





## Gotthold Ephraim Leffings

## sämtliche Schriften.

Sechster Band.

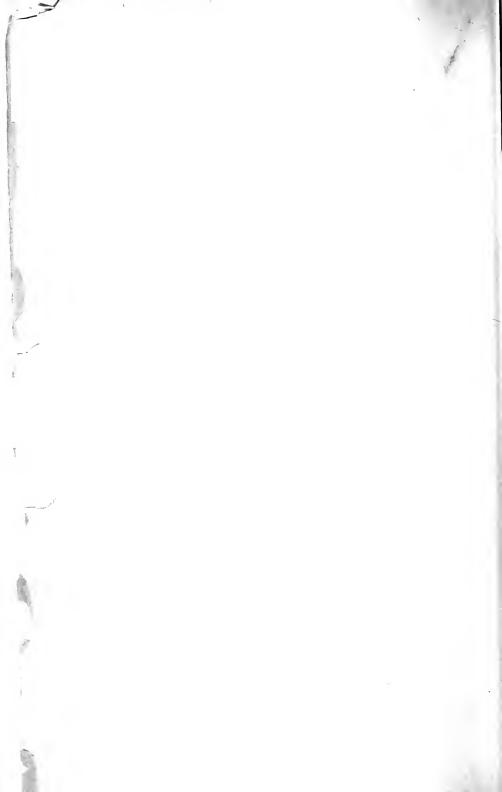

LessI

## Gotthold Ephraim Testings

# sämtliche Schriften.

Berausgegeben von

#### Karl Ladymann.

Driffe, auf's neue durchgesehene und vermehrte Auflage, besorgt durch

Frang Muncker.

Sechfter Band.

Stuttgart.

G. I. Göschen'sche Verlagshandlung. 1890.

PT 2396 A1 1886 Bd. 6

22771

A. hofbuchbruderei Bu Guttenberg (Carl Grüninger) in Stuttgart. Bapier von ber G. Sainbl'ichen Papierfabrit in Augsburg.

#### **Borwort.**

Bei der "Theatralischen Bibliothet", der Vorrede zu den vermischten Schriften von Mylins und der von Lessing und Moses Mendelssohn gemeinsam versaßten Schrist "Pope ein Metaphysiker!" welche der sechste Band dieser Ausgabe enthält, durfte ich mich nur an die ersten Drucke aus den Jahren 1754—1758 binden, da nur sie von Lessing selbst überwacht worden sind. Handschriften lagen mir hier nirgends vor, und der Text in Karl Lessings Ausgabe der sämtlichen Schriften seines Bruders ist kritisch ohne Wert. In dieselbe fand überdies nur ein Auszug aus der "Theatralischen Bibliothek" Ausnahme.

Auch ich mußte von einem vollständigen Abdrucke dieses Werkes, wie ihn die Hempel'sche Ausgabe barbietet, abschen, da die für meine Arbeit geltenden Grundfäte alles ausschließen, was bloke Überschung ist und als solche für das Berständnis des Zusammenhangs entbehrt werden kann. Deshalb ließ ich, wie seiner Zeit schon Lachmann, die von Lessing verdeutschten Abschnitte aus Riccobonis "Geschichte der italienischen Schanbühne", wozu auch die Auszüge aus Trissinos "Cophonisba", aus Ruccelais "Nofemonda" und aus Bibienas "Calandra" gehören, ebenso die Abhandlung des Abtes du Bos von den theatralischen Borstellungen der Alten weg, obgleich Maltzahn einzelne dieser Übertragungen in die zweite Auflage der Lachmann'ichen Ausgabe aufgenommen hatte. Singegen druckte ich mit Lachmann und Maltzahn die Übersetung der beiden Aufsäte von Chajsiron und von Gellert über bas rührende Luftspiel ab und fügte auch die von diesen frühern Herausgebern weggelassenen umfangreichen Stude, welche Lessing aus Drybens Berfuch über bie bramatifche Dichtung verbeutschte, vollständig ein, weil ohne sie der übrige Tert bisweilen unverständlich wird. Auch durfte ich mich nicht der Gefahr aussetzen, wie Lachmann und Maltzahn mit den bloß übertragenen Abschnitten aus Drybens Gffan auch einige Leffingische Criginalfage zu Stellenweise macht auch die Sfigge des Lebens und ber Werke bes Destouches nur ben Gindruck einer Übersetnung; ba es bisher aber noch nicht gelungen ift, die etwaige frangofische Borlage dafür aufzufinden, mußte ich unbebenklich ben gangen, ohnebies kurzen Auffat abbrucken. Dagegen hatte ich mit Ladmann ben Ausgug aus Moutianos Trauerfpiel "Birginia" weglaffen follen,

obwohl Maltzahn ihn ausführlich mitgeteilt hatte. Denn auch dies ist nur eine mitunter freie, namentlich in ber logischen Berbindung ber einzelnen Gate felb= ftändige Übersetung der französischen "Exposition" des Dramas von Hermilly, die Leffing felbst auführt. 3ch fann meinen Abdruck dieses Auszuges nur damit entichuldigen, daß ich das frangöstische Buch erft zu Gesichte bekam, nachdem jener bereits erfolgt war, vorher aber in der llugewißheit, ob Lessing nicht vielleicht doch freier mit Hermillys Arbeit verfahren fei, lieber zu viel als zu wenig geben Reinem Tabel jedoch fürchte ich mich baburch ausgesett zu haben, baß ich die "Geschichte der englischen Schaubnihne" gleich Danzel und Maltzahn, beren Anficht unter andern fich fofort Lachmann (in feinem Sandezemplar feiner Ausaabe) und neuerdings auch Grich Schmidt aneignete, von Leffings Schriften ausfolog. Die Worte Nicolais, der fich diefe Arbeit gufpricht, laffen trot allen Ginmanben, die in der Hempel'ichen Ausgabe bagegen versucht worden find, feine andere Deutung zu; überdies ift bas Geprage des Lessingischen Stiles nirgends in dem Auffat erfichtlich. Den Schluß bes Berzeichniffes englischer Dramatifer, ben Nicolai 1756 noch nicht verfaßt hatte, kann er fehr wohl bis gum Druck besfelben 1758 nachgeliefert haben. Das einzige Bebenken, bas bann noch gegen Nicolais Antorschaft geltend gemacht werden könnte, hoffe ich in der Anmerkung Bu Scite 248 burch eine Bermutung, die man wenigstens nicht ohne weiteres unwahrscheinlich oder gesucht schelten wird, gehoben zu haben.

München, 28. Mai 1890.

Hranz Muncker.

### Inhalt.

#### Theatralische Bibliothek. 1754—1758. Erstes Stück. 1754.

|                                                                         | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Borrebe                                                                 | 3     |
| I. Abhandlungen von dem weinerlichen oder rührenden Luftspiele          | 6     |
| II. Leben des Herrn Jacob Thomson                                       | 53    |
| III. Auszug aus dem fpanischen Trauerspiele Birginia, des Don Augustino |       |
| de Montiano y Luyando                                                   | 70    |
| IV. Auszug aus bem Schanfpieler des Herrn Remond von Sainte Albine      | 120   |
| V. Leben bes herrn Nericault Destouches                                 | 153   |
| VI. Ueber bas Luftspiel die Inden in dem 4ten Theile der Legingichen    |       |
| Schriften                                                               | 159   |
| 2                                                                       |       |
| Zwentes Stück. 1754.                                                    |       |
| VII. Bon ben lateinischen Tranerspielen, welche unter dem Namen des Ce- |       |
| neca bekannt jind                                                       | 167   |
| 1. Der rasende Herkules                                                 | 168   |
| Auszug aus demjelben                                                    | 168   |
| Beurtheilung besselben                                                  | 187   |
| Bergleichung mit des Enripides rasendem Herkules                        | 189   |
| Unbilliges Urtheil des Pater Brumon                                     | 190   |
| Bon nenern Tranerspielen auf den rasenden Herkules                      | 193   |
| Vorschlag für einen hentigen Dichter                                    | 193   |
| Die Moral des rasenden Herkules                                         | 196   |
| Bersuch über ein in Unordnung gebrachtes Stück des lateinischen         |       |
| Dichters                                                                | 198   |
| 2. Thyest                                                               | 201   |
| Auszug aus demfelben                                                    | 201   |

| Benrtheilung desselben                                                                     | 222<br>226<br>228<br>231<br>232<br>243<br>246<br>246 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Drittes Stüd. 1755.                                                                        |                                                      |
| XI. Des Abis du Bos Ausschweifung von den theatralischen Vorstellungen der Alten.          | 247                                                  |
| Vorbericht des lleberseters                                                                | 247                                                  |
| Viertes Stüd. 1758.                                                                        |                                                      |
| [XII. Geschichte ber englischen Schaubühne.]                                               |                                                      |
| XIII. Bon Johann Dryden, und deffen dramatischen Werken                                    |                                                      |
| Insbesondere von dessen Versuch über die dramatische Dichtkunft                            |                                                      |
| XIV. Entwürfe ungedruckter Lustfpiele des Italianischen Theaters Bon dem ältern Riccoboni. | 294                                                  |
| 1) le Jouenr                                                                               | 296                                                  |
| 2) l'Italien francisé                                                                      | 300                                                  |
| 3) il Marito vitioso                                                                       | 302                                                  |
| 4) l'Imposteur malgré lui                                                                  | 303                                                  |
| 5) la Metempsicose d'Arlequin                                                              | 305                                                  |
| 6) le Pere partial                                                                         | 306                                                  |
| 7) l'Italien marié à Paris                                                                 | 311                                                  |
| 8) la Moglie gelosa                                                                        | 315                                                  |
| 9) le Sincere à contre tems                                                                | 317                                                  |
| 10) le Soupçonneux                                                                         | 319                                                  |
| 11) les Erreurs de l'Amour                                                                 | 329                                                  |
| Von Conpel.                                                                                |                                                      |
| 1) l'Education perdüe                                                                      | 329                                                  |
| 2) le Defiant                                                                              | 330                                                  |
| 3) l'Impatient                                                                             | 333                                                  |
| Bon de Lisle.                                                                              |                                                      |
| 1) Arlequin Astrologue                                                                     |                                                      |
| 2) Arlequin Grand Mogul                                                                    |                                                      |
| 3) les Caprices du Coeur et de l'Esprit                                                    | 338                                                  |

#### Inhalt.

|     |                                                                            | Seite |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | Von Saint-Foix.                                                            |       |
|     | 1) le Contraste de l'Hymen et de l'Amour                                   | 345   |
|     | 2) la Veuve à la Mode                                                      | 349   |
|     | Von Gandini.                                                               |       |
|     | 1) le Mari supposé                                                         | 356   |
|     | 2) les Bohemiens                                                           | 361   |
|     | 3) Arlequin et Scaramouche Voleurs                                         |       |
|     | 4) la Vengeance d'Arlequin                                                 |       |
|     | 5) la Vengeance de Scaramouche                                             |       |
|     | ,                                                                          |       |
|     | Vermischte Schriften des Hrn. Christlob Mylius. 1754.                      |       |
|     |                                                                            | 200   |
|     | Borrebe                                                                    | 392   |
| i , | Pope ein Metaphysifer! 1755.                                               |       |
| 1   |                                                                            |       |
| L   | Corbericht                                                                 |       |
|     | Aufgabe                                                                    |       |
|     | Borläufige Untersuchung, Ob ein Dichter, als ein Dichter, ein Shstem haben |       |
|     | fönne?                                                                     |       |
|     | Erster Abschnitt. Sammlung berjenigen Sätze, in welchen das Popische       |       |
|     | Shstem liegen mußte                                                        | 417   |
|     | Bwehter Abichnitt. Bergleichung obiger Gate mit den Leibnitischen Lehren   | 426   |
|     | Dritter Abschnitt. Brufung ber Popischen Gage                              |       |
|     | Anhana                                                                     |       |

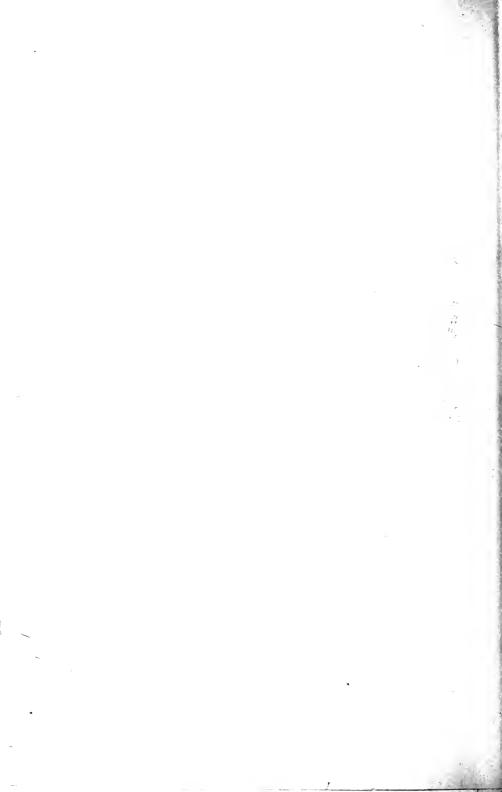

## Gotth. Ephr. Leffings

## Theatralische Bibliothek.

1754-1758.

[Die Theatralische Bibliothet erschien in vier Stüden "Berlin, beh Christian Frieberich Boß", die beiben ersten Stüde nach der Angabe auf dem Titelblatte 1754, das dritte 1755, das vierte 1758, in Birtlichkeit vielmehr das erste Stüd zur Michaeltsmesse 1754, das zweite zur Ostermesse 1755, das dritte zur Michaeltsmesse 1755, das vierte zur Ostermesse 1759. Das erste umsfatt 7 unpaginierte Blätter (Titel, Vorrede und Inhaltsverzeichnis) und 291 Seiten 8°, das zweite 284 Seiten und 1 Blatt Inhaltsverzeichnis, das britte 312 Seiten und 2 Blätter Inhaltsverzeichnis, das vierte 298 Seiten und 1 Blatt Inhaltsverzeichnis. Zebes Stüd ist mit einer Vignette verslehen; das erste enthält außerdem das Bildnis des Jacob Thomson, das dritte das des Philipp Rericault des Touches.]

### Erstes Stück.

1754.

#### Porrede.

Man wird sich der Benträge zur Sistorie und Aufnahme des Theaters erinnern, von welchen im Jahr 1750. vier Stück zum 5 Vorschein kamen. Nicht der Mangel der guten Aufnahme, sondern andere Umstände machten ihnen ein zu kurtes Ende. Ich könnte es besweisen, daß Leute von Einsicht und Geschmack öffentlich die Fortsetzung derselben gewünsicht haben. Und so viel man auch von dergleichen öffentlichen Wünschen, nach Gelegenheit ablassen muß, so bleibt doch 10 noch immer so viel davon übrig, als hinlänglich ist, mein gegenwärtiges Unternehmen zu rechtfertigen.

Man sieht leicht, daß ich hiermit diese Theatralische Bisbliothek als eine Folge gedachter Benträge ankündigen will. Ich verliere mich, nach dem Sprichworte zu reden, nicht mit meiner Sichel 15 in eine fremde Erndte; sondern mein Recht auf diese Arbeit ist gesgründet. Von mir nehmlich schrieb sich nicht nur der ganze Plan jener periodischen Schrift her, so wie er in der Vorrede entworsen wird; sondern auch der größte Theil der darinn enthaltenen Aufsätze ist aus meiner Feder gestossen. Ja ich kann sagen, daß die fernere Fortsetzung 20 nur dadurch wegsiel, weil ich länger keinen Theil daran nehmen wollte.

Zu diesem Entschlusse brachten mich, Theils verschiedene allzustühne und bittere Beurtheilungen, welche einer von meinen Mitarbeitern einrückte; Theils einige kleine Fehler, die von Seiten seiner gemacht wurden, und die nothwendig dem Leser von den Verfassern überhaupt 25 einen schlechten Begrif beybringen mußten. Er übersette, zum Crempel,

bie Clitia des Machiavells. Ich fonnte mit der Wahl dieses Stücks, in gewisser Absicht, gant wohl zu frieden seyn; allein mit seinem Borsberichte hatte ich Ursache, es gant und gar nicht zu seyn. Er sagte unter andern darinne: "Fragt man mich, warum ich nicht lieber ein "gutes als ein mittelmäßiges Stück gewählt habe? so bitte ich, mir "erst ein gutes Stück von dem italiänischen Theater zu "nennen." = = Diese Bitte machte mich so verwirrt, daß ich mir nunnehr beständig vorstellte, ein jeder der in der welschen Litteratur nur nicht gant und gar ein Fremdling sey, werde uns zurussen: wenn 10 ihr die Bühnen der übrigen Ausländer nicht besser kennt, als die Bühne der Italiäner, so haben wir uns seine Dinge von euch zu verssprechen!

Was war also natürlicher, als daß ich die erste die beste Gelegenbeit ergrif, mich von einer Gesellschaft toß zu sagen, die gar leicht 15 meinen Entwurf in der Aussührung noch mehr hätte verunstalten können? Ich nahm mir vor, meine Bemühungen für das Theater in der Stille fortzusehen, und die Zeit zu erwarten, da ich das allein aussühren könnte, von welchem ich wohl sahe, daß es gemeinschaftlich mit andern nicht allzuwohl auszussühren sey.

3ch weis nicht, ob ich mir schmeicheln darf, diese Zeit jett erreicht zu haben. Wenigstens kann ich versichern, daß ich seit dem nicht aufgehöret habe, meinen erstern Vorrath mit allem zu vermehren, was, nach einer kleinen Einschränkung des Plans, zu meiner Absicht dienlich war.

Diese Einschränkung bestand darinne, daß ich den Beyträgen, welche, ihrer ersten Anlage nach, ein Werk ohne Sude scheinen konnten, eine Anzahl mäßiger Bände bestimmte, welche zusammengenommen, nicht bloß einen theatralischen Mischmasch, sondern wirklich eine critische Geschichte des Theaters zu allen Zeiten und ben allen Völkern, obgleich ohne Ordnung weder nach den einen, noch nach den andern, enthielten. Ich setze mir also vor, nicht alles aufzusuchen, was man von der dramatischen Dichtsunst geschrieben habe, sondern das beste und brauchbarste; nicht alle und jede dramatische Dichter bekannt zu machen, sondern die vorzüglichsten, mit welchen entweder eine jede Ration als mit ihren größten pranget, oder welche wenigstens Genie genug hatten, hier und da glückliche Veränderungen zu machen. Und auch ben diesen wollte

ich mich bloß auf diese von ihren Stücken einlassen, welchen sie den größten Theil ihres Ruhms zu danken haben. Mein vornehmstes Augensmerk blieben aber daben noch immer die Alten, mit welchen ich das noch gewiß zu leisten hoffe, was ich in der Vorrede zu den Beyträgen versprochen habe.

Zweyerley wird man daselbst auch noch versprochen finden, womit ich mich aber jezt ganz und gar nicht abgeben will. Erstlich werde
ich es nicht wagen, die dramatischen Werke meiner noch lebenden Landsleute zu beurtheilen. Da ich mich selbst unter sie gemengt habe, so
habe ich mich des Nechts, den Kunstrichter über sie zu spielen, verlustig 10
gemacht. Denn entweder sie sind besser, oder sie sind geringer als ich.
Jene setzen sich über mein Urtheil hinweg; und was diese ihre Leser
bitten, das muß ich die meinigen gleichfalls noch bitten:

- - - date crescendi copiam Novarum qui spectandi faciunt copiam Sine vitiis - -

15

5

Zweytens werde ich keine Nachrichten von dem gegenwärtigen Zusstande der verschiedenen Bühnen in Deutschland mittheilen; Theils weil ich für die wenigsten derselben würde stehen können; Theils weil ich unsern Schauspielern nicht gern einige Gelegenheit zur Sifersucht geben 20 will. Sie brauchen, zum Theil, wenigstens eben so viel Ermunterung und Nachsicht, als unser Schriftseller.

Was die äusserliche Einrichtung dieser theatralischen Bibliothek anbelangt, so ist weiter daben nichts zu erinnern, als daß immer zwen Stück einen kleinen Band ausmachen sollen. Der letzte Band, von 25 welchem ich aber noch nicht bestimmen kann, welcher es seyn wird, soll eine kurze chronologische Stiagraphie von allem, was in den vorzhergehenden Bänden vorg kommen ist, enthalten, und die nöthigen Berzbindungen hinzuthun, damit man die Schicksale der dramatischen Dichtskunst auf einmal übersehen könne. An keine gewisse Zeit werde ich 30 mich daben nicht binden; wohl aber kann ich versichern, daß mir selbst daran liegt, sobald es sich thun läßt, zu Stande zu kommen.

#### I.

#### Abhandlungen

von dem weinerlichen oder rührenden Iuffspiele.

Neuerungen machen, fann sowohl der Charafter eines grossen 5 Geistes, als eines kleinen seyn. Jener verläßt das alte, weil es unzulänglich, oder gar falsch ist; dieser, weil es alt ist. Was ben jenem die Sinsicht veranlaßt, veranlaßt ben diesem der Eckel. Das Genie will mehr thun als sein Vorgänger; der Affe des Genies nur etwas anders.

Beyde lassen sich nicht immer auf den ersten Blick von einander unterscheiden. Bald macht die flatterhafte Liebe zu Beränderungen, daß man aus Gefälligkeit diesen für jenes gelten läßt; und bald die hartnäckige Pedanteren, daß man, voll unwissenden Stolzes, jenes zu diesem erniedriget. Genaue Beurtheilung muß mit der lautersten Unspartheylichkeit verdunden senn, wenn der aufgeworfene Kunstrichter weder aus wollüstiger Nachsicht, noch aus neidischem Sigendünkel sehlen soll.

Diese allgemeine Betrachtung findet hier ganz natürlich ihren Plat, da ich von den Neuerungen reden will, welche zu unsern Zeiten in der Dramatischen Dichtkunst sind gemacht worden. Weber das Lust=20 spiel, noch das Tranerspiel, ist davon verschont geblieben. Das erstere hat man um einige Staffeln erhöhet, und das andre um einige herabgeset. Dort glaubte man, daß die Welt lange genug in dem Lustspiele gelacht und abgeschmackte Laster ausgezischt habe; man kam also auf den Einfall, die Welt endlich einmal auch darinne weinen und an stillen Tugenden ein edles Vergnügen sinden zu lassen. Hielt man es für unbillig, daß nur Regenten und hohe Standespersonen in uns Schrecken und Mitleiden erwecken sollten; man suchte sich also aus dem Mittelstande Helden, und schnallte ihnen den tragischen Stiefel an, in dem man sie sonst, nur ihn lächerlich zu machen, gesehen hatte.

Die erste Veränderung brachte dasjenige hervor, was seine Unhänger das rührende Lustspiel, und seine Widersacher das weinerliche nennen.

Aus der zwenten Veränderung entstand das bürgerliche Trauerspiel.

15

Jene ist von den Franzosen und diese von den Engländern gemacht worden. Ich wollte fast sagen, daß sie beyde aus dem bessondern Naturelle dieser Bölker entsprungen zu seyn scheinen. Der Franzose ist ein Geschöps, das immer grösser scheinen will, als es ist. Der Engländer ist ein anders, welches alles grosse zu sich hernieder ziehen will. Dem einen ward es verdrüßlich, sich immer auf der lächerslichen Seite vorgestellt zu sehen; ein heimlicher Ehrgeitz tried ihn, seines gleichen aus einem edeln Gesichtspunkte zu zeigen. Dem andern war es ärgerlich, gekrönten Häuptern viel voraus zu lassen; er glaubte ben sich zu fühlen, daß gewaltsame Leidenschaften und erhadne Gedanken 10 nicht mehr für sie, als für einen aus seinen Mitteln wären.

Dieses ist vielleicht nur ein leerer Gedanke; aber genug, daß es boch wenigstens ein Gedanke ist. — Ich will für diesesmal nur die erste Beränderung zu dem Gegenstande meiner Betrachtungen machen, und die Beurtheilung der zwenten auf einen andern Ort sparen.

Ich habe ichon gesagt, daß man ihr einen doppelten Namen beylegt, welchen ich auch so gar in der Neberschrift gebraucht habe, um
mich nicht durch die blosse Anwendung des einen, so schlecht weg gegen
den Begrif des andern zu erklären. Das weinerliche Lustspiel
ist die Benennung derzenigen, welche wider diese neue Gattung ein= 20
genommen sind. Ich glaube, ob schon nicht hier, sondern anderwärts,
das Wort weinerlich, um das Französische larmoyant auszudrücken,
am ersten gebraucht zu haben. Und ich wüßte es noch jezt nicht besser
zu übersehen, wenn anders der spöttische Nebenbegrif, den man damit
hat verbinden wollen, nicht verlohren gehen sollte. Man sieht dieses 25
an der zweyten Benennung, wo ihre Vertheidiger ihre Nechnung das
ben gesunden haben, ihn gänzlich wegzulassen. Ein rührendes Lusts
spiel läßt uns an ein sehr schönes Werk denken, da ein weinerliches,
ich weis nicht was sür ein sleines Ungeheuer zu versprechen scheinet.

Aus diesen verschiedenen Benemungen ist genugsam, glaube ich, 30 zu schliessen, daß die Sache selbst eine doppelte Seite haben müsse, wo man ihr bald zu viel, und bald zu wenig thun könne. Sie muß eine gute Seite haben, sonst würden sich nicht so viel schöne und scharfssinnige Geister für sie erklären: sie muß aber auch eine schlechte haben, sonst würden sich andre, die eben so schön und scharssinnig sind, ihr 35 nicht würderseben.

Wie kann man also wohl sichrer hierben gehen, als daß man jeden von diesen Theilen höret, um sich alsdann entweder auf den einen, oder auf den andern zu schlagen, oder auch, wenn man lieber will, einen Mittelweg zu wählen, auf welchem sie sich gewissermassen 5 bende vereinigen lassen? Zum guten Glücke sinde ich, so wohl hier als da, zwen Sprecher, an deren Geschicklichkeit es wahrhaftig nicht liegt, wenn sie nicht bende Recht haben.

Der eine ist ein Franzose und ber andre ein Deutscher. Jener verdammt diese neue Gattung, und dieser vertheidiget sie; so 10 wahr ist es, daß die wenigsten Ersindungen, an dem Orte, wo sie gemacht werden, den meisten Schutz und die meiste Unterstützung finden.

Der Franzose ist ein Mitglied der Academie von Rochelle, dessen Rame sich mit den Buchstaben M. D. C. anfängt. Er hat Betrachtungen über das weinerlich Komische geschrieben, welche bereits im Jahr 1749. auf fünf Bogen in klein Octav heransgekommen sind. Hier völlige Titel: Reflexions sur le Comique-larmoyant, par Mr. M. D. C. Trésorier de France et Conseiller au Presidial, de l'Academie de la Rochelle; adressées à M. M. Arcere et Thylorier de la même Academie.

Der Deutsche ist der Hr. Prof. Gellert, welcher im Jahr 1751. ben dem Antritte seiner Prosesur, durch eine lateinische Abhandlung pro Comoedia commovente, zu der fenerlichen Antrittsrede einlud. Sie ist in Quart, auf dren Bogen gedruckt.

Die Regel, daß man das, was bereits gethan ist, nicht noch ein= 25 mal thun solle, wenn man nicht gewiß wüßte, daß man es besser thun werde, scheint mir so billig, als bequem. Sie allein würde mich das her entschuldigen, daß ich jezt gleich bende Aufsätze meinem Leser überssetzt vorlegen will, wenn dieses Versahren eine Entschuldigung brauchte.

Mit der Abhandlung des Franzosen, die man also zuerst lesen 30 wird, bin ich ein wenig französisch verfahren, und bennahe wäre ich noch französischer damit umgegangen. Sie ist, wie man gesehen hat, an zwey Nebenmitglieder der Akademie zu Rochelle gerichtet; und ich habe es für gut befunden, diese Anrede durchgängig zu verändern. Sie hat verschiedene Noten, die nicht viel sagen wollen; ich habe also die armseligsten weggelassen, und bennahe hätten sie dieses Schicksal alle gehabt. Sie hat ferner eine Einleitung von sechs Seiten, und

auch diese habe ich nicht übersetzt, weil ich glaube, daß sie zu vermissen ist. Beynahe hätte ich sogar den Anfang der Abhandlung selbst übersgangen, wo uns mit wenigen die ganze Geschichte der Dramatischen Dichtfunst, nach dem Pater Brumoi, erzehlt wird. Doch weil der Berfasser versichert, daß er diese Schritte zurück nothwendig habe thun dien, um desto sichrer und mit desto mehr Kräften auf seinen eigentslichen Gegenstand loßgehen zu können, so habe ich alles gelassen wie es ist. Seine Schreibart übrigens schweckt ein wenig nach der kosts baren Art, die auch keine Kleinigkeit ohne Wendung sagen will. Ich habe sie größten Theils müssen beybehalten, und man wird mich ents 10 schuldigen.

Ohne weitre Vorrede endlich zur Abhandlung selbst zu kommen; hier ist sie!

#### Befrachtungen über das weinerlich Komische, aus dem Französischen des Herrn W. D. C.

Die Schaubühne der Griechen, das unsterbliche Werk des Pater Brumoi, lehret uns, daß die Komödie, nachdem sie ihre bretterne Gerüste verlassen, ihr Augenmerk auf den Unterricht der Bürger, in Ansehung der politischen Angelegenheiten der Regierung, gerichtet habe. In dem ersten Alter der Bühne grif man vielmehr die Personen, als 20 die Laster an, und gebrauchte lieber die Wassen der Satyre, als die Züge des Lächerlichen. Damals waren der Weltweise, der Redner, die Obrigkeit, der Feldherr, die Götter selbst, den allerblutigsten Spötterenen ausgesetzt; und alles, ohne Unterscheid, ward das Opfer einer Frenheit, die keine Grenzen kannte.

Die erstern Gesetze schränkten diese unbändige Frechheit der Dichter einigermassen ein. Sie durften sich nicht erkühnen irgend eine Person zu nennen; allein sie fanden gar bald das Geheimniß, sich dieses Zwangs wegen schadlos zu halten. Aristophanes und seine Zeitgenossen schliederten unter geborgten Namen, vollkommen gleichende Charaktere; so 30 daß sie das Vergnügen hatten, so wohl ihrer Eigenliebe, als der Bossheit der Zuschauer, auf eine seiner Art ein Gnüge zu thun.

Das dritte Alter der Atheniensischen Bühne war unendlich weniger frech. Menander, welcher das Muster derselben ward, verlegte die

15

Scene an einen eingebildeten Ort, welcher mit dem, wo die Vorstellung geschah, nichts mehr gemein hatte. Die Personen waren gleichfalls Geschöpfe der Erfindung, und wie die Begebenheiten erdichtet. Neue Gesetze, welche weit strenger als die erstern waren, erlaubten dieser neuen Art von Komödie nicht das geringste von dem zu behalten, was sie etwa den ersten Dichtern konnte abgeborgt haben.

Das Lateinische Theater machte in der Art des Menanders keine Beränderung, sondern begnügte sich, ihr mehr oder weniger knechtisch nachzuahmen, nach dem das Genie seiner Bersasser beschaffen war. Plantus, welcher eine vortresliche Gabe zu scherzen hatte, entwarf alle seine Schilderungen von der Seite des Lächerlichen, und wäre weit sieder ein Nacheiserer des Aristophanes als des Menanders gewesen, wenn er es hätte wagen dürsen. Terenz war kälter, anständiger und regelmäßiger; seine Schilderungen hatten mehr Wahrheit, aber weniger Beben. Die Römer, sagt der Pater Rapin, glaubten in artiger Gesellschaft zu seyn, wann sie den Lustspielen dieses Dichters beywohnten; und seine Scherze sind, nach dem Urtheile der Frau Dacier, von einer Leichtigkeit und Bescheidenheit, die den Lustspieldichtern aller Jahrshunderte zum Muster dienen kann.

Die persönliche Sathre und das Lächerliche der Sitten machten also, die auf einander folgenden Kennzeichen der Gedichte von diesen verschiedenen Arten des Komischen, auß; und unter diesen Zügen einzig und allein suchten die Versasser ihre Mitbürger zu bessern und zu ergögen. Doch diese letztre Art, welche sich auf alle Stände erstrecken 25 konnte, ward nicht so weit getrieben, als sie es wohl hätte seyn können. Wir haben in der That kein Stück, weder im Griechischen noch im Lateinischen, dessen Gegenstand unmittelbar das Frauenzimmer sey. Aristophanes sührt zwar oft genug Weidsbilder auf, allein nur innner als Nebenrollen, welche keinen Antheil an dem Lächerlichen haben; 30 und auch alsdenn, wenn er ihnen die ersten Kollen giebt, wie zum Erempel in den Rednerinnen, fällt dennoch die Eritik auf die Mannspersonen zurück, welche den wahren Gegenstand seines Gedichts ausmachen.

Plautus und Terenz haben uns nichts als das schändliche und 35 feile Leben der griechischen Buhlerinnen vorgestellt. Diese häßlichen Schilderungen können uns keinen richtigen Begrif von der häuslichen Aufführung bes römischen Frauenzimmers machen; und unste Neusgierbe wird beständig ein für die Critik so weitläuftiges und fruchtsbares Feld vermissen. Die Neuern, welche glücklicher (ober soll ich vielmehr sagen, verwegener?) waren, haben sich die Sitten des ansbern Geschlechts besser zu Rute gemacht, und ihnen haben wir es zu danken, daß es nunmehr nicht anders, als auf gemeine Unkosten lachen kann.

Das Jahrhundert des Augustus, welches fast alle Arten zur Vollskommenheit brachte, ließ dem Jahrhunderte Ludewigs des XIV. die Ehre, die komische Dichtkunst dis dahin zu bringen. Da aber die Auss 10 breitung des Geschmacks nur allmälich geschieht, so haben wir vorher tausend Jrrthümer erschöpsen müssen, ehe wir auf den bestimmten Punkt gelangt sind, auf welchen die Kunst eigentlich kommen muß. Als unsbehutsame Nachahmer des Spanischen Genies, suchten unsre Läter in der Religion den Stof zu ihren verwegenen Ergößungen; ihre unübers 15 legte Andacht unterstand sich, die allerverehrungswürdigsten Geheimsnisse zu spielen, und scheute sich nicht, eine ungeheure Vermischung von Frömmigkeit, Ausschweisungen und Possen auf die öffentlichen Vühnen zu bringen.

Hierauf bemächtigte sich, zufolge einer sehr widersinnigen Ab- 20 wechselung, der Geschmack an verliebten Abentheuern unfrer Scene. Man sahe nichts als Romane, die aus einer Menge Liebshändel zussammen gesetzt waren, sich auf derselben verwirren und zum Erstaunen entwickeln. Alle das Fabelhaste und Unglaubliche der irrenden Ritterschaft, die Zweykämpse und Entsührungen schlichen sich in unsre Lust- 25 spiele ein; das Herz ward dadurch gefährlich angegriffen, und die Frömmigkeit hatte Ursache darüber unwillig zu werden.

Endlich erschien Corneille, welcher dazu bestimmt war, die eine Scene sowohl, als die andre berühmt zu machen. Melite brachte eine neue Art von Komödie hervor; und dieses Stück welches uns jest 30 so schwach und fehlerhaft scheint, stellte unsern erstaunten Vorältern Schönheiten dar, von welchen man ganz und gar nichts wußte.

Unterbessen nuß man doch erft von dem Lügner die Epoche der guten Komödie rechnen. Der grosse Corneille, welcher den Stof dazu aus einem spanischen Poeten zog, leistete damit dem französischen 35 Theater den allerwichtigsten Dienst. Er eröfnete seinen Nachfolgern den Weg, durch einfache Verwicklungen zu gefallen, und lehrte die simmreiche Art, sie unsern Sitten gemäß einzurichten.

Von dem Lügner muß man so gleich auf den Moliere kommen, um die französische Scene auf ihrer Staffel der Vollkommenheit zu 5 finden. Diesem bewundernswürdigen Schriftsteller haben wir die siegens den Einfälle zu danken, welche unsere Lustspiele auf alle Europäische Bühnen gebracht haben, und uns einen so besondern Vorzug vor den Griechen und Römern geben.

Runnehr fahe man alle Schönheiten der Kunft und des Genies 10 in unsern Gedichten verbunden: eine vernünftige Dekonomie in der Eintheilung der Kabel und dem Fortgange der Handlung; fein angebrachte Zwischenfälle, die Ausmerksamkeit des Zuschauers anzufeuren: ausgeführte Charaftere, die mit Nebenpersonen in eine sinnreiche Ab= stechung\* gebracht waren, um den Originalen besto mehr Borsvrung 15 zu geben. Die Laster des Herzens wurden der Gegenstand des hohen Romischen, welches dem Alterthume, und, vor Molieren, allen Bölfern Europens unbekannt war, und eine neue erhabne Art ausmacht, deren Reize nach Maßgebung des Umfanges und der Zärtlichkeit der Gemüther empfunden werden. Endlich so sahe man auch, in der von den 20 Alten nachgeahmten Gattung, eine auf die Sitten und Sandlungen des bürgerlichen und gemeinen Lebens sich beziehende Beurtheilung; das Luftige und Spaghafte wurde aus dem Innersten der Sache felbst genommen, und weniger durch die Worte als durch die wahrhaftig komischen Stellungen der Spiele ausgedrückt.

25 Ben Erblickung dieses edeln Fluges konnte man natürlicher Weise nicht anders denken, als daß die Komödie auf diesem Grade der Bortreslichkeit, welchen sie endlich erlangt hatte, stehen bleiben, und daß man wenigstens alle Mühe anwenden würde, nicht aus der Art zu schlagen. Allein, wo sind die Gesetze, die Gewohnheiten, die Vergleiche, 30 welche dem Eigensinne der Neuigkeit widerstehen, und den Geschmack dieser gebiethrischen Göttin seststen kömnten? Das Ausehen des Mos

<sup>\*</sup> Durch dieses Wort habe ich das Französische Contraste übersehen wollen. Wer es besser zu übersehen weiß, wird mir einen Gefallen thun, wann er mich es lehret. Nur daß er nicht glandt, es sen durch Gegen sau geben. Ich habe 35 Abstechung deswegen gewählt, weil es von den Farben hergenommen, und also eben so wohl ein mahlerisches Kunstwort ist, als das französische. Ueb.

liere, und noch mehr, die Empfindung des Wahren, nöthigten zwar einigermassen verschiedne von seinen Nachfolgern, in seine Fußtapsen zu treten, und lassen ihn auch noch jett berühmte Schüler sinden. Doch der größte Theil unsrer Versasser, und selbst diesenigen, welchen die Natur die meisten Gaben ertheilet hat, glauben, daß sie ein so 5 nütliches Muster verlassen können, und bestreben sich um die Wette, einen Namen zu erlangen, den sie, weder der Nachahmung der Alten noch der Neuern, zu danken hätten.

Ich will unter der Menge von Neuigkeiten, die sie auf unfre Scene gebracht haben, nichts von jenen besondern Romödien fagen, 10 worinne man Befen der Ginbildung zur wirklichen Berjon gemacht und sie anstatt dieser gebraucht hat: es ist dieses ein jenenmäßiger Beschmack, und nur die Oper hat das Recht sich ihn zuzueignen. Auch von jenen Komödien will ich nichts gedenken, worinne die spitzige Lebhaftigkeit des Gesprächs anstatt der Berwicklung und Sandlung 15 bienen muß; man hat fie fur nichts als für feine Bergliederungen ber Empfindungen bes Bergens, und für ein Zusammengesettes aus Ginfällen und Strahlen der Ginbildungsfraft anzusehen, welches geschickter ift, einen Roman glänzend zu machen, als ein bramatisches Gedicht mit seinen wahren Zierrathen auszuputen. Ich will mich vorjezo blos 20 auf diejenige neue Gattung bes Komischen einschränken, welcher ber Abt Desfontaines ben Zunahmen ber Weinerlichen gab, und für die man in der That schwerlich eine anftändigere und gemäßere Benennung finden wird. (1)

Damit man mir aber nicht ein Unding zu bestreiten, Schuld 25 geben könne, so muß ich hier die Maximen eines Apologisten der Melanide,\* dieser mit Recht so berühmten Komödie, von welcher ich noch oft in der Folge zu reden Gelegenheit sinden werde, einrücken.

<sup>(1)</sup> Ich gestehe es, nichts ist lächerlicher, als über Namen zu streiten; es ist aber auch eben so lächerlich, einen bekannten und bestimmten Namen einer Sache 30 benzulegen, der er nicht zukömmt. Der Name einer Komödie kömmt dem weisnerlich Komischen nicht besser zu, als der Name eines Epischen Gedichts den Abentheuern des Dom Quichott zukömmt == Wie soll man also diese neue Gatztung bezeichnen? Gine in Gespräche gebrachte pathetische Declamation, die durch eine romanenhaste Verwicklung zusammen gehalten wird 20. Man sehe Principes 35 pour lire les Poetes im 2ten Theile.

<sup>\*</sup> Lettres sur Melanide. Paris, 1741.

"Warum wollte man, sagt er, einem Verfasser verwehren, in eben dems "selben Werke das Feinste, was das Lustspiel hat, mit dem Rührendsten, "was das Trauerspiel darbiethen kann, zu verbinden. Es tadle diese "Vermischung wer da will; ich, für mein Theil, bin sehr wohl damit zufrieden. Die Veränderungen sogar in den Ergözungen lieben, ist "der Geschmack der Natur = = Man geht von einem Vergnügen zu "dem andern über; bald lacht man, und bald weinet man. Diese "Gattung von Schauspielen, wenn man will, ist neu; allein sie hat "den Versall der Vernunft und der Natur, das Ansehen des schönen 10 "Geschlechts und die Zusriedenheit des Publicums für sich."

Bon diefer Art sind die gefährlichen Maximen, gegen die ich mich zu segen mage; denn man merke wohl, daß ich von einer aufrichtigen Bewunderung des Genies der Verfaffer durchdrungen bin, und niemals etwas anders als den Geschmack ihrer Werke, oder vielmehr bas 15 weinerlich Komische überhaupt genommen, angreiffe. Ich habe mir beständig die Frenheit vorbehalten, den liebenswürdigen Dichtern taufend Lobsprüche zu ertheilen, die und burch fehr wirkliche Schonheiten der Ausführung, durch die Entdeckung verschiedner mahren und fich ausnehmenden Schilderungen und Charaftere, durch die blendende 20 Neuigkeit ihrer Farbenmischung, oft dasjenige zu verbergen mußten, was an dem Wesentlichen ihrer Fabel etwa nichtig oder fehlerhaft senn komite. Das Genie des Verfassers strahlet allezeit burch, und kann ihm, ohngeachtet ber Fehler seines Werks, ein gerechtes Lob erwerben: allein die Fehler feines Werks strahlen gleichfalls durch, und können, 25 Troz den Bezaubrungen, die das Genie des Berkmeisters angebracht hat, mit Grund getadelt werden.

Nachdem ich also den hochachtungswürdigen Gaben der Künftler in dieser neuen Gattung, Gerechtigkeit wiederfahren lassen, so laßt uns ohne Furcht den Geschmack ihrer Stücke untersuchen, und gleich Ansofangs sehen, ob ihnen das Alterthum Benspiele darbiethe, die sie uns zur Rechtsertigung ihrer Wahl entgegensegen können.

Aus dem leichten Entwurfe, den wir eben jest betrachtet haben, ist es klar und deutlich, daß ihnen das griechische Theater keine Idee, die mit dem weinerlich Konnischen analogisch wäre, geben konnte. Die 35 Stücke des Aristophanes sind eigentlich fast nichts, als satyrische Gespräche; und aus den Fragmenten des Menanders erhellet, daß auch

dieser Dichter bloß die Farben des Lächerlichen, oder derjenigen alls gemeinen Critik gebraucht habe, welche mehr den Wig erfreuet, als das Gemüthe angreift.

Die Art und Weise des lateinischen Theaters ist eben so wenig für sie.\* Es ist gang und gar nicht bie Weichmachung ber Bergen, die Plautus zum Gegenstand seiner Luftspiele gewählt hat. Keine einsige von feinen Sabeln, fein einziger von feinen Zwischenfällen, fein einziger von feinen Charaftern ift dazu bestimmt, daß wir Thränen barüber vergieffen follen. Es ift mahr, daß man ben dem Terenz einige rührende Scenen findet; jum Erempel diejenigen, wo Pam= 10 philus feine zärtliche Unruhe für die Glycerium, die er verführt hatte, ausdrückt: allein die Stellung eines jungen verliebten Menschen, ber von der Ehre und von der Leidenschaft gleich ftark getrieben wird, hat gang und gar feine Aehnlichkeit mit den Stellungen unfrer neuen Driginale. Terenz findet unter der Hand bewegliche Stellungen, der: 15 gleichen die Liebe beständig hervorbringt; und er drückt fie auch mit demjenigen Reuer und mit derjenigen ungefünstelten Ginfalt aus, welche die Natur jo wohl treffen, und auf einen gewissen Bunkt fest stellen. Ift aber biefes ber Geschmad ber nenen Schaufpielschreiber? Sie wählen, mit allem Bedacht, eine tranrige Handlung, und durch eine 20 natürliche Folge find fie hernach verbunden, ihren vornehmsten Bersonen einen klagenden Ton zu geben, und das Komische für die Nebenrollen aufzubehalten. Die Zwischenfälle entstehen blos um neue Thränen vergieffen zu laffen, und man geht endlich aus dem fomischen Schaufpiele mit einem von Schmerz eben fo beklemmten Berze, als ob man 25 die Medea oder den Thyest hätte aufführen sehen.

Bey den Alten also können die Urheber der neuen Gattung ihre klägliche Weise nicht gelernt haben; und ihr Sieg würde nicht lange ungewiß bleiben, wenn er von ihren Beyspielen abhinge, oder auch nur von den Beyspielen der französischen Dichter, welche bis zu Ans 30 fange dieses Jahrhunderts auf unserm Theater geglänzt haben. Der Zusammenfluß so vieler wichtigen Exempel könnte ohne Zweisel eine siegende Ueberzeugung verursachen; gleichwohl aber will ich diesem Vortheile auf einen Augenblick entsagen, und untersuchen, ob diese

<sup>\*</sup> Man redet hier von dem lateinischen Theater bloß nach Beziehung auf 35 bie zwen Schriftsteller, die uns davon übrig find.

neue mit komischen und kläglichen Zügen vermischten Accente genau aus der Natur hergehohlet sind. Ich ränme es ein, daß der widrige Sebrauch, dem man zwanzig Jahrhunderte hindurch gefolgt ist, die Bernunft nicht aus ihrem Rechte verdringen kann, und daß ein von ihm geheiligter Irrthum, deswegen nicht aufhöre ein Irrthum zu senn. Ich gebe meinen Gegnern folglich alle mögliche Bequemlichkeit, und sie können, ohne ungerecht zu senn, mehr Höslichkeit und Uneigenznützigkeit von mir nicht fordern.

Nach den verschiednen Rührungen des Herzens entweder lachen 10 oder weinen, sind, ohne Zweifel, natürliche Empfindungen: allein in eben demselben Augenblicke lachen und weinen, und jenes in der einen Scene fortsetzen, wenn man in der andern dieses thun soll, das ist ganz und gar nicht nach der Natur. Dieser schleinige Uebergang von der Frende zur Betrübniß, und von der Betrübniß zur Freude, setzt die Seele in Zwang und verursacht ihr unangenehme und gewaltsame Bewegungen.\*

Damit man diese Wahrheit in aller ihrer 1 Stärke empfinde, so wird man mir erlauben, ein verhaßtes Exempel anzusühren: denn wenn man nicht überreden kann, so muß man zu überzeugen suchen. In 20 dem ungeheuren Lustspiele Samson, reißt dieser von einem muthigen Sifer erfüllte Held, nachdem er das höchste Wesen angerusen, die Thore des Gefängnisses ein, und trägt sie auf seinen Schultern fort. Den Lugenblick darauf erscheint Harlequin und bringt einen Kalekutschhahn, und schüttelt sich in komischen Possen aus, die eben so kriechend sind, als die Empfindungen des Helden edel und großmüthig zu sehn geschienen hatten. Ich bitte, was kann man wohl zu einer Abstechung fagen, die auf einmal zwen so widrige Stellungen zeiget, und zwen so wider-

\* Es ift nicht ber Körper, welcher in dem Schauspiele lacht ober weinet; es ist die Seele, die von den Eindrücken, die man auf sie macht, gerühret wird. 30 Wann sie durch das Pathetische bewegt, und durch das Komische erfreut wird, so ist sie zu gleicher Zeit ein Rand zweher gegenseitigen Bewegungen = Wie erstaunlich ist es für den menschlichen Geist, so schleinig und ohne Vorbereitung, von dem Tragischen auf das Komische über zu gehen, und von einer zärtlichen Erkennung, auf die Schäckerenen eines Mädchens und eines Petitmaiters 2c. Prinzipes, eben daselbst.

<sup>1</sup> feiner [1754]

5

sprechende Bewegungen verursachet? Kann man noch zweiseln, daß Bernunft und Anständigkeit ihr gleich sehr zuwider sind? Kann man verhindern, daß nicht eine Art von Verdruß gegen den Zusammenslauf nichtswürdiger Zuschauer, welche solche widerwärtige Ungereimtsheiten bewundern können, in uns entstehen sollte?

Ueber eine so närrische Vermischung läßt man ohne Zweisel die Verdammung ergehen: allein es giebt eine minder merkliche, welche eine edlere Wendung hat, und diese ist es, der man wohl will, und zu deren Vertheidigung man bis zu den ersten Grundsätzen zuruck geht.

Derienige, fagt man, ber bas Schausviel einer Komödie zuerst 10 aufführte, konnte nach keinem Muster arbeiten; er machte sich einen Plan nach seiner Ginsicht, und das neue Werk bekam folglich feine Natur und feine Gigenschaften aus dem Innersten feiner Begriffe. Die, welche nachfolgten, glaubten eben fo wohl ein Recht jum Erfinden zu haben; unter ihren Sanden bekam die Komödie eine neue 15 Korm, welche gleichfalls der Veränderung unterworfen war. Beränderungen wurden nicht als Neuerungen ausgeschrien; man hatte es sich noch nicht in Sinn kommen laffen, daß es nicht erlaubt fen, Menderungen zu machen, und die Hirngeburth eines Verfaffers anders zu bearbeiten, beren Ratur ziemlich willführlich fenn muß. Denn furz, 20 jett man hinzu, das Wefen der Komödie, es mag nun bestehen wo= rinne es will, kann doch nimmermehr fo unwandelbar festgesett fenn, als es das Wefen der geometrischen Bahrheiten ift; und hieraus schließt man endlich, daß es unfern Neuern erlaubt fenn muffe, die alte Gin= richtung des komischen Gedichts zu andern. Das Benspiel ihrer Vor= 25 ganger muntert fie dazu auf, und die Natur der Sache erlaubt es.

So übertänbend als dieser Einwurf zu seyn scheinet, so braucht es, ihn übern Hausen zu stossen, boch weiter nichts, als daß man die Grundsätze desselben zugiebt, und die darans gemachte Folgerung leugnet. Es ist wahr, daß alle Geburthen des Genies, so zu reden, 30 ihr Tappen haben, bis sie zu ihrer Bollkommenheit gelangt sind; allein, es ist auch eben so gewiß, daß verschiedne von denselben sie schon erzreicht haben, als das epische Gedichte, die Ode, die Beredsamkeit und die Historie. Homer, Pindarus, Demosthenes und Thucydides sind die Lehrmeister des Virgils, des Horaz, des Cicero und des Livius ge- 35 wesen. Das vereinigte Ansehen dieser großen Männer ist zum Gesetze

geworden; und dieses Geset haben hernach alle Nationen angenommen, und die Vollkommenheit einzig und allein an die genaue Nachahmung dieser alten Muster gebunden. Wenn es also nun wahr ist, daß das Wesen dieser verschiednen Werke so unveränderlich festgestellet ist, als es nur immer durch die aller verehrungswürdigsten Beyspiele festgestellet werden kann; aus was für einer besondern Ursache sollte es denn nur vergönnet seyn, das Wesen der Komödie zu ändern, welches durch die allgemeine Billigung nicht minder geheiliget ist.

Und man glaube nur nicht, daß diese durchgängige Neber= 10 einstimmung schwer zu beweisen sen. Man nehme den Aristophanes, Plantus und Terenz; man durchlaufe das englische Theater und die auten Stücke des Italianischen; man besinne fich hernach auf den Moliere und Requard und verbinde diese thätlichen Beweise mit den Ent= scheidungen der dramatischen Gesetzgeber, des Aristoteles, des Horaz, 15 des Despreaux, des P. Rapins, so wird man die einen sowohl, als bie andern, dem Syftem des fläglich Romischen ganglich zuwider finden. 3mar wird man die nothwendigen Berschiedenheiten zwischen den Sitten und dem Genie der Dichter eines jeden Volks bemerken; zwar wird man, nach Beschaffenheit ber Gegenstände, in den Stücken, welche bie 20 Lafter des Herzens angreifen, einen nothwendig ernsthaften Ton antreffen, so wie man in benen, welche mit den Ungereimtheiten des Verstandes zu thun haben, eine Vermischung des Scherzes und bes Ernstes, und in benen, welche mir das Lächerliche schildern follen, nichts als fomische Züge und Wendungen finden wird; zwar wird 25 man sehen, daß die Kunft eben nicht verbunden ist, uns zum Lachen zu bewegen, und daß sie sich oft begnügt, und weiter nicht als auf biejenige innere Empfindung, welche die Seele erweitert, zu bringen, ohne und zu den unmäßigen Bewegungen zu treiben, welche laut auß= brechen: aber jenen traurigen und fläglichen Ton, jenes romanenhafte 30 Gewinsle, welches vor unfern Angen der Abgott des Frauenzimmers und der jungen Leute geworden ist, wird man ganz und gar nicht gewahr werden. Mit einem Worte, diese Untersuchung wird uns über= zeugen, daß es wider die Natur der komischen Sattung ist, uns unfre Fehler beweinen zu laffen, es mögen auch noch fo häßliche Lafter ge= 35 schildert werden; daß Thalia, so zu reden, auf ihrer Maste feine andre Thränen, als Thränen der Freude und der Liebe duldet; und

baß diejenigen, welche sie quasi-tragische Thränen wollen vergiessen lassen, sich nur eine andre Gottheit für ihre Opser suchen können.

Der Einwurf also, den man aus der willkührlichen Natur der Romödie hergenommen, scheint mir hinlänglich widerlegt zu seyn; weil alles, was die vornehmste Wirkung, die ein Werk hervorbringen soll, 5 vernichtet, ein wesentlicher Fehler ist. Wollte man gleichwohl noch darauf dringen, daß die Komödie natürlicher Weise mehr, als irgend eine andre Geburth des Genies, dem Geschmacke des Jahrhunderts, in welchem man schreibt, unterworsen sey, und daß man diesem Geschmacke also solgen müsse, wenn man darinne glücklich seyn wolle; so nehme 10 ich diese Maximen ganz gerne an: allein was kann darans zur Shre des weinerlich Komischen fliessen? Weit gesehlt, daß der allgemeine Geschmack sich dassür erkläre; wenigstens sind die Stimmen getheilt. Es giebt ein auserwähltes Häuschen Zuschauer, bey welchem das heilige Feuer der Wahrheit gleichsam niedergelegt worden, und dessen bei schrauney der Mode geschmiegt, noch diesen Göhen weniger Tage angebethet hat.

Diesem erleuchteten Theile des Publicums hat man es zu danken, daß sich noch in allen Gattungen jene ausgesuchte Empfindung der Natur und jener vollkommene Geschmad erhält, der, indem er wider 20 die Blendungen gefährlicher Neuigkeiten eisert, zugleich den wirklich nütlichen Ersindungen ihren wahren Werth zu bestimmen weis. Er ist eben so einsach, als die Wahrheit selbst; oder wenn man lieber dem Lehrgebäude des französischen Odendichters\* folgen will, so giebt

\* Der Verfasser zielt hier auf eine Stelle in des Roussean Briefe an 25 Thalien. Sie ist so trocken schön, daß ich sie nicht zu übersetzen wage. Wenn ich mich nicht irre, so ist es eben die, welche der Herr von Voltaire an einem Orte sehr scharf getadelt hat. Mau sehe, ob Rousseau mehr darinne fagt als, daß es mit dem Geschmacke eine kütliche Sache seh, und daß er nothwendig ent weder gut oder schlecht sehn musse.

Tout institut, tout art, toute police Subordonnée au pouvoir du caprice, Doit être aussi consequemment pour tous Subordonnée à nos differens gouts. Mais de ces gouts la dissemblence extreme, A le bien prendre, est un foible probleme:

35

<sup>1</sup> beh welchen [1754]

35

es nur einen gedoppelten, deren Züge hier zu entwerfen nicht undienlich sehn wird, damit man den Unterscheid ihrer Charaktere desto besser empfinde.

Der erste giebt sich mit den Lastern ab, welche verächtlich machen, 5 und mit den Ungereintheiten, durch die man lächerlich wird: er belebt seine Bilder mit lachenden und satyrischen Zügen; er will, daß sich jeder in seinen Gemählden erkennen, und über seine eigne Abschilzberungen eben so boshaft lachen solle, als ob alles auf Kosten seines Nächsten gehe. Der andere hingegen greift nur gewisse Fehler an, 10 oder besser zu reden, er greift ganz und gar keine an: er sucht mühssam nichts, als traurige und außerordentliche Stellungen, und mahlt sie mit den allerdunkelsten Farben. Der eine erfreut das Herz und vergnügt den Geist, durch ein lebhaftes und sich ausnehmendes Spiel, welches allen Verdruß verjagt; der andere stürzt uns durch einen 15 traurigen Ton wieder hinein, und giebt sich alle Mühe eure Seele durch gehäuste Erzehlungen von Unglücksfällen zu betrüben. Nun wage man es, den Vorzug zu entscheiden, oder leugne die Wahrheit dieser Charaftere.

Meine Gegner werden nunmehr unter ihren Einwürfen wählen 20 müffen; benn ob man schon, durch die Beantwortung aller und jeder, die Materie ergründen würde, so muß ich mich doch, zu Vermeidung der Weitläuftigkeit nur auf die scheinbarsten einschränken.

"Die Komödie ist das Bild der Handlungen des gemeinen Lebens, "oder, wenn man lieber will, der gewöhnlichen Laster oder Tugenden, 25 "die den Zirkel desselben erfüllen. In der Schilderung so wohl der "guten, als schlechten Eigenschaften, bestehet daher ihre wesentliche Beschaffenheit. Das Portrait der Menschen mit Genauigkeit entwerfen, "ihre Gemüthsneigungen und Gesinnungen auf das deutlichste ausschricken, und diese Gemählde zum Vortheile der Sitten anwenden; 30 "das heißt, auf einmal die großen Gegenstände der Kunst und des "Künstlers sassen."

Obschon diese Grundsätze, überhaupt betrachtet, wahr sind, so können sie doch nicht anders, als auf eine ganz indirecte Weise, auf die komische Dichtkunft angewendet werden. Die Menschen mahlen,

Et quoi qu'on dise, on n'en sauroit jamais Compter que deux; l'un bon, l'autre mauvais etc. und ihre Gemüthsarten mit Genauigkeit ausdrücken, ist ein Zweck, den auch die la Nochefoucaults und die la Brupere mit ihr gesmein haben, die uns zwar Gemählde von Lastern und Tugenden übershaupt, niemals aber dramatische Gedichte haben liefern wollen. Die Schilderungen der guten und bösen Eigenschaften macht also nicht an bund für sich selbst das Wesen der Komödie aus; die Wahl und die Mischung der Farben, die Stellung und der Ausdruck der Personen, diese sind es, die ihr vornehmlich Namen, Form und Wesen ertheilt haben.

Man muß daher den Gegenstand der Kunst und die Pflicht des 10 Künstlers wohl unterscheiden. Der erstre ist durch den Tadel des Lasters und durch die Ampreisung der Tugend genugsam ersüllet. Der andern aber ein Genüge zu thun, muß der Poet sich nothwendig solcher Farben bedienen, welche sowohl den allgemeinen Lastern, dergleichen die Leidenschaften sind, die ihren Ursprung aus dem Herzen haben, 15 als den besondern Lächerlichseiten, dergleichen die thörigten Moden sind, die ihre Quelle in dem Verstande haben, eigenthümlich zusommen. Verner muß er dazu eine anständige Handlung erwählen; er muß sie so einzurichten wissen, daß sie die vortheilhastesten Wirkungen hervorbringen kann; und muß überall Moral, vermittelst der spielenden Pers 20 sonen, mit einstreuen, welche Vernunst und Ersahrung zu dieser Abssicht einmüthig bestimmt zu haben scheinen.

Nun ist es aber ganz und gar keine Frage, ob diese Moral aus dem Helden des Stücks fliessen soll, oder ob sie vielmehr der Gegenstand aller Züge des Tadels und des Scherzes seyn soll. Die neue 25 Gattung scheint die erstre Methode angenommen zu haben: allein sos wohl die Grundsätze als die Beyspiele sind gleich stark darwieder. Nach den Grundsätzen ist die Komödie bestimmt, und mehr Laster und Ungereimtheiten, die wir vermeiden, als Tugestden, die wir nachahmen sollen, vorzustellen; und nach den Beyspielen, kömmt es den Nebens 30 personen zu, die Maximen der Weisheit anzubringen. So hat Mosliere dem Freunde des Misanthropens, dem Schwager des Orgons, dem Bruder des Sganarelle 2c. die Sorge aufgetragen, uns die Grundssätze der Tugenden vorzulegen, die er zu dem Gegenstande unster Rachahnung machen wollte; seine Originale aber hat er mit allen 35 Zügen der Satyre, des Tadels und des Lächerlichen überhäuft, von

welchen er glaubte, daß sie sowohl zu unserm Ergötzen, als zu unserm Unterrichte dienen könnten.

Uns dem, was ich jezt gejagt, folgt unwidersprechlich, daß das Driginal einer mahren Komödie keine ganglich tugendhafte Berson fenn 5 fonne, wie es die Originale der neuen Gattung find, und bag diefes ein eingewurzelter Uebelftand ift, vor dem uns alle Schönheiten der Ausführung niemals gänzlich die Augen verblenden können. Bergebens wirft man ein, daß die satyrischen Züge, womit man die Driginale überhäuft, nicht mehr zum Zwecke treffen; und daß sie unfre Gigenliebe 10 auf andre uns umgebende Gegenstände abzuwenden wisse.\* Umsonst wird man uns zu überreden suchen, daß die neuen komischen Dichter eben darum defto mehr Lob verdienten, weil sie auftatt der lafterhaften Charaftere lauter Personen, die voller Empfindungen der Ehre mären, eingeführet hätten; daß wir tugendhaften Marimen unfer Berg von 15 felbst aufschlössen, und sie mit Vergnügen und einflössen ließen, wenn man nur ein wenig uns auf ber rechten Seite zu faffen wüßte. Alle diese Gründe sind verfänglicher als mahr; blendender als gründlich. Laffet sie uns einmal aus ihren Wirkungen beurtheilen, denn diese find fichrer, als alle Vernünftelen.

Was hat benn nun jene leichte und hochmüthige Auskrahmung schöner und grosser Gesinnungen den Sitten genütt? Was für Wirfungen hat denn jene glänzende Moral auf unser Herzen und auf unsern Verstand gehabt? Sine unfruchtbare Bewunderung, eine Blendung auf wenige Augenblicke, eine überhingehende Bewegung, welche ganz unfähig ist, uns in uns selbst gehen zu lassen. So viele auf das allerseinste vorbereitete Sittensprücke, so viel zierlich ausgekrahmte Vorsichristen sind für die Zuschauer völlig in Wind gesagt. Man bewundert Welaniden, und betauert sie: allein ihr unaufhörlich kläglicher Ton, und die Erzehlung ihrer romanhasten Zusälle, machen auf uns keinen nüblichen Sindruck, weil sie mit der Stellung, worinne wir uns bessinden, ganz und gar keine Gemeinschaft haben. Das Schicksal der Ausseher in bewegt und rühret uns, allein ihre ganz besondern Umstände haben mit den unsrigen gar nichts gemein. (1) Wir tressen in uns

<sup>\*</sup> Lettres sur Melanide.

<sup>35 (1)</sup> Der Stoff einer Komobie muß aus den gewöhnlichen Begebenheiten genommen fenn; und ihre Berfonen muffen, von allen Seiten, mit dem Bolte,

selbst nichts an, was wir mit den Abentheuern in Vergleich bringen können, die blos unter die möglichen Dinge gehören, und also gar nicht für uns gemacht zu sehn scheinen. Man wird, wenn man es ja gesstehen muß, ben dem Anblicke so simmreicher Gemählbe, ergriffen, durchebrungen, bewegt; allein man fühlet für uns selbst, in diesem Zusammens blusse von Begebenheiten, mit welchen der ordentliche Lauf menschlicher Dinge uns gewiß verschonen wird, weder Reue, noch Scham, noch Furcht.

Gang anders ift es mit den Schilderungen bewandt, welche der Dichter von den Lastern und von dem Lächerlichen macht; fie finden ben uns allen Statt, und auch der vollkommenfte Mensch trägt sowohl 10 in seinem Verstande, als in seinem Bergen beständig den Saamen gewisser Ungereimtheiten und gewisser Fehler, welche sich ben Gelegenheit entwickeln. Wir finden uns also in dem Gemählde folder mit der Menschheit verbundenen Schwachheiten getroffen; und fehen darinne mas mir find, oder wenigstens fenn können. Diefes Bild, welches zu 15 bem unfrigen wird, ift eines von den einnehmendften Gegenständen. und erleuchtet unfre Seelen mit gewissen Lichtstrahlen, die besto beilfamer find, je fähiger ihre Ursache, die Furcht vor der Schande und bem Lächerlichen, zu fenn pflegt, uns zu heilsamen Entschliessungen zu bewegen. So ward der stolze und unversöhnliche Hauffe der Heuchler 20 durch das Gemählde von den Laftern des icheinheiligen Betriegers zu Boden geschlagen. Taufend Schuldige murden in Sarnisch gejagt, und beklagten sich mit jo viel gröfferer Bitterkeit, je emvfindlicher sie waren getroffen worden. Ben den Borstellungen des George Danding laffen auch die verharteften Shemanner auf ihren 25 Gesichtern die Bewegung spüren, die sie alsdenn empfinden, wenn ihre Umstände mit den Umständen des Originals allzusehr übereinstimmen; diese Uebereinstimmungen sind nicht selten, ob sie schon durch den Mangel der Bildung oder des Genies, durch den Geschmack an Beränderungen und den Eigenfinn, jo vielfältig gemacht werden, als sie 30

für das sie gemacht wird, eine Aehnlichkeit haben. Sie hat nicht nöthig, diese ihre Personen auf ein Fußgestelle zu erhöhen, weil ihr vornehmster Entzweck eben nicht ist, Bewundrung für sie zu erwecken, damit man sie desto leichter beklagen könne; sie will auss höchste, durch die verdrüßlichen Zufälle, die ihnen begegnen, uns für sie ein wenig unruhig machen. Dubos kritische Betrachtungen 35 Th. II. S. 225.

es durch die Verschiedenheit der Geburth sind. Die ohne Unterlaß wieder jung werdenden Schilderungen der Diafoiren haben vielleicht nicht wenig dazu beygetragen, daß die Aerzte ihren blinden Sigensium für die alte Methode verlassen haben, ohne daß sie eben zu jenen kühnen Bersuchen wären gereizt worden, von welchen man schalkhaft genug vorgiebt, daß wir dann und wann derselben Opfer seyn müßten. Und wem ist endlich unbekannt, daß die muntern und beissenden Züge der gelehreten Weiber und der kost dar Lächerlichen, auf das plöglichste das schöne Geschlecht von diesen zwey Unsungkeiten abgebracht haben?

Sch gebe zu, daß andre Charaftere, welche eben jowohl getroffen 10 waren, keine so merkliche Wirkungen gehabt haben. Der eingebildete Kranke hat nicht alle Orgons von ihren Dunften befrenet; es find nicht alle Menichenfeinde gefellichaftlicher, noch alle Grafen von Tufiere bescheidner geworden. Allein mas ift der Grund bavon? 15 Er ift dieser: weil die Fehler von dieser Urt das rechtschafne Wefen nicht angreifen, und weil man fo gar in der Welt Leute antrift, die fich eine Chre baraus machen. Zärtliche Leibesbeschaffenheiten feten gemeiniglich gartliche Seelen voraus. Gine ftrenge und unwillige Bemüthsart ist fast immer mit viel Rechtschaffenheit verbunden; der Berzog 20 von Montaufier hielt es nicht für feiner unwürdig, ein Menschen= feind zu jenn. Und ein gewisser Stolz endlich, entstehet nicht felten aus einer vernünftigen Empfindung feiner eignen übersehenden Größe. Das Vorurtheil ringet ben folden Gelegenheiten glücklich mit ben Spötterenen des Tadels, da es Gegentheils gegen die komische Schil-25 derung eines Lafters des Herzens, oder einer Lächerlichkeit im gefell= schaftlichen Leben, oder einer Ungereimtheit des Verstandes, gewiß nicht bestehen wird. Der Gegenstand der beschämenden Bemerkungen der Bujchauer, will man durchaus nicht fenn, es kofte auch, was es wolle; und wenn man sich auch nicht wirklich besiert, so ist man doch ge= 30 zwungen sich zu verstellen, damit man öffentlich weder für lächerlich noch für verächtlich gehalten werde.

Und so wären wir denn endlich auf die lezte Ausstlucht gebracht, welche über alle Benspiele und Gründe sieget. Diese neue komische Sattung, sagt man, gefällt;\* das ist genug, und die Regeln thun das ben nichts.

<sup>\*</sup> S. den Prolog des Luftspiels Liebe für Liebe.

Man beruse sich nicht zur Bestätigung dieser zu allgemeinen und eben deswegen gefährlichen Marime auf den Sinsall Sr. Hoheit des Prinzen über die regelmäßige aber verdrüßliche Tragödie des Abts von Aubignac. Die Anwendung der Regeln verursachte den Fall dieses Stücks gar nicht; sondern die schlechte Colorite seines Pinsels sichlug es nieder. Doch weil ich mir vorgenommen habe meinen Gegnern nur solche Gründe entgegen zu setzen, von welchen ich selbst überzeugt din, so will ich es ihnen vorläusig einräumen, daß das fläglich Komische große Bewegungen und oft angenehme Empfindungen verursache. Allein, wenn ich auf einen Augenblick die ganze Frage dahinaus laussen lasse, so ber haupte ich, daß jene neuere uns kein so mannichsaltiges und natürzliches Vergnügen verschaffen könne, als die Gattung welche in dem Kahrhunderte des Moliere herrschte.

Zuerst findet man in den weinerlichen Komödien alle die rührungs- 15 losen leeren Plätze, die man bey Lesung eines Romans sindet. Sie sind eben so wie diese mit erzwungnen Verwicklungen, mit ausserordentslichen Stellungen, mit übertriebenen Charafteren angefüllt, welche oft wahrer als wahrscheinlich sind; und wenn sie in unsere Seele jene, nichts weniger als willführliche, Bewegungen verursachen, die sie auf 20 einige Augenblicke bezaubern, so kömmt es daher, weil wir ben dem Anblicke auch der erdichtesten Gegenstände gerührt werden, wenn sie nur mit Kunst geschildert sind. Allein man merke wohl, daß die Rührungen weder so einnehmend sind, noch eben dieselbe Dauer und eben denselben Charafter der Wahrheit haben, welchen die getreue Nach- 25 ahmung einer aus dem Innersten der Natur geschöpsten Stellung her- vorbringt.

In der That, wenn die dramatischen Erdichtungen uns um so viel lebhaster rühren, je näher sie der Wirklichkeit kommen, so müssen die Erdichtungen der neuen Gattung so viel schwächere Sindrücke 30 machen, je entgegengesetzer sie der Wahrscheinlichkeit sind. Es ist ein Wunderwerk der Kunst nöthig gewesen, um uns die Abentheuer einer Frau annehmlich zu machen, die nach siedzehn Jahren einer heimlichen Vermählung und eines eingebildeten Gefängnisses, auf einemal sich aus dem Schooße ihrer Provinz aufmacht, und nach Paris 35 kommt, einen untreuen Mann aufzusuchen, der sie, ob er sie school alle

Tage zu sehen bekommen könnte, doch nicht eher, als ben der Entwicklung sindet. So und nicht anders ist der romanenhaste Grund beschaffen, auf welchen das Gebäude des weinerlich Komischen gemeinigslich aufgesührt ist, oder vielmehr nothwendig aufgesührt senn muß; wund diesen muß sich der Zuschauer gesallen lassen, wenn er anders Vergnügen daran sinden will. Die Oper sezt ben weitem nicht so viel Triebsedern in Bewegung, um uns durch das Glänzende ihrer Aussierungen zu verblenden, als das kläglich Komische Täuschungen anwendet, um eine schmerzhaft angenehme Empsindung in uns zu erwecken.

Die Eindrücke des Vergnügens, welche das mahre Romische her= 10 vorbringt, find von einer gang andern Beschaffenheit. Es geschiehet allezeit mit einem stets neuen Vergnügen, so oft wir jene von der Natur erkannte Schilderungen, bergleichen ber Menschenfeind, der Geizige, der Stumme, der Spieler, der Mürrische, der Ruhmredige und andre 15 find, wieder vorstellen feben, oder sie aufs neue lefen. Der, wenn wir uns in fleine Stücke einlassen wollen, wird man es wohl jemals fatt, die wahren fomischen Auftritte zu sehen, jum Exempel die Auftritte des Harpagons mit der Euphrosine, des Valers mit dem Meister Jacob, des bürgerlichen Sdelmanns mit feinem Mädchen und feinen 20 verschiednen Lehrmeistern, die pedantische Zänckeren des Triffotins und bes Badins; oder auch in einer höhern Art, das feine und sinnreiche Gefpräch des Merkurs mit der Nacht, die verleumdrische Unterredung der Cölimene mit dem Marquis und ihre sinnreiche Art, der spröden Urfinoe ihre fpitigen Anguglichkeiten wieder gurud zu geben? Ber-25 urfachen und wohl die am meisten glänzenden Moralien, wann sie auch bis jum Thränen i getrieben werden, jemals ein fo lebhaftes, ein fo mahres und ein fo daurendes Beranügen?

Doch die Verringerung und Schwächung unseres Vergnügens, oder die Unnühlichkeit einer ernsthaften und traurig spruchreichen Moral, 30 ist der gegründeste Vorwurf noch nicht, den man der neuen Art von Komödien machen kann: ihr vornehmster Fehler ist dieser, daß sie die Grenzen gar aushebt, welche von je her das Tragische von dem Komischen getrennt haben, und uns jene ungeheure Gattung des Tragischen zurück bringet, welche man mit so vielem Grunde, nach vers schiednen Jahren eines betrieglichen Triumphs, verworssen hat. Ich weis

<sup>1</sup> fvielleicht nur verbrudt fürl bis jun Thranen

wohl, die neue Art hat ben weitem nicht so viele und grosse Ungereimtscheiten; die Verschiedenheit ihrer Personen ist nicht so anstößig, und die Bedienten dürsen darinne nicht mit Prinzen zusammen spielen: allein im Grunde ist sie doch eben so sehlerhaft, ob schon auf eine verschiedne Weise. Denn wie die erstre Art die heroischen Personen serniedrigte, indem sie ihnen bloß gemeine Leidenschaften gab, und nur die gewöhnlichen Tugenden aufführte, die zu dem heldenmäßigen der Tragödie lange nicht erhaben genug sind; eben so erhöhet die andre die gemeinen Personen zu Gesinnungen, welche Bewunderung erwecken, und mahlt sie mit Zügen jenes reigenden Mitleids, welches das unter= 10 scheidende Sigenthum des Trauerspiels ausmachet. Beyde sind also dem Wesen, welches man dem komischen Gedichte zugestanden hat, gleich sehr zuwider; beyde verdienen also einen gleichen Tadel, und vielleicht auch eine gleiche Verdannung.

Als das Tragifomische zuerst auffam, glaubte man, ohne Zweifel, 15 bas Gebiethe der komischen Muse erweitert zu haben, und billigte also anfangs diese fühne Erfindung. Mit eben dieser Ginbildung geschmeichelt, triumphiren auch jeto die Anhänger der neuen Gattung; sie suchen fich zu überreden, der Weg der Empfindung fen gleichfalls eine von ben glücklichen Entdeckungen, welche der frangösischen Scene den höchsten 20 Grad der Ausschmuckung gegeben habe; sie wollen durchaus nicht ein= feben, daß die Empfindung, welche gewissen Gedichten, zum Erempel ber Clegie und dem Hirtengedichte, so wesentlich ift, sich gang und gar nicht mit der komischen Grundlage verbinden lasse, welche das Theater nothwendig braucht, wenn sie ihren Originalen denjenigen Ton geben 25 will, der im Ergößen beffert. Man betriege sich hier nur nicht: wir haben zwen fehr unterschiedne Gattungen; die eine ift die nügliche, und die andre die angenehme: weit gefehlt also, daß das weinerlich Komische eine dritte ausmache; fie schmelzt vielmehr bende Gattungen in eine einzige, und machet uns ärmer, indem sie uns reicher zu machen scheinet. 30

Wann die wirklich komischen Fabeln gänzlich erschöpft wären, so könnte man die Erfindung der weinerlichen Charaktere noch eher vergeben, weil sie wenigstens, als eine Vermischung des Wahren und Falschen, das Verdienst haben, uns auf einen Augenblick zu rühren, wenn sie uns auch schon durch die Neberlegung verdrüßlich werden: 35 allein es ist derselben noch eine sehr große Menge übrig, welche alle

neu sind, und die man, schon seit langer Zeit, auf der Bühne geschilbert zu sehen gewünscht hat. Wir haben vielleicht nicht ein einziges getreues Semählbe von verschiedenen Sitten und Lächerlichkeiten unserer Zeit; zum Exempel, von der gebiethrischen Leutseligkeit unsere Hosseute, und 5 von ihrem unersättlichen Durste nach Vergnügen und Gunst; von der unbesonnenen Sitelkeit und wichtigen Aufgeblasenheit unserer jungen Magistratspersonen; von dem wirklichen Geize und der hochmüthigen Verschwendung unsere großen Rentmeister; von jener seinen und manchemal ausgelaßenen Sifersucht, welche unter den Hospamen, wegen der Vorzüge des Ranges, und noch mehr wegen der Vorzüge der Schönheit, herrschet; von jenen reichen Bürgerinnen, welche das Glück trunken macht, und die durch ihre unverschänte Pracht den Gesehen, dem Wohlestande und der Vernunft Hohn sprechen.

Auf diese Art würden sich taufend nütliche und glänzende Reuig-15 keiten dem Pinsel unfrer Dichter darbiethen, wenn sie nicht von der Liebe zu dem Besondern verführt würden. Sollten sie wohl von der Schwierigkeit, folche feine Charaktere zu schattiren, welche nur eine fehr leichte Auftragung der Farben erlauben, zurückgehalten werden? Allein kömnten fie nicht, nach dem Benspiele des Moliere, an den Nebenrollen 20 dasjenige einbringen, mas ihnen an der Unterstüzung des Hauptcharakters abgehet? Und brauchen fie benn weniger Runft barzu, wenn fie uns in Komödien eingekleidete Romane wollen bewundern laffen, oder weniger Genie, um fich in dem engen Bezirke, in welchen fie fich ein= schlieffen, zu erhalten? Da sie nur auf eine einzige Empfindung, bes 25 Mitleidens nehmlich, eingeschränkt find, so haben wir vielmehr zu fürch= ten, daß fie uns, durch die Ginformigkeit ihres Tones und ihrer Drigingle, Frost und Edel erweden werben. Denn in ber That, wie die Erfennungen beständig mit einerlen Farben vorbereitet, berzugeführet, und aufgeschlossen werden, so ist auch nichts bem Gemählbe einer Mutter, 30 welche ihr und ihrer Tochter Unglück beklagt, ähnlicher, als das Bild einer Frau, welche über ihr und ihres Sohnes Unglud Thränen ver-Fliessen aber hieraus nicht nothwendig Wiederhohlungen, die nicht anders, als verdrüßlich fenn können?

Wie weit übertrift das wahre Komische eine so unfruchtbare Gat= 35 tung! Nicht allein alle Charaktere und alle Stände, nicht allein alle Laster und Lächerlichkeiten sind seinen Pfeilen ausgesetzt; sondern es hat auch noch die Frenheit die Farben zu verändern, womit eben diesselben Originale, und eben dieselben Ungereinstheiten gemahlt werden können. Und auf diesem Wege findet man nirgends Greuzen; denn obschon die Menschen zu allen Zeiten einerlen Fehlern unterworsen sind, so zeigen sie dieselben doch nicht immer auf einerlen Art. Die Mlten, in dieser Absicht, sind den Neuern sehr ungleich; und wir selbst, die wir in den jezigen Tagen leben, haben mit unsern Vätern sehr wenig ähnliches.

Bu ben Beiten bes Moliere und ber Corneillen, besonders zu Anfange ihres Sahrhunderts, konnte man die gelehrten und wigi: 10 gen Röpfe von Profesion mit griechischen und lateinischen Citationen ausgespickt, über ihre barbarischen Schriftsteller verdüstert, in ihren Sitten grob und unbiegfam, und in ihrem Meufferlichen nachläßig und schmutig vorstellen. Diese Büge paffen schon seit langer Zeit nicht mehr. Das pedantische Ansehen ift mit jener tiefen Gelehrsamkeit, die 15 aus Lefung ber Drigingle geschöpft mar, verschwunden. Man begnügt fich, wenn ich fo reben barf, mit bem bloffen Bernis ber Litteratur, und den meisten von unsern Neuern ist ein leichtes und sich ausnehmendes Mundwerf anstatt der gründlichen Wijfenschaft, welche ihre Borganger befaffen. Ihre Erkenntniß, fagt man, ift mannigfaltiger, 20 aber eben beswegen auch unvollfommner. Sie haben, wenn man will, mehr Wit; aber vielleicht besto weniger mahres Genie. Kurz die meisten von ihnen icheinen von den alten Gelehrten nichts benbehalten zu haben, als die beflagenswürdige Erbitterung, ihre Personen und ihre Werfe unter einander zu verläftern, und sich dadurch in den Augen 25 ihrer Zeitgenoffen und der Nachwelt verächtlich zu machen.

Es ist also nicht sowohl die Erschöpfung der Charaftere und des Lächerlichen, noch die Begierde nühlicher zu seyn, noch die Borstellung eines grössern Vergnügens, welche uns die Gattung des weisnerlich Komischen verschaft hat, sondern vielmehr die Schwierigkeit, 30 den Ton des Moliere zu erreichen, oder vielmehr die Begierde unste Bewunderung durch die glänzenden Neitze der Neuigkeit zu überraschen. Diese Krankheit, welche dem Französischen Genie so eigen ist, erzeugt die Moden in der Litteratur, und steft mit ihren Sonderlichkeiten sowohl alle Schreibarten, als alle Stände an. Unste Neugierde will 35 alles durchlausen; unfre Eitelkeit will alles versuchen; und auch alse

denn, wenn wir der Vernunft nachgeben, scheinen wir nicht sowohl ihrem Reite, als unserm Sigensinn gefolgt zu seyn.

Wann diese Betrachtungen wahr sind, so ist es leicht, das Schicks sal des weinerlich Komischen vorher zu sagen. Die Mode hat es eins geführt, und mit der Mode wird es vergehen, und in das Land des Tragisomischen verwiesen werden, aus welchem es gekommen ist. Es glänzet vermöge der schimmernden Blize der Neuigkeit, und wird eben so geschwind, als diese, verlöschen. Das schöne Geschlecht, welches der gebohrne Beschützer aller zärtlichen Neuerungen ist, kann nicht immer 10 weinen wollen, ob es gleich immer empsinden will. Wir dürsen uns nur auf seine Unbeständigkeit verlassen.

Unter die Gründe, warum man den Geschmack an dem weinerlich Komischen wird sahren lassen, gehöret auch noch die äusserste Schwiesrigkeit, in dieser Gattung glücklich zu seyn: die Laufbahn ist nicht von grossem Umsange, und es wird ein eben so glänzendes und bearbeitetes Genie, als das Genie des Verfassers der Melanide ist, dazu ersfordert, wenn man sie mit gutem Fortgange ausstüllen will. Der Herr von Fontenelle hat einen Ton, welcher ihm eigen ist, und der ihm allein unvergleichlich wohl läßt; allein es ist unmöglich oder gefährlich ihn nachzuahmen. Der Herr de la Chausse hat gleichfalls seinen Ton, dessen Schöpfer er ist, und dem es mehr in Ansehung der Art von Unmöglichkeit, seine Fabeln nicht nach zu copiren, als in Ansehung der Schwierigkeit, sie mit eben so vieler Kunst und mit eben so glänzenden Farben vorzutragen, an Nachahmern sehlen wird.

Doch alle Kunst ist unnütze, wenn die Gattung an und für sich selbst sehlerhaft ist, das ist, wenn sie sich nicht auf jenes empfindbare und allgemeine Wahre gründet, welches zu allen Zeiten und sür alle Gemüther verständlich ist. Aus dieser Ursache vornehmlich wird die Täuschung des neuen Komischen gewiß verschwinden; man wird es 30 bald durchgängig überdrüßig seyn, die Auskrahmung der Tugend mit bürgerlichen Abentheuern verbunden zu sehen, und romanenhafte Originale die strengste Weisheit, in dem nachgemachten Tone des Seneca predigen, oder mit den menschlichen Tugenden, zur Nachahmung des berühmten Maximenschreibers, sünnreich zanken zu hören.

25 Lasset uns daher aus diesem allen ben Schluß ziehen, daß keine Erfindungen vergönnt sind, als welche die Absicht zu verschönern haben,

20

und daß die Gattung des weinerlich Komischen eine von den gefähr= lichen Erfindungen ift, welche dem mahren Komischen einen tödlichen Streich verseten kann. Wenn eine Runft zu ihrer Bollkommenheit gelangt ift, und man will ihr Wefen verändern, jo ift diefes, nicht jowohl eine in dem Reiche der Gelehrfamkeit erlaubte Frenheit, als viel- 5 mehr eine unerträgliche Frechheit. (1) Die Griechen und die Römer, unfre Meister und Mufter in allen Geburthen des Geschmacks, haben bie Komödie vornehmlich bagu bestimmt, daß fie und, vermittelft der Critif und bes Scherzes, zugleich ergößen und unterrichten foll. Alle Bölfer Europens find bernach diefer Weise mehr oder weniger gefolgt, 10 jo wie es ihrem eigenthümlichen Genie gemäß war: und wir felbst haben sie in den Zeiten unfers Ruhmes, in dem Jahrhunderte angenommen, das man fo oft mit dem Sahrhunderte des Augusts in Bergleichung geftellet hat. Warum will man jezt Thalien nöthigen bie traurige Stellung ber Melpomene gu borgen, und ein ernsthaftes 15 Ansehen über eine Bühne zu verbreiten, deren vornehmfte Zierde allezeit Spiel und Lachen gewesen find, und beständig ihr unterscheidender Charafter fenn werden?

> Versibus exponi tragicis res comica non vult Horaz in der Dichtfunst.

Hier ist die Schrift des französischen Gegners aus. Db es nun gleich nicht scheint, daß sie der Hrof. Gellert gekannt habe, so ist es dennoch geschehen, daß er auf die meisten ihrer Gründe glücklich geantwortet hat. Weil sie dem Leser noch in frischem Andenken seyn müssen, so will ich ihn nicht lange abhalten, sich selbst davon zu über= 25 zeugen. Nur habe ich eine kleine Bitte an ihn zu thun. Er mag so

(1) Da alle Künste aneinander grenzen, so laßt uns noch die Klagen hören, welche Hr. Blondel in seinem 1747 gedruckten Discours sur l'Architecture führet. Es ist zu befürchten, sagt er, daß die sinnreichen Neuerungen, welche man zu jetziger Zeit, mit ziemlichem Glück einführt, endlich von Kinstlern werden nachgeahmt 30 werden, welchen die Berdienste und die Fähigkeiten der Ersinder mangeln. Sie werden daher auf eine Menge ungereimter Gestalten fallen, welche den Geschmack nach und nach verderben, und werden ausschweisenden Sonderlichkeiten den ichönen Namen der Ersindungen beylegen. Bann diese Sift die Künste einmal ergriffen hat, so sangen die Alten an unfruchtbar zu scheinen, die grossen Meister frostig, 35 und die Regeln allzu enge 2c. 2c.

5

gut senn, und es dem Hrof. Gellert nicht zuschreiben, wann er finden sollte, daß er sich diesesmal schlechter ausdrücke, als er sonst von ihm gewohnt ist. Man sagt, daß auch die besten Uebersetzer Bershunzer wären.

## Des Hen, Prof. Gellerts Abhandlung für das rührende Luftspiel.

Man hat zu unsern Zeiten, befonders in Frankreich, eine Art von Luftspielen versucht, welche nicht allein die Gemüther der Zuschauer zu ergößen, sondern auch so zu rühren und so anzutreiben vermögend 10 wäre, daß sie ihnen so gar Thränen auspresse. Man hat dergleichen Romödie, zum Scherz und zur Verspottung, in der frangösischen Sprache comedie larmoyante,\* das ift die weinerliche geneunt, und von nicht wenigen pflegt fie als eine abgeschmackte Nachäffung bes Trauer= spiels getadelt zu werden. Ich bin zwar nicht Willens, alle und jede 15 Stücke, welche in diese Klasse können gebracht werden, zu vertheidigen; sondern ich will bloß die Art der Einrichtung selbst retten, und wo möglich erweisen, daß die Komödie, mit allem Ruhme, beftiger be= wegen könne. Dacier\*\* und andre, welche die von dem Aristoteles entworfene Erklärung weitläuftiger haben erleutern wollen, jeten die 20 ganze Kraft und Stärke der Komödie in das Lächerliche. Nun kann man zwar nicht leugnen, daß nicht der größte Theil derfelben darauf ankomme, obgleich, nach dem Bogius, \*\*\* auch diefes zweifelhaft fenn könnte; allein jo viel ift auch gewiß, daß in dem Lächerlichen nicht durchaus alle ihre Tugend bestehe. Denn entweder sind die rei=

<sup>\*</sup> S. die Borrede des hrn. v. Boltaire zu seiner Ranine im IX. Theile seiner Berfe, Dresdner Ausgabe.

<sup>\*\*</sup> In den Ammerkungen zu des Aristoteles Dichtkunst Hauptst. V. S. 58. Bariser Ausgabe von 1692. Aristote en faisant la definition de la Comedie decide, quelles choses peuvent faire le sujet de son imitation. Il n'y a que 30 celles qui sont purement ridicules, car tous les autres genres de mechanceté ou de vice, ne sçauroient y trouver place, parce qu'ils ne peuvent attirer que l'indignation, ou la pitié, passions, qui ne doivent nullement regner dans la Comedie.

<sup>\*\*\*</sup> In feiner Boetif. lib. I. c. V. p. 123.

zenden Stude des Tereng feine Romodien gu nennen; oder die Romöbie hat ihre ernsthaften Stellen, und muß fie haben, damit felbft bas Lächerliche durch bas beständige Anhalten nicht geschwächt werde. Dem mas ohne Unterlaß artig ift, bas rührt entweder nicht genug, oder ermüdet das Gemüth, indem es dasselbe allzusehr rührt. Ich glaube alfo, daß aus der Erklärung des Ariftoteles weiter nichts ju folgern ift, als diefes, mas für eine Urt von Laftern die Romodie vornehmlich durchziehen foll. Es erhellt nehmlich daraus, daß fie sich mit folden Laftern beschäftigen muffe, welche niemandem ohne Schande, obichon ohne feinem und ohne andrer Schaden, anhängen können; 10 furg, folche Lafter, welche Lachen und Satyre, nicht aber Uhndung und öffentliche Strafe verdienen, woran fich aber boch weber Plautus, noch biejenigen, die er unter den Griechen nachgeahmet hat, befonders gefehrt zu haben icheinen. Ja man muß jo gar zugestehen, baß es eine Urt Lafter giebt, welche gar fehr mit eines andern Schaden verbunden 15 ift, als jum Grempel die Berichwendung, und bennoch in der Komödie angebracht werden fann, wenn es nur auf eine geschickte und funft= mäßige Art geschieht. Ich sehe also nicht, worinne berjenige Lustspiel= bichter fündige, welcher, in Betrachtung der Nütlichfeit, die Regeln ber Kunft bann und mann ben Seite fest, besonders wenn man von 20 ihm fagen fann:

> Habet bonorum exemplum: quo exemplo sibi Licere id facere, quod illi fecerunt, putat.

Es sen also immer die sinureiche Verspottung der Laster und Ungereintheiten die vornehmste Verrichtung der Komödie, damit eine 25 mit Rußen verbundene Fröhlichseit die Gemüther der Zuschauer einsnehme; nur merke man auch zugleich, daß es eine doppelte Gattung des Lächerlichen giebt. Die eine ist die stammhafte und, so zu reden, am meisten handgreisliche, weil sie in ein lautes Gelächter ausbricht; die andere ist feiner und bescheidener, weil sie zwar ebenfalls Benfall 30 und Vergnügen erweckt, immer aber nur einen solchen Vensall und ein solches Vergnügen, welches nicht so stard ausbricht, sondern gleichs sam in dem Innersten des Herzens verschlossen bleibt. Wann nun die ausgelassene und heftige Freude, welche aus der ersten Gattung entspringt, nicht leicht eine ernsthaftere Gemüthsbewegung verstattet; 35 so glaube ich doch, daß jene gesetzere Freude sie verstatten werde.

15

Und wenn ferner die Freude nicht das einzige Vergnügen ist, welches ben den Nachahnungen des gemeinen Lebens empfunden werden kann; so sage man mir doch, worinne dassenige Lustspiel zu tadeln sen, welches sich einen solchen Innhalt erwählet, durch welchen es, ausser der Freude, auch eine Art von Gemüthsbewegung hervorbringen kann, welche zwar den Schein der Traurigkeit hat, an und für sich selbst aber ungemein süsse ist. Da nun aber dieses alsdann sehr leicht gesichehen kann, wenn man die Komödie nicht nur die Laster, sondern auch die Tugenden schildern läßt; so sehe ich nicht warum es ihr nicht vergönnt seyn sollte, mit den tadelhaften Personen auch gute und liebenswürdige zu verbinden, und sich dadurch sowohl angenehmer als nützlicher zu machen, damit einigermaassen jener alten Klage des komischen Trupps ben dem Plautus abgeholsen werde.

Hujusmodi paucas Poetae reperiunt comoedias, Ubi boni meliores fiant.

Wenigstens sind unter den Alten, wie Scaliger erinnert, sowohl unter den Griechen als unter den Römern, verschiedene gewesen,
welche eine doppelte Gattung von Komödie zugelassen, und sie in die
sittliche und lächerliche eingetheilet haben. Unter der sittlichen
20 verstanden sie diejenige, in welcher die Sitten, und unter der lächerlichen, in welcher das Lächerliche herrschte. Doch wenn man nicht
allein darauf zu sehen hat, was in der Komödie zu geschehen pslegt,
sondern auch auf das, was darinne geschehen sollte, warum wollen
wir sie nicht lieber, nach Maaßgebung des Trapps,\*\* also erklären,
25 daß wir sagen, die Komödie sen ein dramatisches Gedicht, welches Abschilderungen von dem gemeinen Privatleben enthalte, die Tugend
anpreise, und verschiedene Laster und Ungereimtheiten der Menschen,
auf eine scherzhafte und seine Art durchziehe. Ich gestehe ganz gerne,
daß sich diese Erklärung nicht auf alle und jede Exempel anwenden

<sup>\*\*</sup> Permagna enim, sagt ber vortressiche Engläuber, Joseph Trapp, est discrepantia inter istam tristitiam, quae in tragoedia dominatur, et istam, quae in comoediam admittitur. Illa tanquam hiemalis tempestas, diem pene integrum nubibus et tenebris obvolvit; interspersis tantum raris et brevibus lucis intervallis: haec actionem dramaticam, tanquam coelum tempore aestivo plerumque sudum, nubibus non nunquam, sed rarius, intercipit. \*\*Praelect. \*\*Poet.\*\* p. 323. edit. alt. Londini 1722.

<sup>\*\*</sup> An angef. Orte S. 314. und folglich.

lasse; allein, wenn man auch durchaus eine solche verlangte, welche alles, was jemals unter dem Namen Komödie begriffen worden, in sich fassen sollte, so würde man entweder gar keine, oder doch ein Unzgehener von einer Erklärung bekonnnen. Genug, daß diese von uns angenommene Erklärung von dem Endzwecke, welchen die Komödie erzeichen soll, und auch leicht erreichen kann, abgeleitet ist, und auch baher ihre Entschuldigung und Vertheidigung nehmen darf.

Damit ich aber die Sache der rührenden Komödie, wo nicht glücklich, doch forgfältig führen möge, so muß ich einer doppelten Unztlage entgegen gehen; deren eine dahinaus läuft, daß auf diese 10 Weise der Unterscheid, welcher zwischen einer Tragödie und Komödie senn müsse, aufgehoben werde; und deren andre darauf ankömmt, daß diesenige Komödie sich selbst zuzwieder wäre, welche die Affecten sorgfältig erregen wolle.

Was den ersten Grund anbelangt, so scheint es mir gar nicht, baß man zu befürchten habe, die Grenzen bender Gattungen möchten vermengt werden. Die Romödie fann gang wohl zu rühren fähig fenn, und gleichwohl von der Tragodie noch weit entfernt bleiben, indem fie weder eben dieselben Leidenschaften rege macht, noch ans eben ber= 20 felben Absicht, und durch eben diefelben Mittel, als die Tragodie zu thun pflegt. Es wäre freylich unfinnig, wenn sich die Romödie jene großen und schrecklichen Zurüstungen der Tragodie, Mord, Berzweiflung und dergleichen, anmaassen wollte; allein wenn hat sie dieses jemals gethan? Sie begnügt sich mit einer gemeinen, obschon feltnen, Be= 25 gebenheit, und weis von dem Abel und von der Hoheit der Handlung nichts; fie weis nichts von den Sitten und Empfindungen großer Belden, welche sich entweder durch ihre erhabne Tugend, oder durch ihre aufferordentliche Häglichkeit ausnehmen; sie weis nichts von jenem tragischen hohen und prächtigen Ausdrucke. Dieses alles ist so klar, 30 daß ich es mir verdunkeln wurde, wenn ich es mehr aus einander feten wollte. Was hat man also für einen Grund, zu behaupten, daß die rührende Komödie, wenn sie dann und wann Erbarmen erweckt, in die Borzüge der Tragodie einen Eingriff thue? Konnen denn bie fleinen Uebel, welche sie dieser oder jener Person zustoßen läßt, 35 jene heftige Empfindung des Mitleids erregen, welche der Tragodie

eigen ift? Es find kann die Anfänge dieser Empfindung, welche die Romödie guläßt und auf furze Zeit in der Absicht anwendet, daß sie dieje fleine Bewegung durch etwas ermunichtes wieder ftillen möge; welches in der Tragödie ganz anders zu geschehen pflegt. Doch wir 5 wollen uns zu der vornehmsten Quelle wenden, aus welcher die Komödie ihre Rührungen herhohlt, und zusehen, ob sie sich vielleicht auf dieser Seite des Gigenthums der Tragodie anmaasse. Man fage mir also, wenn rühret denn diese neue Art von Komödie, von welcher wir handeln? Geschicht es nicht meistentheils, wenn sie eine tugendhafte, 10 gesetzte und aufferordentliche Liebe vorstellet? Was ist aber nun zwischen der Liebe, welche die Tragödie anwendet, und derjenigen, welche die Romödie braucht, für ein Unterscheid? Gin sehr großer. Die Liebe in der Komödie ist nicht jene heroische Liebe, welche durch die Bande wichtiger Angelegenheiten, der Pflicht, der Tapferkeit, des größten 15 Chraeikes, entweder ungertrennlich verknüpfet, oder unglücklich zer= trennet wird; es ift nicht jene lermende Liebe, welche von einer Menge von Gefahren und Lastern begleitet wird; nicht jene verzweifelnde Liebe: sondern eine angenehm unruhige Liebe, welche zwar in ver= ichiedene Sindernisse und Beschwerlichkeiten verwickelt wird, die sie ent= 20 weder vermehren oder schwächen, die aber alle glücklich überftiegen werden, und einen Ausgang gewinnen, welcher, wenn er auch nicht für alle Personen des Stücks angenehm, doch dem Wunsche ber Auichauer gemäß zu fenn pflegt. Es ift baber im geringften feine Ber= mischung der Runft zu befürchten, so lange sich nicht die Komödie mit 25 eben berfelben Liebe beschäftiget, welche in der Tragodie vorkommt. sondern von ihr in Ansehung der Wirkungen und der damit ver= fnüpften Umftande eben fo weit, als in Anfehung der Starde und Hoheit, entfernt bleibt. Denn jo wie die Liebe in einem doppelten Bilbe strahlt, welche auf so verschiedene Weise ausgedrückt werden, 30 bak man fie schwerlich für einerlen halten kann; ja wie so gar die Gewalt, die sie über die Gemüther der Menschen hat, von gang ver= ichiedner Art ift, jo daß, wenn der eine mit zerstreuten haaren, mit verwirrter Stirn, und verzweifelnden Augen herumirret, der andere bas haar zierlich in Loden schlägt, und mit lächelnd trauriger Mine 35 und angenehm unruhigen Augen seinen Rummer verräth: eben so, fage ich, ift die Liebe, welche in benden Spielen gebraucht wird, gang

und gar nicht von einerlen Art und kann also auch nicht auf einerlen, ober auch nur auf ähnliche Urt rühren. Ja es fehlt jo viel, daß die Romodie in diesem Stude die Rechte der Tragodie zu ichmalern icheinen follte, daß sie vielmehr nichts als ihr Recht zu behaupten sucht. Denn ob ich schon benjenigen nicht benftimme, welche, burch bas Un= 5 feben einiger alten Tragodienschreiber bewogen, die Liebe ganglich aus ber tragischen Kabel verbannen wollen; jo ift boch jo viel gewiß, daß nicht jede Liebe, besonders die gärtlichere, sich für sie schickt, und daß auch biejenige, die sich für sie schickt, nicht barinne herrschen barf, weil es nicht erlaubt ift, die Liebe einzig und allein zu dem Innhalte eines 10 Trauerfpiels zu machen. Gie fann zwar jenen heftigern Gemuthes bewegungen, welche der Tragodie Hoheit, Glanz und Bewunderung ertheilen, gelegentlich bengefügt werden, damit sie dieselben bald beftiger antreibe, bald zurückhalte, nicht aber, damit fie felbst das Hauptwerk der Handlung ausmache. Dieses Gefet, welches man der Tra= 15 abbie vorgeschrieben hat, und welches aus der Natur einer heroischen That hergehohlet ist, zeiget deutlich genug, daß es allein der Komödie zukomme, aus der Liebe ihre Saupthandlung zu machen. Alles derohalben, mas die Liebe, ihren ichrecklichen und traurigen Theil ben Seite gesett, im Rührenden vermag, kann sich die Komödie mit allen Necht 20 anmaaffen. Der vortrefliche Corneille erinnert fehr wohl, daß dasjenige Stud, in welchem allein die Liebe herrschet, wann es auch ichon in den vornehmsten Versonen mare, keine Tragodie, sondern, seiner natürlichen Kraft nach, eine Komödie fen.\* Wie viel weniger kann baber basienige Stud, in welchem nur die heftige Liebe einiger Privat- 25 personen aufgeführet wird, das Wejen des Trauerspiels angenommen zu haben scheinen? Das, was ich aber von der Liebe, und von dem Anspruche der Romödie auf dieselbe, gesagt habe, fann, glaube ich, eben jo wohl von den übrigen Studen behauptet werden, welche die Gemüther zu bewegen vermögend find; von der Freundschaft, von der 30 Beständigkeit, von der Frengebigkeit, von dem dankbaren Gemuthe, und so weiter. Denn weil diese Tugenden denjenigen, der fie besitht, zwar zu einem rechtschafnen, nicht aber zu einem groffen und der Tragödie würdigen Manne machen, und also auch vornehmlich nur Zierden

<sup>\*</sup> S. die erste Abhandlung des P. Corneille über das dramatische 35 Gebicht.

bes Privatlebens sind, wovon die Komödie eine Abschilderung ist: so wird sich auch die Komödie die Borstellung dieser Tugenden mit allem Rechte anmaassen, und alles zu gehöriger Zeit und an gehörigen Orte anwenden dürsen, was sie, die Gemüther auf eine angenehme Art zu rühren, darbiethen können. Allein auf diese Art, kann man einwenden, wird die Komödie allzu frostig und trocken scheinen; sie wird von jungen Leuten weniger geliebt, und von denjenigen weniger besucht werden, welche durch ein heftiges Lachen nur ihren Bauch erschstltern wollen. Was schadet das? Genug, daß sie alsdann, wie der berühmte 10 Wehren selse sieget, weise, gelehrte, rechtschafne und kunstwerständige Männer ergöhen wird, welche mehr auf das schickliche, als auf das scherliche, mehr auf das artige als auf das grimassenhafte sehen: und wann schon die, welche nur Possen suchen, daben nicht klatschen, so wird sie doch denen gefallen, welche, mit dem Plantus zu reden, pudicitiae praemium esse volunt.

Ich komme nunmehr auf den zweyten Einwurf. Rührende Komödien, sagt man, widersprechen sich selbst; denn eben deswegen weil sie rühren wollen, können entweder die Laster und Ungereintheiten der Menschen darinne nicht zugleich belacht werden, oder, wenn beydes ge-20 schieht, so sind es weder Komödien noch Tragödien, sondern ein drittes, welches zwischen beyden inne liegt, und von welchem man das sagen könnte, was Ovidius von dem Minotaurus sagte:

Semibovemque virum, semivirumque bovem.

Dieser ganze Tadel kann, glaube ich, sehr leicht durch diejenigen Benz5 spiele nichtig gemacht werden, welche unter den dramatischen Dichtern der Franzosen sehr häusig sind. Denn wenn Destouches, de la Chausse, Marivaux, Voltaire, Fagan und andre, deren Namen und Werke längst unter uns bekannt sind, dasjenige glücklich geleistet haben, was wir verlangen, wann sie nehmtich, mit Ben30 behaltung der Freude und der komischen Stärcke, auch Gemüthstewegungen an dem gehörigen Orte angebracht haben, welche aus dem Innersten der Handlung fliessen und den Zuschauern gefallen; was bedarf es alsdann noch für andre Beweise? Doch wenn wir auch ganz und gar kein Exempel für uns ansühren könnten, so erhellet wenig-

<sup>35 \*</sup> Ju seiner Rede von der Komödie. S. 365. Diss. var. argum. Parte altera. Amstelod. 1617.

ftens aus der verschiednen Natur derjenigen Bersonen, welche der Dichter auf die Bühne bringt, daß fich die Sache gang wohl thun laffe. Denn ba, wie wir oben gezeugt haben, ben bofen Sitten gang füglich gute entgegen gesett werden fonnen, damit durch die Unnehmlichfeit der lettern, die Häglichkeit der erstern sich besto mehr ausnehme; und da biefe rechtschaffnen und ebeln Gemüthsarten, wenn fie fich hinlänglich äuffern follen, in schwere und eine Zeit lang minder glückliche Zufälle, ben welchen sie ihre Rräfte zeugen können, verwickelt jenn mussen: so barf man nur bieje mit bem Stoffe ber Fabel gehörig verbinden und funstmäßig einflechten, wenn diejenige Romödie, die sich am meisten 10 mit Verspottung der Laster beschäftiget, nichts destoweniger die Gemuther der Zuhörer durch ernsthaftere Rührungen vergnügen foll. Rwar ift allerdings eine groffe Behutfamkeit anzuwenden, daß biefes zur rechten Zeit, und am gehörigen Orte und im rechten Maaffe geschehe; ja der komische Dichter, wenn er unser Berg entflammen will, 15 muß glauben, daß jene Warnung, nihil citius inarescere quam lacrumas, welche man dem Redner zu geben pflegt, ihm noch weit mehr als dem Redner angehe. Vornehmlich hat er dahin zu sehen, daß er nicht auf eine oder die andere luftige Scene, sogleich eine ernsthafte folgen lasse, wodurch das Gemüth, welches sich durch das Lachen ge= 20 ruhig erhohlt hatte, und nun auf einmal durch die volle Empfindung ber Menschlichkeit dahin geriffen wird, eben den verdrüßlichen Schmerz empfindet, welchen das Ange fühlt, wenn es aus einem finftern Orte plöglich gegen ein helles Licht gebracht wird. Noch vielweniger muß einer gesetten Verson alsdann, wenn sie die Gemüther der Zuschauer 25 in Bewegung fest, eine allzulächerliche bengefellet werden; überhaupt aber muß man nichts von dieser Gattung anbringen, wenn man nicht die Gemüther genugsam dazu vorbereitet hat, und muß auch ben eben denselben Affeeten sich nicht allzulange aufhalten. Wenn man also die rührenden Scenen auf den bequemen Ort versparet, welchen man als 30 dann, wann sich die Fabel am meisten verwirret, noch öftrer aber, wenn sie sich aufwickelt, findet: jo kann das Lustspiel nicht nur seiner fathrischen Pflicht genug thun, sondern kann auch noch daben das Gemuth in Bewegung feten. Freylich trägt hierzu der Stoff und die ganze Einrichtung bes Studes viel ben. Denn wenn dasjenige, was 35

inarcescere [1754] marcescere [Lachmann]

der Dichter, glückliches oder unglückliches, wider alle Hoffmung fich er= eignen läßt, und zu den Gemüthsbewegungen die Gelegenheit geben muß, aus den Sitten der Personen so natürlich fließt, daß es sich fast nicht anders hätte zutragen können: so überläßt sich alsdam der 5 Zuschauer, beffen sich Verwundrung und Wahrscheinlichkeit bemächtiget haben, er mag nun der Person wohl wollen oder nicht, willig und gern den Bewegungen, und wird bald mit Vergnügen zürnen, bald trauren, und bald über die Zufälle derjenigen Personen, deren er sich am meisten annimmt, für Freuden weinen. Auf diese Art, welches 10 mir ohne Ruhmredigkeit anzuführen erlaubt fenn wird, pflegen bie Zu= schauer in dem letten Auftritte des Looses in der Lotterie ae= rührt zu werden. Damons Chegattin, und die Jungfer Caroline haben durch ihre Sitten die Gunft der Zuschauer erlangt. Jene hatte schon baran verzweifelt, daß sie das Loof wiederbekommen würde, welches 15 für sie zehn tausend Thaler gewonnen hatte, und war auf eine an= ständige Art deswegen betrübt. She sie sichs aber vermuthet, kömmt Caroline, und bringt ihrer Schwägerin mit dem willigsten Bergen dasjenige wieder, was sie für verlohren gehalten hatte. Hieraus nun ent= stehet zwischen benden der edelste Streit freundschaftlicher Gefinnungen, 20 so wie bald darauf zwischen Carolinen und ihrem Liebhaber ein Liebes= streit; und da sowohl dieser als jener schon für sich selbst, als ein angenehmes Schauspiel, fehr lebhaft zu rühren vermögend, zugleich auch nicht weit hergehohlet, sondern in der Natur der Sache gegründet, und freuwillig aus den Charafteren felbst geflossen sind: so streitet ein folder 25 Ausgang nicht allein nicht mit der Komödie, sondern ist ihr vielmehr, wenn auch das übrige gehörig beobachtet worden, vortheilhaft. wenigstens scheint eine Romödie, welche, wenn sie den Wit der Zuhörer genugfam beschäftiget hat, endlich mit einer angenehmen Rührung des Gemüths schlieffet, nicht tadelhafter, als ein Gaftgeboth, welches, 30 nachdem man leichtern Wein zur Innge daben genoffen, die Gafte zum Schluffe durch ein Glas ftarkern Weins erhipen und fo auseinander geben läßt.

Es ist aber noch eine andre Gattung, an welcher mehr auszusetzen zu sehn scheinet, weil Scherz und Spott weniger darinne herr=
35 schen, als die Gemüthsbewegungen, und weil ihre vornehmsten Personen entweder nicht gemein und tadelhaft, sondern von vornehmen

Stande, von zierlichen Sitten und von einer artigen Lebensart find, oder, wenn sie ja einige Laster haben, ihnen doch nicht solche ankleben, dergleichen ben dem Böbel gemeiniglich zu finden sind. Von dieser Sattung find ungefehr die verliebten Philosophen des Des= touches, die Melanide des la Chauffee, das Mündel des 5 Ragan, und der Sidnen des Greffets. Beil nun aber diejenige Berjon, auf die es in dem Stude größten Theils ankömmt, entweder von guter Urt ist, oder doch keinen allzulächerlichen Kehler an sich hat, jo kann baber gang wohl gefragt werden, worinne benn ein folches Schausviel mit dem Wesen der Romödie übereinkomme? Denn obichon 10 meisten Theils auch luftige und auf gewiffe Art lächerliche Charaftere darinne vorkommen, jo erhellt doch genugiam aus der Neberlegenheit ber andern, daß sie nur der Veränderung wegen mit eingemischt find und das Hauptwerf ganz und gar nicht vorstellen sollen. Run gebe ich fehr gerne zu, daß bergleichen Schauspiele in den Grenzen, welche 15 man der Romödie zu setzen pflegt, nicht mit begriffen find; allein es fragt sich, ob man nicht diese Grenzen um so viel erweitern musse, daß fie auch jene Gattung dramatischer Gedichte mit in sich schlieffen können.\* Wenn dieses nun der Endzweck der Komödie verstattet, so sehe ich

\* Wenn ber Endzweck ber Komobie überhaupt eine auftändige Gemüthe= 20 ergötzung ift, und diefe durch eine geschickte Rachahmung bes gemeinen Lebens verschaft wird: jo werden sich die verschiednen Formen der Komödie gar leicht erfinden und bestimmen laffen. Denn da es eine doppelte Art von menschlichen Sandlungen giebt, indem einige Lachen, und andre ernsthaftere Gemuthebewegungen erwecken: so muß es auch eine boppelte Art von Komödie geben, welche die Nach= 25 ahmerin bes gemeinen Lebens ift. Die eine muß zu Erregung bes Lachens, und die andre zu Erregung ernsthaftrer Gemüthsbewegungen geschickt fenn. Und ba es endlich auch Sandlungen giebt, die in Betrachtung ihrer verschiednen Theile, und in Ansehung der verichiednen Bersonen von welchen fie ausgeübt werden, bendes hervorzubringen fähig find: fo muß es auch eine vermischte Gattung von 30 Romodien geben, von welcher ber Chelops des Guripides, und ber Ruhm= redige des Destouches find. Diejes hat ber jüngft in Dennemark verftorbene Sr. Prof. Schlegel, ein Freund beffen Berluft ich nie genug betauren fann, und ein Dichter ber eine ewige Bierbe ber dramatischen Dichtfunft fenn wird, vollfommen wohl eingesehen. Man sehe was in ben Anmerkungen zu ber beutschen 35 Hebersetung ber Schrift bes herrn Battenr, Les beaux Arts reduits à un même principe, welche vor einiger Zeit in Leipzig herausgekommen, aus einer von feinen noch ungebruckten Abhandlungen, über biefe Materie angeführet worben. G. 316.

nicht, warum es nicht erlaubt senn sollte? Das Unsehen unfrer Borgänger wird es doch nicht verwehren? Es wird doch kein Verbrechen senn, dasjenige zu versuchen, was sie unversucht gelassen haben, oder aus eben der Ursache von ihnen abzugehen, aus welcher wir ihnen in andern Stücken zu folgen pslegen? Hat nicht schon Horatius gesagt:

Nec minimum meruere decus, vestigia graeca Ausi deserere.

Wenn man feine andre Romödien machen darf, als folche, wie fie Ari= ftophanes, Plautus und felbst Tereng gemacht haben; fo glaube 10 ich schwerlich, daß sie den guten Sitten fehr guträglich fenn, und mit der Denkungsart unfrer Zeiten fehr übereinkommen möchten. Sollen wir desmegen ein Schaufviel, welches aus dem gemeinen Leben ge= nommen und jo eingerichtet ift, daß es zugleich ergöte und unterrichte, als welches ber ganze Endzweck eines bramatischen Stücks ift; follen 15 wir, jage ich, es beswegen von der Buhne verdammen, weil die Er= flärung, welche die Alten von der Romödie gegeben haben, nicht völlig auf daffelbe paffen will? Muß es deswegen abgeschniacht und ungeheuer fenn? In Dingen, welche empfunden werden, und beren Werth durch die Empfindung beurtheilet wird, follte ich glauben, muffe die Stimme 20 der Natur von größerm Nachdrucke fenn, als die Stimme der Regeln. Die Regeln hat man aus benjenigen bramatischen Studen gezogen. welche ebedem auf der Bühne Benfall gefunden haben. Warum follen wir uns nicht eben dieses Rechts bedienen können? Und wenn es, außer der alten Sattung von Komödie, noch eine andre giebt, welche 25 gefällt, welche Benfall findet, furz welche ergötzt und nüt, übrigens aber die allgemeinen und unveränderlichen Regeln des dramatischen Gebichts nicht verletet, sondern sie in der Ginrichtung und Eintheilung der Kabel und in der Schilderung der menschlichen Gemüthsarten und Sitten genau beobachtet; warum follten wir uns benn lieber barüber 30 beklagen, als erfreuen wollen? Wenn diese Romödie, von der wir handeln, abgeschmackt wäre, glaubt man denn, daß ein so abgeschmacktes Ding sich die Billigung, sowohl der Klugen als des Bolks, erwerben fönne? Gleichwohl miffen wir, daß dergleichen Spiele, sowohl in Paris, als an andern Orten, mehr als einmal mit vielem Glude aufgeführet 35 worden, und gar leicht den Weg zu den Gemüthern der Buhörer ge-

<sup>1 [</sup>vielleicht verbrudt für] verbannen,

funden haben. Wenn nun also die meisten durch ein solches Schauspiel auf eine angenehme Urt gerühret werden, mas haben wir uns um jene wenige viel zu bekümmern, welche nichts baben zu empfinden vorgeben?\* Es giebt Leute, welchen die luftige Komodie auf keine Art ein Genüge thut, und gleichwohl hört sie deswegen nicht auf, aut 5 zu fenn. Allein, wird man fagen, es giebt unter ben fo genannten rührenden Komödien fehr viel trocine, frostige und abgeschmachte. Wohl aut; was folgt aber baraus? Ich will ja nicht ein jedes armfeliges Stud vertheibigen. Es giebt auch auf der andern Seite eine große Menge höchst ungereimter Luftspiele, von deren Verfassern man nicht 10 fagen kann, daß sie die allgemeinen Regeln nicht beobachtet hätten; nur Schabe, daß fie, mit dem Boileau \*\* gu reden, die Bauptregel nicht inne gehabt haben. Es hat ihnen nehmlich am Genie gefehlt. Und wenn biefer Kehler sich auch ben den Verfassern der neuen Gattung von Komödie findet, fo muß man die Schuld nicht auf die Sache felbst 15 legen. Wollen wir es aber gründlich ausmachen, was man ihr für einen Werth zugestehen müßte, so mussen wir sie, wie ich schon erinnert habe, nach der allgemeinen Absicht der dramatischen Boesie beurtheilen. Ohne Zweifel ist die Kamödie zur Ergötzung erfunden worden, weil es aber keine kunftmäßige und auftändige Ergöbung giebt, mit welcher 20 nicht auch einiger Ruten verbunden wäre, jo läßt sich auch von der Romödie sagen, daß sie nütlich senn könne und musse. Das erstere, die Ergötung nehmlich, wird theils durch den Inhalt der Fabel felbst, theils durch die neuen, abwechselnden und mit den Versonen übereinstimmenden Charaftere, erlangt. Und zwar durch den Inhalt; erit- 25

<sup>\*</sup> Es idicint als ob man auf uniere Komöbic dasjenige anwenden fönne, was Cicero von dem Berth einer Rede gegen den Brutus behauptet. Tu artifex, jagt er, quid quaeris amplius? Delectatur audiens multitudo et ducitur oratione et quasi voluptate quadam perfunditur. Quid habes quod disputes? Gaudet, dolet, ridet, plorat, favet, audit, contemnit, invidet, ad miserationem inducitur, 30 ad pudendum, ad pigendum, irascitur, miratur, sperat, timet: haec proinde accidunt, ut eorum, qui adsunt, mentes verbis et sententiis et actione tractantur. Quid est quod expectetur docti alicujus sententia? Quod enim probat multitudo, hoc idem doctis probandum est. Denique hoc specimen est popularis judicii, in quo nunquam fuit populo cum doctis intelligentibusque dissensio. 35 Cic. in Bruto p. 569. s. edit. Elzev.

<sup>\*\*</sup> In der Rote gu dem erften Berje der Dichtfunft.

10

lich, wenn die Erwartung sowohl erregt als unterhalten wird; und hernach, wenn ihr auf eine ganz andere Art ein Genüge geschieht, als es Anfangs das Ansehen hatte, woben gleichwohl alle Regeln der Bahrscheinlichkeit genau beobachtet werden müssen. Dieses hat so gewiß seine Richtigkeit, daß weder eine wahre noch eine erdichtete Begebensheit, wann sie für sich selbst auch noch so wunderbar wäre, auf der Bühne einiges Vergnügen erwecken wird, wenn sie nicht zugleich auch wahrscheinlich ist.

Respicere exemplar vitae morumque jubebo Doctum imitatorem.

Ben jeder Erdichtung nehmlich verursacht nicht so wohl die Kabel felbst. als vielmehr das Genie und die Kunft, womit sie behandelt wird, ben den Zuschauern das Vergnügen. "Denn derjenige, fagt Wehren-"fels,\* erlangt einen allgemeinen Benfall, berjenige ergött burch= 15 "gängig, welcher alle Personen, Sitten und Leidenschaften, die er auf "der Bühne vorstellen will, vollkommen, und jo viel möglich, mit leben-"digen Karben abschildert; welcher die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu "fesseln, und ihrem Busen alle Bewegungen mitzutheilen weis, die er "ihnen mitzutheilen für gut befindet." Denn nicht nur beswegen ge-20 fällt die Komödie, weil fie andrer abgeschmadte und lächerliche Sandlungen, den Augen und Gemüthern darstellet; (denn dieses thut eine jede aute Satyre) sondern auch weil fie eine einfache und für sich felbst angenehme Begebenheit jo abhandelt, daß fie überall die Erwartung des Zuschauers unterhält, und durch dieses Unterhalten Vergnügen und 25 Benfall erwecket. Denn wie hatten fonft fast alle Stücke bes Tereng, fo viel wir deren von ihm übrig haben, und auch einige des Plau= tus, als zum Erempel die Gefangnen, in welchen durch die Darzwischenkunft eines Simo, eines Chremes, eines Phadria, eines Segio, ein großer Theil berselben, nicht nur nicht scherzhaft, sondern vielmehr 30 ernfthaft wird; wie hatten fie, fage ich, fonft gefallen können? Wenn nun aber zu dem Ergößen nicht nothwendig eine lächerliche Sandlung erfordert wird; wenn vielmehr eine jede Fabel, die der Wahrheit nachahmet, und Dinge enthält, welche bes Sebens und Borens würdig find, die Gemüther vergnügt: warum follte man denn nicht auch dann und 35 wann der Romödie einen ernsthaften, seiner Natur nach aber angenehmen \* In angeführter Rebe G. 367.

Inhalt geben dürfen?\* "Auch alsdann empfinden wir eine wunder-"bare Wollust, wenn wir mit einer von den Versoneu in der Komödie "eine genaue Freundschaft errichten, für fie befümmert find, für fie "uns ängstigen, mit ihr Freund und Feind gemein haben, für fie stille "Büniche ergeben laffen, ben ihren Gefahren uns fürchten, ben ihrem 5 "Unglude uns betrüben, und ben ihrer entdedten Unichuld und Tugend "uns freuen." Es giebt viel Dinge, welche zwar nicht icherzhaft, aber boch beswegen auch nicht traurig sind. Gin Schauspiel, welches uns einen vornehmen Mann, der ein gemeines Mägdchen henrathet, fo vor die Angen stellet, daß man alles, mas ben einer jolchen Liebe ab= 10 geschmactes und ungereimtes senn kann, genau bemerket, wird ergögen. Doch laßt uns diese Fabel verändern. Lagt uns seben, der Entschluß bes vornehmen Mannes sen nicht abgeschmackt, sondern vielmehr aus gewissen Ursachen löblich, oder doch wenigstens zu billigen; sollte wohl alsbann die Seltenheit und Rühmlichkeit einer folden Sandlung weniger 15 ergögen, als dort die Schändlichfeit berfelben? Der Berr von Bol= taire hat eine Romöbie dieses Inhalts, unter dem Titel Ranine, verfertiget, welche Benfall auf der Bühne erhalten hat; und man fann auch nicht leugnen, daß man nicht noch mehr dergleichen Sandlungen, welche Erstaunen erwecken, und dennoch nicht romanenhaft sind, er= 20 benken und auf das gemeine Leben anwenden könne, als welches von dem Gebrauche felbst gebilliget wird.

Wir müssen uns nunmehr zu den guten Charakteren selbst wenden, welche hauptsächlich in der Komödie, von welcher wir handeln, auges bracht werden, und müssen untersuchen, auf was für Weise Vergnügen 25 und Ergöhung daraus entspringen könne. Die Ursache hiervon ist ohne Zweisel in der Natur der Menschen und in der wunderbaren Krast der Tugend zu suchen. In unsere Gewalt wenigstens ist es nicht, ob wir das, was gut, rechtschaffen und löblich ist, billigen wollen oder nicht. Wir werden durch die natürliche Schönheit und den Reiz dieser 30 Dinge dahin gerissen: und auch der allernichtswürdigste Mensch sindet, gleichsam wider Willen, an der Vetrachtung einer vortreslichen Gesmüthsart, Vergnügen, ob er sie gleich weder selbst besitzt, noch sie zu besitzen, sich einige Mühe giebt. Diesenigen also, aus welchen eine große und zugleich gesellschaftliche Tugend hervorleuchtet, psegen uns, 35

<sup>\*</sup> Wehrenfels am angeführten Orte.

·jo wie im gemeinen Leben, also auch auf der Bühne werth und an= genehm zu fenn. Doch dieses würde mir sehr wenig bedeuten wollen, wenn nicht noch andre Dinge dazu kämen. Die Tugend felbst gefällt auf der Bühne, wo sie vorgestellt wird, weit mehr als im gemeinen 5 Leben. Denn da ben Betrachtung und Bewunderung eines rechtschafnen Mannes, auch oft zugleich der Neid sich mit einmischet, so bleibt er boch ben dem Anblicke des bloßen Bildes der Tugend weg, und anstatt bes Neides wird in dem Gemüthe eine füße Empfindung des Stolzes und der Gelbftliebe erwedt. Denn wenn wir feben, zu mas für einem 10 Grade der Vortreflichkeit die menschliche Natur erhoben werden könne, fo dünken wir und selbst etwas groffes zu fenn. Wir gefallen und also in jenen erdichteten Versonen selbst, und die auf die Bühne gebrachte Tugend feffelt und besto mehr, je leichter die Sitten sind, welche ben auten Bersonen bengelegt werden, und je mehr ihre Güte felbst, 15 welcher immer mäßig und sich immer gleich bleibet, nicht so wohl die Frucht von Arbeit und Mühe, als vielmehr ein Geschenke der Natur zu senn scheint. Mit einem Worte, so wie wir ben den lächerlichen Bersonen der Bühne, mis selbst freuen, weil wir ihnen nicht ähnlich scheinen; eben so freuen wir uns über unsere eigne Bortreflichkeit, 20 wenn wir gute Gemüthsarten betrachten, welches ben den heroischen Tugenden, die in der Tragodie vorkommen, sich seltner zu ereignen vfleat, weil sie von unsern gewöhnlichen Umständen allzuentfernt sind. Ich kann mir leicht einbilden, was man hierwieder fagen wird. Man wird nehmlich einwerfen, weil die Erdichtung alltäglicher Dinge weder 25 Verlangen, noch Bewunderung erwecken könne, fo mußte nothwendig die Tugend auf der Bühne gröffer und glänzender vorgestellet werden, als fie im gemeinen Leben vorkomme; hieraus aber scheine zu folgen, daß deraleichen Sittenschilderungen, weil sie übertrieben worden, nicht sattsam gefallen könnten. Dieses nun wäre frenlich zu befürchten, wenn 30 nicht die Runft dazu känne, welche das, was in einem Charakter Maag und Biel zu überschreiten scheinet, so geschickt einrichtet, daß das ungewöhn= liche wenigstens mahrscheinlich scheinet. Ein Schauspiel, welches einem Mägdchen von geringem Stande, Zierlichkeit, Wit und Lebensart geben wollte, würde den Benfall der Zuschauer wohl nicht erlangen. Denn Si dicentis erunt fortunis absona dicta, 35

Romani tollent equites peditesque cachinnum.

Allein wenn man voraussett, diefes Mägdchen fen, von ihren erften. Jahren an, in ein vornehmes Saus gefommen, wo fie Gelegenheit gefunden habe, ihre Sitten und ihren Geift zu beffern : jo wird aledann die zuerst unwahrscheinliche Person mahrscheinlich. Weit weniger aber können und außerlesene Sitten und edle Empfindungen ben denjenigen anftößig fenn, von welchen wir wiffen, daß fie aus einer ansehnlichen Kamilie entsprungen find, und eine jorgfältige Erziehung genoffen haben. Die Wahrscheinlichkeit aber ift hier, nicht fo wohl nach ber Bahrheit der Sache, als vielmehr nach der gemeinen Meinung zu beurtheilen; so daß es gar nicht darauf ankömmt, ob es wirklich solche 10 rühmliche Leute, und wie viele es derfelben giebt, sondern daß es genug ift, wenn viele, so etwas zu jenn scheinen. Dieses findet auch ben den tadelhaften Charafteren Statt, die deswegen nicht zu gefallen aufhören, ob fie ichon die Benfpiele des gemeinen Lebens überschreiten.\* So wird ber Geitige in dem Luftspiele, ob er gleich weit geitiger 15 ift, als alle die Geitigen, die man alltäglich fieht, doch nicht mißfallen. Der Thrajo ben dem Tereng ift jo närrijd, daß er den Unatho und feine übrigen Knechte, als ob es Soldaten wären, ins Gewehr ruft, daß er sich zu ihrem Heerführer macht, und einem jeden seine Stelle und feine Pflicht anweiset: ob nun aber gleich vielleicht niemals 20 ein Soldate jo großsprechrisch gewesen ift, so ift bennoch die Person bes Thrajo, weil sie fonft alles mit den Großsprechern gemein hat, ber Wahrheit nicht zuwider. Gben dieses geschieht auch auf der andern Seite, wenn nehmlich die Vortreflichkeit einer Berson auf gewisse Urt gemäßiget, und ihr, durch die genaue Beobachtung der Wahrscheinlich= 25 feit in den andern Stücken, nachgeholfen wird. Es finden fich übrigens in uns verschiedne Empfindungen, welche dergleichen Charaftere glaub= würdig machen, und das übertriebne in denselben zu bemerken verhindern. Wir munichen heimlich, daß die rechtschafnen Leute so häufig als möglich fenn möchten, gesetzt auch, daß uns nicht so wohl der Reis 30 der Tugend, als die Betrachtung der Nüplichkeit, diesen Bunsch abzwinget; und alles was der menschlichen Natur in einem solchen Bilde

<sup>\*</sup> hiervon haben die Berfaffer der Bentrage gur hiftorie und Auf= nahme bes Theaters, S. 266, und fol. fehr gefchicht gehandelt.

Die Abhandlung, welche ber Herr Professor hier mit seinem Benfalle 35 beehrt, ift von bem jeel. Grn. Mylins.

rühmliches bengeleget wird, das glauben wir, werde uns felbst bengelegt. Daher fommt es, daß die guten Charaftere, ob fie gleich noch jo vollkommen find, und alle Benfpiele übertreffen, in der Meinung die wir von unfrer eignen Vortreflichkeit, und von der Rüglichkeit der 5 Tugend haben, ihre Vertheidigung finden. Wenn nun alfo diefe Charaf= tere schon bes Vergnügens wegen, welches sie verursachen, billig in bem Lustspiele können gebraucht werden, so hat man noch weit mehr Ur= fache, fie in Betrachtung ihrer Rüglichkeit anzuwenden. Die Abschilderungen tadelhafter Personen zeigen uns bloß das Ungereimte, das 10 Verkehrte und Schändliche; die Abschilderungen auter Berionen aber zeigen uns das Gerechte, das Schöne und Löbliche. Jene schrecken von den Lastern ab; diese feuern zu der Tugend an, und ermuntern die Ruschauer, ihr zu folgen. Und wie es nur etwas geringes ift, wenn man dasjenige, was übel anstehet, kennet, und sich vor demjenigen 15 hüten lernet, was uns dem allgemeinen Tadel aussett; fo ist es Gegen= theils etwas fehr großes und ersprießliches, wenn man das wahre Schöne erkennt, und gleichsam in einem Bilde fieht, wie man felbst beschaffen senn solle. Doch diese Kraft haben nicht allein die Reden, welche den guten Personen bengelegt werden; sondern auch dasjenige, 20 was in dem Stücke löbliches von ihnen verrichtet und uns vor die Augen gestellet wird, giebt uns ein Benspiel von dem, mas in dem menschlichen Leben schön und rühmlich ift. Wenn also schon bergleichen Schauspiele, dem gewöhnlichen und angenommenen Gebrauche nach, sich mit Recht den Namen der Komödien nicht anmaaßen können; so 25 verdienen sie doch wenigstens die Frenheiten und Vorzüge der Romödie zu genießen, weil sie nicht allein ergögen, sondern auch nüglich find, und alfo benjenigen Dramatischen Stücken bengezehlt werden können, welche Wehrenfels, am angeführten Orte, mit folgenden Worten verlangt. "Endlich sollen unfre Komödien so beschaffen fenn, daß sie 30 "Plato in feiner Republick bulden, Cato mit Vergnügen anhören, "Bestalinnen ohne Verletzung ihrer Kenschheit sehen, und was das "vornehmste ist, Chriften aufführen und besuchen können." Diejenigen wenigstens, welche Komöden schreiben wollen, werden nicht übel thun, wenn fie fich unter andern auch darauf befleißigen, daß ihre Stude 35 eine stärkere Empfindung der Menschlichkeit erregen, welche jo gar mit Thränen, den Zeugen der Rührung, begleitet wird. Denn wer wird nicht gerne manchmal auf eine solche Art in Bewegung gesetzt werden wollen; wer wird nicht bann und wann diejenige Wolluft, in welcher bas ganze Gemüth gleichsam zerfließt, berjenigen vorziehen, welche nur, jo ju reben, fich an ben äußern Rladen ber Seele aufhalt? Die Thränen, welche die Romödie auspresset, find dem janften Regen gleich, 5 welcher die Saaten nicht allein erquickt, jondern auch fruchtbar macht. Diejes alles will ich nicht darum angeführt haben, als ob jene alte fröhliche Romödie aus ihrem rechtmäßigen Besitze zu vertreiben mare; (sie bleibe vielmehr ewig ben ihrem Ansehen und ihrer Würde!) son= bern bloß barum, daß man biese neue Gattung in ihre Gesellschaft 10 aufnehmen möge, welche, da die gemeinen Charaftere erichöpft find, neue Charaktere, und also einen reichern Stof zu den Fabeln darbiethet, und zugleich die Art des Bortrags ändert. Wenn es Leute giebt, welche nur deswegen den Komödien benwohnen wollen, damit sie in laute Gelächter ausbrechen können, so weis ich gewiß, daß sich die 15 Terenze und die Destouches wenig um fie befümmern werden. Denjenigen aber zu mißfallen, welche nichts als eine ausgelassene und wilde Possenluft vergnügt, wird wohl keine allzugrosse Schande fenn. Es werden auch nach uns einmal Richter kommen; und auch auf diese sollten wir sehen. Flaccus hat schon einmal sein critisches Ansehen 20 gebraucht, und den Ausspruch gethan:

> At proavi nostri Plautinos et numeros et Laudavere sales; nimium patienter utrumque (Ne dicam stulte) mirati.

Bielleicht werden sich auch einmal welche sinden, die uns darum tadeln, 25 daß wir ben Annehmung des rührenden Lustspiels, uns allzuunleidlich, ich will nicht sagen, allzuhartnäckig erwiesen haben.

So weit der Hr. Prof. Gellert! Ich würde meinen Lesern wenig zutrauen, wenn ich nicht glaubte, daß sie es nunmehr von 30 selbst wissen könnten, auf welche Seite die Wage den Ausschlag thue. Ich will zum Ueberslusse, alles, was man für und wider gesagt hat, in einige kurze Säße bringen, die man auf einmal übersehen kann. Ich will sie so einrichten, daß sie, wo möglich, alles Mißverständniß heben, und alle schweisende Begriffe in richtige und genaue 35 verwandeln.

4

30

Anfangs muß man über die Erflärung der rührenden oder weinerlichen Komödie einig werden. Will man eine solche barunter verstanden haben, welche hier und da rührende und Thränen auspreffende Scenen hat; oder eine folche, welche aus nichts als der= 5 gleichen Scenen besteht? Meinet man eine, wo man nicht immer lacht, oder wo man gar nicht lacht? Eine, wo edle Charaftere mit unge= reimten verbunden sind, oder eine, wo nichts als edle Charaftere vorfommen?

Wider die erste Gattung, in welcher Lachen und Rührung, Scherz 3ch erinnere 10 und Ernst abwechseln, ist offenbar nichts einzuwenden. mich auch nicht, daß man jemals darwieder etwas habe einwenden wollen. Bernunft und Benspiele der alten Dichter vertheidigen sie. Er, der an Scherz und Ginfällen der reichste ist, und Lachen zu er= regen nicht felten Wit und Anständigkeit, wie man fagt, ben Seite 15 gefest hat, Plantus hat die Gefangnen gemacht und, mas noch mehr ift, dem Philemon feinen Schat, unter ber Aufschrift Trinummus abgeborgt. In benden Stücken, und auch in andern, fommen Auftritte vor, die einer gartlichen Seele Thränen koften muffen. Im Moliere felbst, fehlt es an rührenden Stellen nicht, die nur 20 deswegen ihre völlige Wirkung nicht thun können, weil er uns das Lachen allzugewöhnlich macht. Was man von dem schleinigen Ueberaange der Seele von Frende auf Traurigkeit, und von dem unngturlichen deffelben gefagt hat; betrift nicht die Sache felbst, fondern die ungeschiefte Ausführung. Man sehe das Exempel, welches der Franzose 25 aus dem Schauspiele, Simfon, anführt. Freglich muß ber Dichter gewisse Staffeln, gewisse Schattirungen beobachten, und unfre Empfindungen niemals einen Sprung thun laffen. Von einem Meuffersten plöblich auf das andre geriffen werden, ist gang etwas anders, als von einem Meuffersten allmälig zu dem andern gelangen.

Es muß also die andre Gattung fenn, über die man hauptfächlich streitet: diejenige nehmlich, worinne man gar nicht lacht, auch nicht einmahl lächelt; worinne man durchgängig weich gemacht wird. Und auch hier kann man eine doppelte Frage thun. Man kann fragen, ift ein folches Stück basjenige, was man von je her unter bem namen 35 Komödie verstanden hat? Und darauf antwortet Gr. Gellert felbst Rein. Ift es aber gleichwohl ein Schaufpiel, welches nütlich und für

gewisse Denkungsarten angenehm seyn kann? Ja; und dieses kann der französische Berkasser selbst nicht gänzlich in Abrede seyn.

Worauf kommt es also nun noch weiter an? Darauf, follte ich meinen, daß man den Grad der Nüplichkeit des neuen Schauspiels, gegen die Nüplichkeit der alten Romödie bestimme, und nach Maaß: 5 gebung dieser Bestimmung entscheide, ob man benden einerlen Vorzüge einräumen muffe ober nicht? Ich habe ichon gesagt, daß man niemals biejenigen Stude getabelt habe, welche Laden und Rührung verbinden; ich kann mich dieserwegen unter andern barauf berufen, daß man den Destouches niemals mit dem la Chauffee in eine Klasse gesett 10 hat, und daß die hartnädigsten Feinde des lettern, niemals dem erftern ben Ruhm eines vortreflichen komischen Dichters abgesprochen haben, fo viel eble Charaftere und gartliche Scenen in feinem Stücke auch vorkommen. Ja, ich getraue mir zu behaupten, daß nur dieses allein wahre Komödien find, welche jo wohl Tugenden als Lafter, jo wohl 15 Unständigkeit als Ungereimtheit schildern, weil fie eben durch diese Bermischung ihrem Originale, dem menschlichen Leben, am nächsten tommen. Die Klugen und Thoren sind in der Welt untermengt, und ob es gleich gewiß ift, daß die erftern von den lettern an der Rahl übertroffen werden, so ist doch eine Gesellschaft von lauter Thoren, 20 bennahe eben jo unwahrscheinlich, als eine Gesellschaft von lauter Klugen. Diese Erscheinung ahmet das Lustspiel nach, und nur durch die Nachahmung derselben ift es fähig, dem Bolke nicht allein das, was es vermeiden muß, auch nicht allein das, was es beobachten muß, sondern bendes zugleich in einem Lichte vorzustellen, in welchem das 25 eine das andre erhebt. Man fieht-leicht, daß man von diesem wahren und einigen Wege auf eine doppelte Art abweichen fann. Der einen Abweichung hat man schon längst ben Namen des Boffenspiels gegeben, beffen charakteristische Eigenschaft barinne besteht, daß es nichts als Lafter und Ungereimtheiten, mit keinen andern als folchen Bugen 30 schildert, welche zum Lachen bewegen, es mag biefes Lachen nun ein nütliches oder ein finnloses Lachen senn. Edle Gefinnungen, ernsthafte Leidenschaften, Stellungen, wo sich die schöne Natur in ihrer Stärke zeigen fann, bleiben aus bemielben ganz und gar weg; und wenn es ausserdem auch noch so regelmäßig ist, so wird es doch in den Augen 35 ftrenger Kunstrichter dadurch noch lange nicht zu einer Komödie. Worinne

wird also die andre Abweichung bestehen? Ohnsehlbar darinne, wenn man nichts als Tugenden und anständige Sitten, mit keinen andern als folden Zügen schildert, welche Bewunderung und Mitleid erwecken, bendes mag nun einen Ginfluß auf die Begrung der Buhörer haben 5 können, ober nicht. Lebhafte Satnre, lächerliche Ausschweifungen, Stellungen, die ben Narren in feiner Bloge zeigen, find ganglich aus einem folden Stücke verbannt. Und wie wird man ein folches Stück nennen? Jedermann wird mir zuruffen: das eben ist die weinerliche Romödie! Noch einmal also mit einem Worte: das Possen spiel 10 will nur zum Lachen bewegen; das weinerliche Lustspiel will nur rühren; die wahre Komödie will bendes. Man glaube nicht, daß ich dadurch die benden erstern in eine Klasse setzen will; es ist noch immer der Unterscheid zwischen benden, der zwischen dem Böbel und Leuten von Stande ift. Der Böbel wird ewig der Beschützer der 15 Poffenspiele bleiben, und unter Leuten von Stande wird es immer gezwungne Zärtlinge geben, die den Ruhm empfindlicher Seelen auch da zu behaupten suchen, wo andre ehrliche Leute gähnen. Die wahre Romödie allein ist für das Volk, und allein fähig einen allgemeinen Benfall zu erlangen, und folglich auch einen allgemeinen Ruten zu 20 stiften. Bas fie ben dem einen nicht burch die Schahm erlangt, bas erlangt sie durch die Bewunderung; und wer sich gegen diese verhärtet, bem macht fie jene fühlbar. Hieraus scheinet die Regel des Contrasts, ober der Abstechung, geflossen zu senn, vermöge welcher man nicht gerne eine Untugend aufführt, ohne ihr Gegentheil mit anzubringen; ob 25 ich gleich gerne zugebe, daß sie auch darinne gegründet ist, daß ohne sie der Dichter seine Charaktere nicht wirksam genug vorstellen könnte.

Dieses nun, sollte ich meinen, bestimme den Nutzen der weinerzlichen Komödie genau genug. Er ist nehmlich nur die Hälfte von dem Rutzen, den sich die wahre Komödie vorstellet; und auch von dieser 30 Hälfte geht nur allzuoft nicht wenig ab. Ihre Zuschauer wollen auszgesucht senn, und sie werden schwerlich den zwanzigsten Theil der gewöhnlichen Komödiengänger ausmachen. Doch gesett sie machten die Helste derselben aus. Die Ausmerksamkeit, mit der sie zuhören, ist, wie es der Herr Prof. Gellert selbst an die Hand giebt, doch nur 35 ein Kompliment, welches sie ihrer Eigenliebe machen; eine Nahrung ihres Stolzes. Wie aber hieraus eine Befrung ersolgen könne, sehe

ich nicht ein. Jeder von ihnen glaubt der edlen Gesinnungen, und der großmüthigen Thaten, die er siehet und höret, desto eher fähig zu senn, je weniger er an das Gegentheil zu denken, und sich mit demselben zu vergleichen Gelegenheit sindet. Er bleibt was er ist, und bekönnnt von den guten Eigenschaften weiter nichts, als die Einbildung, 5 daß er sie schon besitze.

Wie steht es aber mit dem Namen? Der Name ist etwas sehr willkührliches, und man könnte unserer neuen Gattung gar wohl die Benennung einer Komödie geben, wenn sie ihr auch nicht zukäme. Sie kömmt ihr aber mit völligem. Recht zu, weil sie ganz und gar 10 nicht etwas anders als eine Komödie, sondern bloß eine Untergattung der Komödie ist.

Ich wiederhohle es aber noch einmal, daß dieses alles nur auf diesenigen Stücke gehet, welche völlig den Stücken des la Chausse afhnlich sind. Ich din weit entfernt, den Herrn Gellert für einen 15 eigentlichen Nachahmer desselben auszugeben. Ich habe beyde zu wohl gelesen, als daß ich in den Lustspielen des lettern, nicht noch genug lächerliche Charaktere und satyrische Züge angetroffen haben sollte, welche aus den Lustspielen des erstern ganz und gar verwiesen sind. Die rührenden Scenen sind bey dem Herrn Gellert nur die meisten; 200 und ganz und gar nicht die einzigen. Wer weis aber nicht, daß das mehrere oder wenigere, wohl die verschieden Gemüthsart der Verfasser anzeigt, nicht aber einen wesentlichen Unterscheid ihrer Werke ause macht?

Mehr braucht es hoffentlich nicht, meine Meinung vor aller Miß= 25 beutung zu sichern.

## II.

## Leben des Herrn Iacob Thomson.

Thom son ist auch in Deutschland als ein großer Dichter nicht unbekannt. Seine Jahrszeiten sind von denen, welche ihn in seiner 30 Sprache nicht lesen können, in der Uebersetzung des Herrn Brockes bewundert worden, so viel sie auch von ihrer Schönheit darinne verslohren haben. Bor einiger Zeit haben wir auch eine Uebersetzung

feines Agamemnons erhalten, deren ich weiter unten mit mehrern gedenken werde. Es wäre schlecht, wenn bezdes seine Leser nicht sollte begierig gemacht haben, nähere Umstände von dem Verfasser zu wissen. Man erlaube mir also, daß ich mir schmeicheln darf, ihnen durch die Wittheilung derselben einen Gefallen zu erzeigen.

Es wird nöthig seyn vor allen Dingen meine Quelle anzuzeigen. Diese sind die Lebensbeschreibungen der Dichter Groß=britanniens und Frrlands,\* welche im vorigen Jahre in fünf Duodezbänden zu London herauskamen. Es haben verschiedene daran 10 gearbeitet, der vornehmste Verfasser aber, der auf dem Titel genennt wird, ist Herr Cibber, welcher auch die Leben der berühmtesten Schauspieler und Schauspielerimen Englands heraus gegeben hat. \*\*

Aus diesem Werke also, welches Lobsprüche genug erhalten hat, will ich dassenige ziehen, was den Herrn Thomson angehet, und zwar 15 vornehmlich von der Seite eines theatralischen Dichters betrachtet.

Jacob Thomfon war der Sohn eines Geistlichen der Schotztischen Kirche, in dem Presbyteriate von Jedburgh.

Er ward an eben dem Orte gebohren, wo sein Later Prediger war, und zwar im Anfange des jetzigen Jahrhunderts. Seine erste 20 Erziehung genoß er in einer Privatschule der dasigen Gegend. In seinen ersten Jahren zeigte er so wenig ein besonders Genie, daß ihm vielmehr sein Lehrmeister, und alle die mit seiner Erziehung zu thun hatten, kaum die gewöhnlichsten und schlechtesten Gaben zutrauten.

Als er auf gedachter Schule die lateinische und griechische Sprache 25 lernte, besuchte er oft einen Geistlichen, dessen Kirchspiel mit dem Kirchspiels seines Vaters in eben demselben Presbyteriate lag. Es war dieses der Herr Nickerton, ein Mann von so besondern Sigenschaften, daß sehr viel Leute von Sinsicht, und Herr Thomson selbst, welcher mit ihm umging, erstaunten, so große Verdienste an einem dunkeln Orte 30 auf dem Lande vergraben zu sehen, wo er weder Gelegenheit hatte sich zu zeigen, noch sonst mit Gelehrten umzugehen, außer etwa bey den periodischen Zusammenkünsten der Geistlichen.

<sup>\*</sup> The Lives of the Poets of Great Britain and Ireland, by Mr. Cibber and other hands.

<sup>\*\*</sup> The Lives and Characters of the most eminent Actors and Actresses of Great Britain, and Ireland, from Shakespear to the present Time etc.

Ob nun schon der Lehrmeister unsers Thom sons seinen Schüler kaum mit einem sehr geringen Verstande begabt zu seyn glaubte, so konnte sich doch den Augen des Hrn. Rickerton dessen Genie nicht entziehen. Er bemerkte gar bald eine frühzeitige Neigung zur Poesse ben ihm, wie er denn auch nach der Zeit noch verschiedne von den sersten Versuchen, die Hr. Thom son in dieser Provinz gemacht hatte, aushob.

Ohne Zweisel nahm unser junge Dichter, durch den fernern Umzgang mit dem Hrn. Rickerton sehr zu, welcher ihm die Liebe zu den Wissenschaften einslößte. Und die Einsicht in die natürliche und sittz 10 liche Philosophie, welche er hernach in seinen Werken zeigte, hatte er vielleicht nur den Eindrücken dieses Gelehrten zu danken.

So wenig nun aber Hr. Rickerton den jungen Thom son für einen Menschen ohne alle Gabe hielt, sondern vielmehr ein sehr seines Genie an ihm wahrnahm: so hätte er sich doch, wie er oft selbst ge- 15 standen, niemals eingebildet, daß er es so weit bringen und auf eine so erhabne Staffel unter den Dichtern gelangen sollte. Als er daher zuerst Thomsons Winter zu sehen bekam, welches in einem Buchladen zu Sdinburgh geschah, erstaunete er ganz, und ließ, nachdem er die ersten Zeilen desselben, welche nicht erhabener seyn könnten, ge- 20 lesen hatte, das Buch vor Verwundrung und Entzücken aus den Hänsben fallen.

Nachdem Hr. Thomson die gewöhnliche Zeit mit Erlernung der todten Sprachen auf der Schule zugebracht, ward er auf die Universität nach Sdindurgh geschickt, wo er seine Studien enden und 25 sich zu dem geistlichen Amte tüchtig machen sollte. Hier machte er eben so wenig als auf der Schule eine grosse Figur; seine Mitschüler dachten sehr verächtlich von ihm, und die Lehrer selbst, unter welchen er studirte, hatten keinen bessern Begrif von seiner Fähigkeit, als ihre Untergebenen. Nachdem er endlich die philosophischen Klassen durchgegangen 30 war, ward er als ein Candidat des h. Predigtants, in das theologische Collegium aufgenommen, in welchem die Studierenden sechs Jahr verziehen müssen, ehe sie ihre Probe ablegen dürsen.

Er war zwen Jahr in diesem theologischen Collegio, bessen Pros fessor damals Hr. William Hamilton war, als ihm von diesem 35 eine Rede über die Macht des höchsten Wesens auszuarbeiten, auf-

getragen ward. Als es seine Mitschüler ersuhren, hielten sie sich nicht wenig über die schlechte Beurtheilungstraft des Professors auf, eine so fruchtbare Materie einem jungen Menschen aufzugeben, von dem man sich ganz und gar nichts versprechen konnte. Doch als Herr 5 Thom son seine Rede ablegte, fanden sie Ursache, sich ihre eigene schlechte Beurtheilungsfraft vorzuwerfen, daß sie einen Menschen verachtet hatten, der dem größten Genie unter ihnen überlegen mar. Diese Rede war so erhaben, daß sowohl der Professor als die Studierenden, welche sie halten börten, darüber erstaunten. Sie mar in reimlosen 10 Berfen abgefaßt, welches aber Sr. Samilton daran aussetze, weil es sich zu dieser Materie nicht schicke. Verschiedne von den Mitgliedern des Collegii, welche ihm den durch diese Rede erlangten Ruhm nicht gönnten, glaubten, er mußte einen gelehrten Diebstahl begangen haben, und gaben sich daher alle Mühe, ihn zu entdecken. Doch ihr Nach-15 forschen war vergebens, und Sr. Thomson blieb in dem unverkürzten Besitze seiner Ehre, so lange er sich auf der Universität aufhielt.

Man weis eigentlich nicht, warum Gerr Thomfon den Vorjat, in das heilige Predigtamt zu treten fahren ließ. Vielleicht glaubte er, dieser Stand sen zu strenge, als daß er sich mit der Frenheit seiner 20 Neigung vertragen könne; vielleicht fühlte er sich auch selbst und glaubte, daß er sich, in Ansehung seiner Gaben, auf etwas grössers Nechnung machen könnte, als ein Presbyterianischer Geistlicher zu werden: denn selten pflegt sich ein grosses Genie mit einer dunkeln Lebensart, und mit einer jährlichen Sinkunft von sechzig Pfund in dem entsernten Winkel einer schlechten Provinz, zu begnügen, welches doch gewiß das Schicksal des Herrn Thomfon gewesen wäre, wenn sich seine Abssichten nicht über die Sphäre eines Predigers der schottischen Kirche erstreckt hätten.

Nachdem er also alle Gedanken auf den geistlichen Stand aufsongegeben hatte, so war er mit mehr Sorgfalt darauf bedacht, sich zu zeigen und sich Gönner zu erwerben, die ihm zu einer vortheilhaften Lebensart behülflich seyn könnten. Weil aber der Theil der Welt, wo er sich jetzo befand, ihm ganz und gar keine Hofnung hierzu machen konnte, so sing er an, sein Augenmerk auf die Hauptstadt zu richten.

Das erste Gedicht des Hrn. Thom sons, welches ihm einiges

Das erste Gebicht des Hrn. Thomsons, welches ihm einiges Ansehen ben dem Publico erwarb, war sein Winter, dessen schon

gebacht worden; doch hatte er auch schon wegen verschiedner andern Stude, noch ehe er fein Laterland verließ, den Benfall beren, welchen fie zu Gefichte gefommen waren, erhalten. Er machte eine Baraphrafin über ben 104ten Pfalmen, welche er seinen Freunden abzuschreiben erlaubte, nachdem sie vorher von dem Srn. Richerton war gebilliget worden. Diese Paraphrasis fam endlich durch verschiedne Wege in die Sande des Srn. Auditor Benfon, welcher feine Bermunderung barüber entdecte, und zugleich fagte, wenn der Verfasser in London ware, fo wurde es ihm schwerlich an einer feiner Berdienste murdigen Aufmunterung mangeln. Diese Anmerkung ward dem Srn. Thom: 10 jon durch einen Brief mitgetheilt, und machte einen fo ftarken Gindruck ben ihm, daß er seinen Aufenthalt in der Sanptstadt zu nehmen, beichleinigte. Er machte sich alsobald nach Rewcastle, wo er zu Schiffe ging, und in Billinggate anlandete. Als er angekommen war, ließ er seine unmittelbare Sorge seyn, den Herrn Dallet, seinen ehemaligen 15 Schulkameraden zu besuchen, welcher jeto in Sannover-Square lebte, und zwar als Hofmeister ben dem Berzoge von Montroje und seinem verstorbnen Bruder dem Lord Graham. Che er aber in Sannover=Square anlangte, begegnete ihm ein Bufall; ber ein wenig lächerlich ift. Er hatte von einem vornehmen Manne in 20 Schottland Empfehlungsichreiben an verschiedne Standespersonen in Lond on mitbekommen, die er febr forafältig in fein Schnuvftuch eingewickelt hatte. Als er nun durch die Gassen schlenderte, konnte er die Gröffe, den Reichthum und die verschiednen Gegenstände, die ihm alle Augenblicke in dieser berühmten Sauptstadt vorfamen, nicht genng be- 25 wundern. Er blieb oft ftehen, und fein Geift mar mit diesen Scenen jo erfüllt, daß er auf das beschäftigte Gedrenge um sich herum wenig Achtung gab. Als er nun endlich ben Weg nach Sannover=Square, in einer zehnmahl längern Zeit, als er ordentlich nöthig gehabt hätte, zurud gelegt hatte, und daselbst aukam, fand er, daß er seine Neu- 30 gierbe habe bezahlen muffen; man hatte ihm nehmlich das Schnupf= tuch aus dem Schupfacke gezogen, in welches die Briefe eingewickelt waren. Dieser Zufall murde einem, ber weniger philosophisch gewesen ware, als Hr. Thomson, sehr empfindlich gewesen senn; doch er lächelte darüber, und brachte hernach oft selbst seine Freunde durch die 35 Erzehlung beffelben gum lachen.

Es ift natürlich, daß Hr. Thomfon, nach feiner Ankunft in die Stadt, verschiednen von feinen Bekannten das Gebichte auf den Winter zeigte. Es bestand Anfangs aus abgeriffenen Studen und gelegentlichen Beschreibungen, die er auf des Srn. Mallets Rath ber-5 nach in ein Ganzes zusammenbrachte. So vielen Benfall es nun auch etwa fand, so wollte es ihm doch zu feiner hinlänglichen Empfehlung ben seinem Sintritte in die Welt dienen. Er hatte den Berdruß, es verschiednen Buchhändlern vergebens anzubiethen, welche die Schönheit beffelben ohne Zweifel nicht zu beurtheilen vermochten, noch fich eines 10 unbefannten Fremdlings wegen, beffen Name keine Anpreisung fenn konnte, in Unkoften feten wollten. Endlich both es Gr. Dallet bem Srn. Millan, jegigem Buchhändler in Charing=croß an, ber es auch ohne Umstände übernahm, und drucken ließ. Gine Zeitlang glaubte Sr. Millan fehr schlecht gefahren zu fenn; es blieb liegen und nur 15 febr wenige Eremplare wurden davon verkauft, bis endlich die Bor= treflichfeit beffelben burch einen Zufall entdeckt ward. Ein gewiffer Berr Bhatten, ein Mann von einigem Geschmacke in den Biffenschaften, ber aber die Bewunderung alles deffen, mas ihm gefiel, bis jum En= thustasmus übertrieb, marf ungefehr die Augen darauf; und weil er 20 verschiednes fand, was ihn vergnügte, so las er es ganz durch und er= staunte nicht wenig, daß ein folches Gedicht eben so unbekannt, als fein Verfasser sen. Er erfuhr von dem Buchhändler die jezt gedachten Umstände, und in der Entzückung ging er von einem Raffehause auf bas andre, pofaunte die Schönheiten seines Dichters aus, und both alle 25 Leute von Geschmack auf, eines von den größten Genies, die jemals erichienen wären, aus feiner Dunkelheit zu retten. Diefes Verfahren hatte eine fehr glückliche Wirkung; die ganze Auflage ward in kurzer Beit verfauft, und alle, die das Gedichte lafen, glaubten den Srn. Bhatlen feiner llebertreibung beschuldigen zu dürfen, weil fie es 30 felbst so vortreflich fanden, daß sie sich glücklich schätzen, einem Manne von solchen Verdienste Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen.

Das Gebicht auf den Winter ist ohne Zweisel das am meisten vollendete und zugleich das mahlerischste von seinen Jahrszeiten. Es ist voll grosser und lebhafter Scenen. Die Schöpfung scheinet in dieser 35 Jahrszeit in Trauer zu seyn, und die ganze Natur nimmt eine melanscholische Bildung an. Sine so poetische Sinbildungskraft, als des Thomb

jons seine war, konnte also keine andre, als die grausesten und schreckslichsten Bilder darbiethen, welche die Seele mit einem seperlichen Schauer über die Dünste, Stürme und Wolken, die er so schön schilbert, erfüllen. Die Beschreibung ist die eigene Gabe des Thomsons; wir zittern ben seinem Donner im Sommer; wir frühren ben der Kälte 5 seines Winters; wir werden erquickt, wenn sich die Natur ben ihm ersneuert, und der Frühling seinen angenehmen Einsluß empfinden läßt.

Eine kleine Anekote ist hier mitzunehmen. Sobald der Winter gedruckt war, schickte Hr. Thom son seinem Landsmanne und Bruder in Apollo, dem Hrn. Joseph Mitchel ein Exemplar zum Geschenke. 10 Dieser fand sehr wenig darinne, was nach seinen Gedanken zu billigen wäre, und schickte ihm folgende Zeilen zu:

Beauties and faults so thick lie scatter'd here, Those i could read, if these were not so near. d. i. Schönheiten und Fehler liegen hier fehr dicke unter 15 einander. Ich könnte jene gelesen haben, wenn diese ihnen nicht so nahe wären. Hr. Thomson antwortete hierauf aus dem Stegreise:

Why all not faults, injurious Mitchell? why Appears one beauty to thy blasted eye? Damnation worse than thine, if worse can be, Is all i ask, and all i want from thee.

d. i. Warum siehest du nicht überall Fehler, ehrenrühz riger Mitchell? Warum entdeckt sich deinem verdorbenen Auge auch einige Schönheit? Noch eine ungerechtere Ver= 25 dammung, wenn es eine ungerechtere giebt, ist alles, was ich von dir verlange, und alles was ich von dir er= warte. Auf die Vorstellung, die ein Freund dem Hrn. Thomson that, daß man den Ausdruck blasted eye (verdorbenes Auge) für eine persönliche Anzüglichseit annehmen könnte, weil Herr Mitchell 30 wirklich dieses Unglück hatte, änderte er das Benwort blasted in

Weil der Winter einen so allgemeinen Benfall fand, so ward Herr Thomson, besonders auf das Anrathen des Herrn Mallet bewogen, auch die andern drey Jahrszeiten auszuarbeiten, mit welchen 35 es ihm eben so wohl glückte. Die, welche davon zuerst aus Licht

blasting. (verberbend.)

20

trat, war der Herbst; hierauf folgte der Frühling und endlich der Sommer.

Von jedem dieser vier Stücke, als ein besonders Gedicht betrachtet, hat man geurtheilet, daß es in Ansehung des Plans sehlers haft sen. Nirgends zeigt sich ein besonderer Zweck; die Theile sind einer den andern nicht untergeordnet; man bemerkt unter ihnen weder Folge noch Verbindung: doch dieses ist vielleicht ein Fehler der von einer so abwechselnden Materie untrennbar war. Genug, daß er sich keiner Unfüglichkeit schuldig gemacht, sondern durchgängig lauter solche Ceenen geschildert hat, die jeder Jahrszeit besonders zukommen.

Was den poetischen Ausdruck in den Jahrszeiten anbelangt, fo ist dieser dem Herrn Thomson ganglich eigen: er hat eine Menge zusammengesetter Worte eingeführt, Rennwörter in Zeitwörter verwandelt, und furg, eine Art einer neuen Sprache geschaffen. Man 15 hat seine Schreibart als sonderbar und steif getadelt, und wenn man dieses auch schon nicht gänzlich leugnen kann, so muß man boch zu= gestehen, daß sie sich zu den Beschreibungen portreflich wohl schicket. Der Gegenstand, ben er mablet, stehet gang vor uns, und wir bewundern ihn in allem seinen Lichte; wer wollte aber eine natürliche 20 Seltenheit nicht lieber durch ein Vergröfferungsglas, welches alle fleine Schönheiten desselben zu entdecken fähig ist, betrachten, ob es aleich noch so schlecht gefaßt ist, als durch ein anders, welches zu diefer Absicht nichts taugt, aber sonst mit vielen Zierathen verseben ift? Thom fon ift in feiner Manier ein wenig steif; aber feine Manier 25 ift neu; und es ist niemals ein vorzügliches Genie aufgeftanden, welches nicht feine eigene Weise gehabt hätte. So viel ist mahr, daß fich die Schreibart des Herrn Thomfons zu den gärtlichen Leiden= schaften nicht allzuwohl schieft, welches man näher einsehen wird, wenn wir ihn bald als einen dramatischen Dichter betrachten werden; eine 30 Sphäre, in welcher er zwar fehr, aber boch nicht fo fehr, als in andern Gattungen der Dichtfunst geglänzet hat.

Die Vortreslichkeit dieser Gedichte hatte unserm Versasser die Bekanntschaft verschiedner Personen erworben, die theils wegen ihres vornehmen Standes, theils wegen ihrer erhabnen Talente berühmt 35 waren. Unter den letztern befand sich der Dr. Rundle, nachheriger Vischof von Derry, welchem der Geist der Andacht, der überall in

20

den Jahrszeiten hervorstrahlet, so wohl gefallen hatte, daß er ihn der Freundschaft des verstorbenen Kanzlers Talbot empfahl, der ihm die Aufsicht über seinen ältesten Sohn anvertraute, welcher sich eben zu seiner Reise nach Frankreich und Italien fertig machte.

Mit diesem jungen Ebelmanne hielt er sich drey Jahr lang in 5 fremden Ländern auf, wo er ohne Zweisel seinen Geist durch die vorztrefflichen Denkmähler des Alterthums, und durch den Umgang mit gelehrten Ausländern bereicherte. Die Vergleichung die er zwischen dem neuen Italien und dem Begrisse anstellte, den er von den alten Rösmern hatte, brachte ihn ohne Zweisel auf den Einfall seine Freys 10 heit, in drey Theilen zu schreiben. Der erste Theil enthält die Verzgleichung des alten und neuen Italiens; der zweyte Griechens land, und der dritte Britannien. Das ganze Werk ist an den ältesten Sohn des Lord Talbots gerichtet, welcher im Jahre 1734. auf seinen Reisen starb.

Unter den Gedichten des Herrn Thomsons findet sich auch eines zum Andenken des Jsaac Newtons, von welchem wir nichts mehr sagen wollen, als dieses, daß er durch dieses Stück allein, wenn er auch sonst nichts mehr geschrieben hätte, eine vorzügliche Stelle unter den Dichtern würde verdient haben.

Um das Jahr 1728. schrieb Herr Thom son ein Gedicht, welches er Britannia nennte. Sein Vorsatz war darinne, die Nation zu Erzgreifung der Waffen aufzumuntern, und in den Gemüthern des Volkseine edle Neigung anzuflammen, das von den Spaniern erlittene Unzrecht zu rächen. Dieses Gedicht ist ben weiten nicht eines von seinen 25 besten.

Auf den Tod seines großmüthigen Beförderers des Lord Talsbots, welchen die ganze Nation mit dem Herrn Thomson zugleich aufrichtig betauerte, schrieb er eine Elegie, welche ihrem Verfasser, und dem Andenken des großen Mannes, den er darinne gepriesen hatte, 30 Shre machte. Er genoß, bey Lebzeiten des Kanzler Talbots, eine sehr einträgliche Stelle, die ihm dieser würdige Patriot als eine Velohnung für die Mühe, den Geist seines Sohnes gebildet zu haben, zugetheilt hatte. Nach seinem Tode behielt der Nachsolger desselben diese Stelle dem Hrn. Thomson vor, und wartete nur darauf, dis 35 dieser zu ihm kommen, und durch Beobachtung einiger kleinen Fors

malitäten, sie in Besitz nehmen würde. Doch bieses versäumte der Dichter durch eine unverantwortliche Nachläßigkeit, so daß zuletzt seine Stelle, die er ohne viele Mühe länger hätte behalten können, einem andern zusiel.

1 Unter die letzten Werke des Hrn. Thomsons gehöret seine Burg der Trägheit, (Castle of Indolence) ein allegorisches Gebicht von so ausserventlichen Schönheiten, daß man nicht zu weit geht, wenn man behauptet, dieses einzige Stück zeige mehr Genie und poetische Beurtheilungskraft, als alle seine andern Werke. Es ist in dem 10 Stile des Spencers geschrieben, welchen die Engländer in den allegorischen Gedichten eben so nachahmen, als die Franzosen den Stil des Marots in den Erzehlungen und Sinnschriften.

Es ift nunmehr Zeit den Brn. Thom fon auf derjenigen Seite zu betrachten, welche mit unfrer Absicht eine nähere Bermandtschaft 15 hat; nehmlich auf der Seite eines dramatischen Dichters. Im Jahre 1730, ungefehr in dem fechsten Jahre seines Aufenthalts in London, brachte er seine erfte Tragodie, unter bem Titel Sophonisbe, auf die Bühne, die sich auf die Rarthaginensische Geschichte dieser Prinzeßin gründet, welche der bekannte Nathanael Lee gleichfalls in 20 ein Tranerspiel gebracht hat. Dieses Stück ward von dem Publico fehr wohl aufgenommen. Die Mad. Oldfield that fich in dem Character der Sophonisbe ungemein hervor, welches Br. Thomfon felbst in seiner Borrede gestehet. "Ghe ich schliesse, fagte er, muß ich "noch bekennen, wie fehr ich denjenigen, welche mein Trauerspiel vor= 25 "geftellt haben, verbunden bin. Sie haben in der That mir mehr "als Gerechtigkeit wiederfahren laffen. Bas ich dem Dafiniffa "mur liebensmürdiges und einnehmendes gegeben hatte, alles dieses "hat Br. Wilf vollkommen ausgedrückt. Auch die Dad. Oldfield "hat ihre Sophonisbe unverbesserlich gespielt; schöner als es der 30 "ärtlichste Gigenfinn eines Berfassers verlangen, oder sich einbilden "kann. Der Reit, die Burde und die glückliche Abwechslung aller "ihrer Stellungen und Bewegungen hat den durchgängigsten Benfall "erhalten, und ihn auch mehr als zu wohl verdient."

Bey der ersten Vorstellung dieses Tranerspiels fiel eine kleine 35 lächerliche Begebenheit vor. Hr. Thomson läßt eine von seinen Personen gegen die Sophonisbe folgende Zeile sagen: D Sophonisbe, Sophonisbe D!

Dieje Worte waren faum ausgesprochen, als ein Spötter aus bem Parterre laut ichrie:

D Zacob Thomson, Zacob Thomson D! So unaesittet es nun auch war, die Vorstellung durch einen jo lächer= 5 lichen Ginfall zu unterbrechen, jo kann man doch bas falsch Bathetische biefer getabelten Zeile nicht leugnen, und ein tragischer Dichter muß es sich zur Warnung dienen laffen, ja wohl auf sich Acht zu haben, daß er nicht schwülftig wird, wenn er erhaben senn will == gr. Thom= jon mußte nothwendig an dem ersten Tage seines Trauerspiels alle 10 Die Bewegungen und Beforgnisse eines jungen Schriftstellers empfinden; er hatte sich baber an einen dunkeln und abgelegenen Ort auf der oberften Gallerie gemacht, wo er die Borstellung ungehindert abwarten könnte, ohne für den Dichter erkannt zu werden. Doch die Natur war viel zu ftart ben ihm, als daß er sich hätte enthalten können, 15 die Rollen den Schauspielern nachzusagen, und manchmal ben sich zu murmeln: "nun muß die Scene fommen; nun muß das geschehen." Und hierdurch ward er gar bald von einem Manne von Stande, welcher wegen bes groffen Gebrengs feinen Plat, als auf der Gallerie, hatte finden können, als der Berfaffer entdectt. 20

Nach einem Zwischenraume von vier Jahren brachte Thomson seine zwente Tragödie, den Agamemnon, zum Borscheine. Hope gab ben dieser Gelegenheit einen sehr merklichen Beweis seiner grossen Gewogenheit gegen den Hrn. Thomson; er schrieb seinetwegen zwen Briefe an die Entrepreneurs der Bühne, und beehrte die erste Bor- 25 stellung mit seiner Gegenwart. Beil er seit langer Zeit in kein Schauspiel gekommen war, so wurde dieses für ein Zeichen einer ganz bessondern Hochausaussen. Db man nun schon an dem Hrn. Thomson aussetze, daß er in diesem Trauerspiele die Handlung allzussehr verkürzt habe; daß verschiedne Theile desselben zu lang, und 30 andre ganz und gar überslüßig wären, weil nicht die Person, sondern der Dichter darinne rede; und obschon die Ausstührung selbst erst in dem Monate April vor sich ging, so ward sie doch zu verschiednensmalen nit Bensall wiederhohlt.

Einige Runstrichter haben angemerkt baß die Charaftere in 35 feinen Tragödien mehr durch Beschreibungen, als durch thätige Leiden-

schaften ausgedrückt werden; daß sie aber alle einen Uebersluß an den seltensten Schönheiten, an Feuer, an tiesen Gedanken, und an edeln Empfindungen haben, und in einem nervenreichen Ausdrucke gesichrieben sind. Seine Reden sind oft zu lang, besonders für ein engs lisches Auditorium, dem sie manchmal ganz übernatürlich gedehnt vorstommen. Es ist überhaupt angenehmer für das Ohr, wenn die Unterredung öftrer gebrochen wird; doch wird die angestrengtre Ausmerkstamkeit desselben wohl in keinem Stücke des Thomsons besser belohnt, als in dem Agamemnon, und besonders in der beweglichen Ersozehlung, welche Melisander von seiner Aussetzung auf die wüste Insel macht.

: : : Als ich im Schoos der Schatten, Von Furcht und Argwohn fren, in stillem Schlummer lag, Brach ein vermumnter Schwarm, von des Aegisthus Bande Schnell in mein Zimmer ein: vermuthlich weil er mich 15 Für eine Sinderniß der Absicht angesehen, Die ich errathen kann, und die vielleicht Mycen1 Jest beffer weis als ich. Man riß mich zu der See. In meinem Sinn war ich schon die bestimmte Speise Der Fische, als das Schiff vom Ufer stieß: die Fluth, 20 Die braufend klatschete, entdeckte mir mein Schickfal. Es schien, der Tod war selbst ein allzumilder Lohn Für meine Redlichkeit: ein unbewohnter Fels, Un dessen rauben Jug die stärkste Brandung gurnte, War mir bestimmt, daß ich von Freund und Feind entfernt 25Und hülflos, alle Bein des Todes fühlen möchte. Dft muß das Unrecht felbst fein eigner Rächer fenn: Stumm klagt fichs an, und schreit um die verdiente Strafe! Du öfnest ihm den Mund, unwandelbarer Rath Der Götter = Diefer Schwarm fett mich die nächste Nacht 30 (Die mir noch schrecklich ift) an das betrübte Ufer Der wildsten Insel: nie hat ausser mir ein Mensch Auf sie den Fuß gesett. Allein die Menschenliebe (Das glaube) ift so tief in unfre Bruft gepflanzt Und unfer menschlich Herz ist so mit ihr durchwachsen, 35

<sup>1</sup> Mycenen, [1754; vielleicht auch zu andern in] Mycene

Daß ich im Leben nichts erschrecklichers gehört, Mis den betrübten Schall, da mich ihr Bot verließ. Ich feufzte ihnen nach! = Die fürchterlichste Stille Umichloß mich nun, die bloß das braufende Geräusch Der nimmer müden Fluth mit einem Laut durchbrach. õ Bisweilen bließ ein Wind durch den betrübten Wald, Und feufzte fast wie ich. Sier fest ich mich im Schatten, Mit einem Kummer hin, den ich noch nicht gefühlt, Und klagte mir den Gram. Die Muje die die Wälder Bewohnt, und (id) weis nicht ob fast aus gleichem Triebe 10 Als wir?) die Menschen sucht, fang über meinem Saupte Ihr unvergleichlichs Lied; ihr klagend schöner Ton Betrog mich fast, als ob sie meine Noth befänge. Ich hört ihr traurig zu, und dichtete ein Lied Bu ihrem Ton, bis daß der Schatten fein Geschenk, 15 Das er dem ärmften giebt, den angenehmen Schlummer Mir gönnete. Cobald das frühe Morgenroth Der Bögel Dank empfing, jo weckte mich ihr Lied; Das Auge ichloß sich auf; vermissend suchte es Den alten Gegenstand, und fand doch nichts als Wellen. 20 Darauf der Himmel lag, und hinter mir den Fels Und einen graufen Wald. In einem Augenblick, Indem ich mich vergaß, entzückte mich das Schrecken; Ich schien mir nicht mehr Ich. Doch eben jo geschwind War diefer Traum vorben, mein nagendes Gedächtniß 25 Erneurte meine Noth = =

Ich habe mich nicht enthalten fönnen, diese Stelle abzuschreiben; und zwar nach der obgedachten Nebersetzung. Sie ist in Göttingen im Jahr 1750 auf. 7 Bogen in Octav aus Licht getreten. Ihren Urheber weis ich nicht zu nennen; zwar könnte ich mit einem vielleicht ans 30 gezogen kommen; doch dieses vielleicht könnte sehr leicht falsch seyn. Wie man wird gemerkt haben, so ist sie, gleich dem englischen Originale, in reimlosen Versen abgefaßt. Nur bey der Rolle der Cassandra ist eine Ausnahme beobachtet worden; als eine Prophetin redet diese in Reimen, um sich von den übrigen Personen zu unterscheiden. Der 35 Einfall ist sehr glücklich; und er würde gewiß die beste Wirkung von

der Welt thun, wann wir uns nur Hofnung machen dürften, diese Uebersetzung auf einer beutschen Buhne aufgeführt zu sehen. Sie ift, überhaupt betrachtet, treu, flieffend und ftark. Ihr Verfaffer aber gestehet, daß er die zwente Sand nicht daran habe legen können, sondern 5 daß er den ersten Entwurf dem Drucker ohne Abschrift habe ausliefern muffen. Diesem Umstande also muffen wir nothwendig einige kleine Bersehen zuschreiben, die ich vielleicht schwerlich würde gemerkt haben, wenn ich nicht ehmals felbst an einer Verdolmetschung dieses Trauer= fpiels gearbeitet hatte. 1 Bum Exempel, in ber erften Scene bes erften 10 Aufzuges werden die Worte given to the Beasts a Prey, or wilder famine übersett: dich gab ich den Thieren Breis: ihr wilder Sunger hat längst meinen Freund verdauet. Ich will hier nicht erinnern, daß zwar Aegisthus aber nicht Klytemnestra ben Melifander auf die mufte Infel fegen laffen; auch nicht daß der 15 Ausdruck, der wilde Sunger der Thiere hat ihn ichon längst verdaut, der schönste nicht sen: sondern nur dieses muß ich anmerken, daß wilder famine gar nicht auf Beasts gehet, und daß der Dichter die Klytemnestra eigentlich jagen läßt: entweder die Thiere haben ihn umgebracht, oder er hat verhungern müffen. 20 Auch gewisse kleine Zufätze würde der Verfasser hoffentlich ausgestrichen, und einige undeutsche, wenigstens nicht allen verständliche Worte mit gewöhnlichern vertauscht haben, wenn ihm eine Uebersehung seiner Arbeit ware vergönnt gewesen. Bum Crempel, am Ende bes zwenten Auftritts im ersten Aufzuge, giebt er die Worte: and as a Greek 25 rejoic'd me sehr gut und poetisch durch: es schwoll mein treu und griechisch Berg; allein der Anhang, den er dazu macht, und brobete bem übermundnen Troja, taugt gar nichts. Der Engländer schildert seine Person, als einen Mann, der sich über die Siege seines Baterlands erfreut; der Uebersetzer aber bildet ihn durch den 30 bengefügten Zug als einen Poltron. Denn mas fann bas für eine Tapferkeit fenn, einer übermundnen Stadt zu drohen? = 3nr Probe der undeutlichen Worte berufe ich mich auf das Wort Brandung in der angeführten Stelle. = = Doch ich befenne es nochmals, alles diefes

<sup>1 [</sup>Diese übersegung, in Profa, bis in ben fünften Auftritt bes zweiten Aufzugs reichend, befindet sich nebit ber gleichfalls in Profa ausgeführten übersegung von "Tancred und Sigismunda" unter ben Breslauer Papieren.]

find Aleinigkeiten, die ich vielleicht gar nicht einmal hätte anführen sollen. Wo das meiste glänzt, da ward auch Horaz durch wenige Fleden nicht beleidiget. Wollen wir eckeler senn als Horaz?

Ich komme wieder zu unserm Dichter selbst. Im Jahr 1736. both Herr Thomson der Bühne ein Trauerspiel an, unter dem Titel Edward und Eleonora, dessen Borstellung aber, aus politischen Ursachen, welche nicht bekannt geworden, untersagt wurde.

Im Jahr 1744 ward sein Tancred und Sigismunda aufgeführt; welches Stück glücklicher aussiel, als alle andre Stücke des Thomsons, und noch jezt gespielet wird. Die Anlage dazu ist von 10 einer Begebenheit in dem bekannten Roman des Gil Blas geborgt. Die Fabel ist ungemein anmuthig; der Charaktere sind wenige, aber sie werden alle sehr wirksam vorgestellt. Nur den Charakter des Seffredi hat man mit Recht als mit sich selbst streutend, als gezwungen und unnatürlich getadelt.

Auf Befehl Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Wallis versfertigte Herr Thomson, gemeinschaftlich mit dem Herrn Mallet, die Maste des Alfred, welche zweymal in dem Garten Sr. Hoheit zu Cliffden aufgeführet ward. Nach dem Tode des Herrn Thoms sons ward dieses Stück von dem Herrn Mallet ganz neu ums 20 gearbeitet, und 1751. wieder auf die Bühne gebracht.

Die lette Tragödie des Herrn Thomsons ist sein Coriolanus, welcher erst nach seinem Tode aufgeführet ward. Die dem Berfasser davon zusommenden Einkünste wurden seinen Schwestern in Schottland gegeben, davon eine mit einem Geistlichen daselbst, 25 und die andre mit einem Manne von geringem Stande in Edinburgh verheyrathet ist. Dieses Trauerspiel, welches unter allen Trauerspielen des Thomsons, ohne Zweisel, das am wenigsten volltommne ist, ward zuerst dem Herrn Garrif angebothen, der es aber anzunehmen nicht für gut befand. Der Prologus war von dem 30 Derrn George Lyttleton versertiget worden, und von dem Herrn Duin wurde er gehalten, welches einen sehr glücklichen Eindruck auf die Zuhörer machte. Herr Duin war ein besondrer Freund des Herrn Thomson gewesen, und als er solgende Zeilen, die an und für sich selbst sehr zärtlich sind, aussprach, stellten sich seiner Ein- 35 bildungskraft auf einmal alle Annehmlichseiten des mit ihm lange õ

gepflogenen Umganges dar, und wahrhafte Thränen floffen über feine Wangen.

He lov'd his friends (forgive this gushing tear:

Alas! I feel i am no actor here)

He lov'd his friends with such a warmth of heart, So clear of int'rest, so devoid of art, Such generous freedom, such unshaken zeal, No words can speak it, but our tears may tell.

D. i. Er liebte seine Freunde == verzeiht den herabrol=
10 lenden Thränen: Ach! ich fühle es, hier bin ich kein Schauspieler mehr == Er liebte seine Freunde mit einer solchen Indrunst des Herzens, so rein von allem Eigen=
nute, so fern von aller Kunst, mit einer so großmüthi=
gen Frenheit, mit einem so standhaften Eiser, daß es mit
15 Worten nicht auszudrücken ist. Unsre Thränen mögen davon sprechen! Die schöne Abbrechung in diesen Worten siel ungemein glücklich aus. Herr Duin übertraf sich selbst, und er schien
niemals ein größerer Schauspieler, als in dem Augenblicke, da er von
sich gestand, daß er keiner sey. Die Pause, der tiese Seuszer, den er
20 damit verband, die Einsenkung, und alles das übrige war so voller
Rührung, daß es unmöglich ein bloßes Werk der Kunst seyn konnte;
die Ratur mußte daben das beste thun.

Auch der Epilogus, welcher von dem Herrn Weffington mit außerordentlicher Laune gehalten ward, gefiel ungemein. Diese Umzbiände nun, nebst der Ueberlegung, daß der Versasser nunmehr dahin sey, verschaften diesem Tranerspiele eine neunmalige Vorstellung, die es an und vor sich selbst schwerlich würde gefunden haben. Denn, wie gesagt, es ist ben weitem nicht, irgend einem von den Thomz sonschen Werken, an Güte gleich. Er hatte als ein dramatischer Vicker den Fehler, daß er niemals wußte, wenn er aushören müsse; er läßt jeden Charakter reden, so lange noch etwas zu sagen ist; die Handlung steht also, während dieser gedehnten Unterredungen, still, und die Geschichte wird matt. Nur sein Tancred und Sigismunde nunß von diesem allgemeinen Tadel ausgenommen werden; dafür aber sind auch die Charaktere darinne nicht genug unterschieden, welche sich fast durchgängig auf einerlen Art ausdrücken. Kurz, Thomson war

ein gebohrner mahlerischer Dichter, welcher die Bühne nur aus einem Bewegungsgrunde bestieg, der allzubekannt ist, und dem man allzusschwerlich widersteht. Er ist in der That der Aeltstgebohrne des Spenscers, und er hat es selbst oft bekannt, daß er das beste, was er gesmacht habe, der Begeisterung verdanken müsse, in die er schon in seinen jüngsten Jahren durch die Lesung dieses alten Dichters sen gessent worden.

Im August 1748 verlohr die Welt diese Zierde der poetischen Sphare burch ein heftiges Rieber, welches ihn im 48ten Jahre feines Alters babin rif. Bor feinem Tode ward ihm von dem Berrn George 10 Enttleton die einträgliche Stelle eines Controlleurs von America verichaft, deren wirklichen Genuß er aber kaum erlebte. Berr Thomfon ward von allen, die ihn fannten, fehr geliebt. mar von einer offnen und ebelen Gemuthsart; hing aber dann und wann den gesellschaftlichen Ergöbungen allzu sehr nach; ein Nehler, von 15 welchem felten ein Mann von Genie fren zu fenn pfleget. Sein außerliches Ansehen war nicht fehr einnehmend, es ward aber immer angenehmer und angenehmer, je länger man mit ihm umging. Er hatte ein bankbares Berg, welches für die geringfte erhaltene Gefälligkeit erkenntlich zu fenn bereit war; er vergaß, der langen Abwesenheit, 20 ber neuen Bekanntschaft und des Zuwachses eigner Verdienste ungeachtet, feine alten Wohlthäter niemals, welches er ben verschiednen Belegenheiten gezeigt hat. Es ift eine richtige Unmerkung, daß ein Berg, bem bie Dankbarkeit mangelt, überhaupt ber allergrößten Riederträchtigkeit fähig ift; wie ihm Gegentheils, wenn diese großmuthige 25 Tugend in der Seele vorwirft, gewiß nicht die andern liebenswürdigen Gigenschaften fehlen werden, welche eine gute Gemüthsart ausmachen. Und so war das Berg unsers vortrefflichen Dichters beschaffen, beffen Leben eben jo untadelhaft als lehrreich feine Mufe war: denn von allen englischen Dichtern ift er berjenige, welcher sich von allem, was 30 unanständig war, am meisten entfernte, welches Zeugniß ihm unter andern auch Herr Lyttleton in dem angeführten Prologo ertheilt hat.

— His chaste Muse employ'd her heav'ntaught lyre None but the noblest passions to inspire, Not one immoral, one corrupted thought. One line, which, dying, he could wish to blot.

35

d. i. Seine keusche Muse brachte ihre himmlische Lever zu nichts, als zu Sinflössung der edelsten Gesinnungen. Kein einziger unsittlicher, verderbter Gedanke, keine einzige Linie, die er sterbend ausstreichen zu können, 5 hätte wünschen dürfen.

Zum Schlusse muß ich noch erinnern, daß sein Bildniß, welches man vor diesem Stücke findet, nach demjenigen getreulich gestochen ist, welches vor seinen sämtlichen Werken stehet, deren wir hoffentlich noch einmal gedenken werden.

10

#### Ш.

# Auszug aus dem Trauerspiele Birginia

des Don Augustino de Montiano y Luyando.

Die Schriften der Spanier sind diesenigen, welche unter allen ausländischen Schriften am wenigsten unter uns bekannt werden. Kaum daß man einige ihrer jetztlebenden Gelehrten in Deutschland dem Namen nach kennt, deren nähere Bekanntschaft uns einen ganz andern Begrif von der Spanischen Litteratur machen würde, als man gemeiniglich davon zu haben pflegt. Ich schmeichle mir, daß schon die gegenwärtige 20 Nachricht ihn um ein großes erhöhen wird, und daß meine Leser erfreut seyn werden, den größten tragischen Dichter kennen zu lernen, den jezt Spanien ausweisen und ihn seinen Nachbarn entgegen stellen kam. Es ist dieses Don Augustino de Montiano y Luysando, von dessen Lebensumständen ich, ohne weitre Borrede, einige Nachricht ertheilen will, ehe ich von einem der vorzüglichsten seiner Werke einen umständlichen Auszug vorlege.

Don Augustino de Montiano y Luyando ist den ersten März im Jahre 1697 gebohren, und also jezt in einem Alter von 57 Jahren. Sein Vater und seine Mutter stammten aus ablichen Familien in Viscaya, und zwar aus den allervornehmsten dieser Provinz. Seine Erziehung war seiner Geburth gemäß. Nachdem er die Humaniora wohl studiret, und die gewöhnlichen Wissenschaften eines jungen Menschen von Stande begriffen hatte, that er sich als ein ge-

ichickter Weltweiser und Rechtsgelehrter vor. Er versteht übrigens die französische und italianische Sprache, und hat auch einige Renntniß von der englischen. Er fand, schon in feiner gartesten Jugend, einen besondern Geschmaf an der Dichtkunft und den schönen Wijsenschaften, fo, daß er bereits in seinem zwen und zwanzigsten Jahre, nehmlich 5 im Jahre 1719, eine Oper zu Madrid, ohne seinem Ramen, unter bem Titel die Leger des Orpheus, (la Lira de Orfeo) in 8vo drucken ließ, welche zu verschiednen Zeiten zu Balma oder Majorca, ber Sauptstadt dieser Infel, gefungen ward. Im Jahr 1724 gab er in eben derselben Stadt eine profaische und poetische Beschreibung der 10 ben der Krönung Lude migs des I. angestellten Fenerlichkeiten, in Künf Jahr hernach entwandte man ihm ein kleines Quart heraus. Werk in Versen über die Entsührung der Dina, der Tochter des Jacobs, da er es eben noch ausbefferte, und stellte es in eben dem 1729. Jahre zu Madrid in Quart ans Licht. Dieses Gedicht ist nachher 15 weit vollkommner in Barcellona in Octav, doch ohne Jahrzahl und ohne Erlaubniß, ans Licht getreten. Es führet den Titel: El robo de Dina.

Die Verdienste des Don Augustino bewegten den König Phislipp den Vten ihn im Jahre 1732. zum Secretär bey den Conferenzen 20 der spanischen und englischen Commissare zu ernennen. Im Jahre 1738. ward er in der Kanzelen der allgemeinen Staatsangelegenheiten gebraucht. Das Jahr darauf trat er in die Königl. spanische Afasdemie; und als einer von den Stistern und ältesten Mitgliedern der Königl. Gesellschaft der Geschichte, ward er von der erstern in eben 25 dem Jahre, als sie unter Königl. Schutz genommen ward, zu ihren Director ernennt, welche Stelle ihm 1745. auf Zeitlebens ausgetragen ward. Im Jahre 1746 beehrte ihn Se. Majestät mit der Stelle eines Secretärs bey der Begnadigungs und Gerichtskammer und dem Staate von Castilien. Auch war er im Jahre 1742. in die Gesellschaften 30 der schönen Wissenschaften zu Barcellona und Sevilien ausgenommen worden.

Ausser den angesührten Werken gab er auch im Jahr 1739. zu Madrid eine Vergleichung der Aussührung des Königs von Spanien mit der Aussührung des Königs von England, in Quart heraus; (El 35 cotejo de la conducta de S. M. con la del Rey Britannico) desz

gleichen in eben diesem Jahre eine Rebe an die Königl. Atas demie der Geschichte; und im Jahre 1740 eine Rede an den König Philipp den V. im Namen gedachter Afademie, über eine Anmerkung die dieser Monarch gemacht hatte. Beyde Reden sind in Octav gedrukt, und besinden sich in dem ersten und zweyten Theile der Schriften dieser Akademie. Ferner hat man von ihm eine Rede im Namen der Spanischen Akademie an den König, bey Gelegenheit der Vermählung der Insantin Donna Maria Antoinetta Ferdinanda mit dem Herzoge von Savoyen, in Quart; und eine Lobsoftrift auf den Doctor Don Blasio Antonio Rassarra y Ferriz, die er auf Verlangen der Spanischen Akademie machte, und 1751. zu Madrid in Octav drucken ließ.

Doch das vornehmste von seinen Werken sind unstreitig zwey Tragödien, deren eine 1750. und die andre gegen das Ende des Is Jahres 1753. gedruckt ward. Die eine führet den Titel Virginia, und die andre Athaulpho. Beyden ist eine Abhandlung von den spanischen Tragödien vorgesetz, in welchen er besonders gegen den Herron du Perron de Castera beweiset, daß es seiner Nation ganz und gar nicht an regelmäßigen Trauerspielen. sehle. Wir 20 werden ein andermal dieser Abhandlung mit mehrern gedenken, oder sie vielmehr ganz mittheilen; vorzetzo aber wollen wir uns an das erste der gedachten Trauerspiele machen, und dem Leser das Urtheil überlassen, was für einen Rang unter den tragischen Dichtern er dem Versasser einräumen will.

25 Bor allen Dingen nuth ich noch eine kleine Erklärung vorweg schicken. Ich habe nicht so glücklich seyn können das Spanische Original der Virginia zu bekommen, und din also genöthiget gewesen mich der Französischen Uebersetzung des Herrn Hermilly zu bedienen, die in diesem Jahre in zwey kleinen Octavbänden in Paris an das Licht 30 getreten ist. Der eine Band enthält die erste der angeführten Abhandslungen über die Spanischen Tragödien, und der andre eine abgekürzte Uebersetzung der Virginia; beyden ist ein historisches Register der in der Abhandlung erwähnten Verkasser zur Helste beygesügt, welches eine Arbeit des Hern Hern illy ist. Gben diesem habe ich auch 35 die angeführten Lebensumstände des Spanischen Dichters zu danken,

<sup>1 [</sup>vermutlich verbrudt für] in welcher

vie ihm dieser selbst überschrieben hat. Er hat die Virginia desewegen lieber in einen Auszug bringen, als ganz und gar übersetzen wollen, weil die Franzosen keine prosaische Tranerspiele lesen mögen. Ich kam keine ähnliche Ursache für mich geltend machen, sondern muß mich lediglich mit der Nothwendigkeit entschuldigen, meinen Lesern eine so angenehme Renigkeit entweder gar nicht, oder durch die Vermittelung des französischen Uebersetzen mitzutheilen. Es ist kein Zweisel, daß dieses nicht noch immer besser senn sollte, als jenes.

Die Geschichte ber Virginia ist aus dem Livius und andern zu bekannt, als daß ich mich hier mit Erzehlung ihrer wahren Um= 10 stände aufhalten dürfte. Man sehe, wie sich der Dichter dieselben zu Rute gemacht hat.

# Birginia.

## Erster Aufzug. Erster Auftritt.

15

Birginia und Publicia eröfnen die Scene. Sie wollen sich nach dem Foro begeben, um der Fenerung des Festes der Göttin Pales mit benguwohnen. Weil es aber noch allgu früh ift, fo will Virginia wieber gurud geben, aus Furcht, fie mochte ben Decemvir Appius antreffen. Im hereintreten spricht fie: "Ja, Publicia, ich gebe es 20 "au. Die Römerinnen, welche an der freudigen Berehrung unferer alten "Göttin Pales Theil nehmen follen, werden mich ungefäumt abhohlen, "jo wie sie mir es versprochen haben; allein mein Berg werden sie "wegen der Furcht, in der es stehet, nicht beruhigen noch die tranrigen "Bilder auslöschen können, die in demselben eingeprägt sind und es 25 "betrüben. Weil wir uns in der Stunde geirret haben, und gu fruh "bergekommen find; ich aber wegen des Gewühls und der Menge "Menschen, die auf dem Plate auf und nieder gehen, leicht wieder "zurud fehren fann, ohne daß man es merft, jo widerjete dich meinem "Willen nicht länger. Laß mich biesen Ort fliehen, wo der unver- 30 "ichähmte Decemvir Appius fein Tribunal hat, und sich jo oft be-"findet."

Ihre Sorgfalt den Appius zu vermeiden scheinet der Publicia sehr löblich; gleichwohl aber besteht diese darauf, sie dazubehalten, und stellt ihr vor, daß sie, wenn sie wider die Gewohnheit dem Feste nicht 35

beywohne, selbst zu dem Verdachte dessen, was sie vermeiden wollte, Gelegenheit geben und sich in die Umstände setzen würde, daß man ihr ein Verdrechen daraus mache. "Die Gesahr, setzt sie hinzu, ist übrigenst "nicht so groß, als du dir einbildest. Wenn die Antwort, die ich in 5 "deinem Namen dem Appius wegen seiner Forderung, wegen seiner "Anerdiethungen und seiner Drohungen gegeben habe, ihm seinen Frzuchun auch nicht gänzlich benommen hat, so wird sie doch wenigstenst "seinen Siser erkältet haben. Sine Liebe, welche nur den Sigensinn "zum Grunde und nur die Sinne zum Sporen hat, ist niemals von 10 "langer Dauer."

Ob nun schon Virginia zugesteht, daß ihre Ehre einige Gefahr laufen könne, und daß sie sorgfältig alles vermeiden musse, was ihr irgend nachtheilig seyn durfte; so überredet sie sich doch, daß es weit gefährlicher sey, dem Nathe der Publicia zu folgen. Nicht zwar, als ob sie sich fürchte, sich von dem Appius endlich erweichen zu lassen; nein, ihr Herz ift einzig und allein mit dem, was sie dem Frilus, dem sie von ihrem Bater zur She versprochen worden, schuldig ist, erfüllet und gänzlich unfähig, irgend einen andern Sindruck anzunehmen. Sie befürchtet nur, ihr Widerstand möchte die blinde Liebe des Appius noch mehr erhigen, und ihr noch empfindlichere Berfolgungen von Seiten dieses Decemvirs zuziehen. "Sein Stolz, "spricht sie, seine unverschähmte Kühnheit, seine natürliche Trenlosigkeit "lassen mich es glauben."

Publicia lobt die Ergebung der Virginia in den Willen 25 ihres Vaters, ihre Ueberlegung, ihre Tugend, und ihre Klugheit. Sie erkennt sie an diesen Zügen für eine würdige Tochter des Virginius und der Numitoria, und sich selbst schätz sie glücklich, ihr so zärtsliche Empfindungen beygebracht zu haben. Gleichwohl will sie sie noch immer da behalten, und sagt: "lege alle Furcht ben Seite. Appius "nuß nothwendig gegen den Stand, gegen das Ansehen und gegen "die Thaten deines Vaters Achtung haben. Sen zugleich überzeugt, "daß ihn wichtigere und sir ihn schmeichelhaftere Gegenstände von "seinen Verfolgungen abziehen werden. Es ist auch nicht möglich, daß "er sich ohne Schauer alle dem überlassen sollte, was ihm etwa seine 35 "strässliche Leidenschaft eingeben könnte."

Doch weit gefehlt, daß fich Birginia burch diese Gründe follte

verblenden laffen; fie besteht vielmehr darauf, daß sie alles von einem fo niederträchtigen Manne befürchten muffe. "Wie fehr betriegst du dich, "antwortet fie der Bublicia, wenn du glaubst, daß ein Mann, der "nicht ben geringften Schein der Tugend auch nicht ben der kleinsten "feiner Sandlungen benbehält, fähig fen, bes Bojen überdrußig zu 5 "werden. Saft du nicht gesehen, daß fich diefer Appius, wider die "Erwartung des Senats, felbst zum Decemvir ernennte? Saft du nicht "gefehn, daß er der Gefete fpottete, unter dem Bormande fie au er-"weitern? Saft du ihn nicht die Confuls und Tribune unterdrücken "sehen, welche die Stüte und der Schutz des Adels und des Bolfs 10 "waren? Saft du nicht gesehen, bis zu welchem Grade er seine Ty-"rannen und Graufamkeit gegen sein eigen Baterland getrieben? Wie "tannst du dir denn also einbilden, daß er von seiner Ausschweifung "wieder zu sich selbst kommen werde, wenn ihn nichts dazu zwingt? "Gefett auch, daß er mich nicht als ein ungerechter Liebhaber ver- 15 "folgen follte, fo wird er mich doch immer als die Geliebte des gri= "lins zu beleidigen suchen. Er hat diesen Römer ben der heftigen "Streitigkeit wegen bes Tribungts jum Gegner gehabt, und fein Groll "wird die ganze Last feiner Buth auf mich fallen laffen, weil ich für "die Frenheit und für den bin, welcher sie vertheidiget." 20

Da endlich Publicia der Stärke dieser Gründe nachgeben nuß, so thut sie den Ausspruch, daß ben gegenwärtigen Umständen die Gegenwart des Birginius unumgänglich nöthig sen, "welcher sich auf "dem Algido einzig und allein beschäftiget, seine Tapferkeit zu üben, "und der kleinen Entfernung von Rom ungeachtet, von dem Schimpfe, 25 "den man ihm drohet, nichts weis."

Birginia giebt ihr hierauf zu verstehen, daß dieses für sie eine neue Ursache zur Unruhe sen. "Wenn ich erwäge, sagt sie, wie enserz"süchtig mein Vater auf seine Shre ist; mit was für Sitze er alle Gezuschten verachtet, um den Ruhm, den er sich in Rom durch seine 30 "Tapferkeit erworden hat, zu erhalten; wie ausserordentlich argwöhnisch "und zugleich undeweglich er ist; und kurz, daß ich mit wenigen alles "sage, wenn ich erwäge, daß er mein Vater ist, welcher mich auszugen hat und mit der äußersten Zärtlichkeit liebt: so stellen sich "tausend verwirrte Gedanken auf einmal meiner Einbildungskraft dar. 35 "Wozu würde er in der That nicht fähig seyn, wenn der Decemvir

"mich zu verfolgen fortführe, und er auf eine nicht allzugenane Art "ober durch einen fremden Kanal davon Nachricht bekäme?"

Ben Erblickung diefer Gefahr scheint Publicia selbst vor Furcht ausser sich zu seyn; und damit ihre junge Gebietherin zu dem, was 5 sich etwa gefährliches ereignen könnte, durch ihr Stillschweigen nichts bentrage, so ist sie der Meinung, daß sie ihren Better Numitor und den Zcilius von allem unterrichten solle. "Wenn du, fügt sie hinzu, "dieser ihrem Nathe solgest, so darsst du nicht fürchten, dich zu vers "irren. Erlaube mir, sie sogleich aufzusuchen. Andacht und Liebe 10 "werden sie, ohne Zweisel, schon bende auf diesen Platz gebracht haben."

Durch diesen Vorschlag fühlt sich Virginia ein wenig beruhiget; sie ergreift ihn mit Siser und Entzücken und läßt die Publicia mit dem Besehle von sich, nur dem Numitor etwas zu entdecken, dem Jeilins aber, wenn sie ihn antressen würde, bloß zu sagen, daß er zu ihr kommen solle. "Wenn wir alle bensammen sind, spricht sie, so "werden wir seine Hestigkeit leichter mäßigen können, indem er daße "jenige erfährt, was ich ihm mit Recht nicht länger verbergen kann, "und waß er endlich wissen muß."

### Zwenter Auftritt.

Nachdem Bublicia weg ift, beklaget Virginia ihr Schickfal, 20 welches fie ihrem Laterlande zu einem traurigen Schanfpiele mache, ohne daß sie sich gleichwohl das geringste in ihrer Liebe für den Sci= lius, in ihren Gedanken und Sandlungen vorzuwerfen habe. Was ihren Verdruß noch mehr vermehret, ist diefes, daß sie vorher sieht, 25 ihre Anforferung werde dem Laterlande, welches von einem Büthriche beherrscht werde, nicht einmal etwas nüten; ber tödtliche Schlag werde fie nicht allein treffen, sondern ihr geliebter Scilius werde die gange Laft besselben mit ihr zu theilen haben. Sie fühlt sich stark genug, den Tod zu erleiden, und aller der Buth ihres Berfolgers mit Stand-30 haftigkeit zu widerstehen. Selbst ber Berluft ihres Lebens wurde ihr angenehm fenn, wenn alles Nebel in dem Staate mit demfelben aufhörte; wenn ihre Besiegung der Republik jum Vortheil gereichte, beren Ruhm man allen andern vorziehen muffe. Aber wird biefes gefchehen? Werden ihr Vater, ihr Geliebter beswegen glüklicher fenn? Diefes ift 35 es, beffen sich zu schmeicheln ihr die Betrübniß nicht erlanbt; dieses

ift es, mas ihren Rummer aufs höchste bringt. In dieser traurigen Stellung ruft fie aus: "Warum gabft du mir, groffer Jupiter, eine "römische Secle, zu einer Zeit, ba man nichts als Unrecht verübt, "wenn fie nicht die Beschimpfung zu rächen dienen foll, die man der "Stadt erweiset, welche dein Thron ift, und welche du auf eine fo be- 5 "sondre Art schützest? War es nur beswegen, um auch an mir fund "zu maden, daß in dem großen Rom nichts fleines ift? Saft du in "meiner Verson nur zeigen wollen, daß, wie die Glieder des Römischen "Senats alle Monarchen an Burbe und Glang überträffen, also auch "das Berg einer Plebejin dem erhabenften Berge in der gangen Belt 10 "gar wohl gleich fommen könne? Bielleicht! doch, gerechter Simmel, "nicht meine heroischen Gefinnungen machen mich unglücklich. Das, "was man an mir als Schönheit erhebet, und ich als ein vergäng-"liches Geschenke betrachte, ift die mahre Quelle meiner Roth. Dieses "nur ist die eigentliche Ursache meines Verdruffes. Das, mas ich am 15 "wenigsten schäte, ift bas, mas ben Appins am meisten erhitt; und "bas worauf ich alle meine Sorge, alle meine Aufmerksamkeit wende, "ist bas, was von den Göttern verlaffen zu fenn scheinet. Weffen "kann ich mich noch getrösten, da ich der Bulfe der Götter und der "Menschen beraubt bin?" 20

#### Dritter Auftritt.

Mittlerweile fömmt Jeilius herzu, welcher die Virginia nicht zu Hause gesunden hatte, und also auf den Markt geeilt war, sie da zu suchen. Er ist erfreut, sie anzutressen, und sagt ihr gleich Ansangs alles, was die verdindlichste und zärtlichste Liebe nur eingeben kann. 25 Virginia antwortet ihm nichts; Jeilius, welcher über ihr Stillsichweigen, und noch mehr darüber erstaunt, daß er sie in Thränen zersliessen, und das Gesicht von ihm abwenden sieht, kömmt zuerst auf den Verdacht, ob dieses nicht die Wirkung der Unbeständigkeit sen? Doch er läßt diesen Gedanken gar bald sahren, und fragt sie, wer 30 der Verwegne sen, der sich unterstehe, ihr Verdruß zu verursachen, und dadurch die erste Schönheit Roms zu verdunkeln? "Kann es wohl, "rust er aus, eine so ungerechte Seele geben, welche für eine so vollz"kommene Person nicht Achtung haben sollte? Kann wohl zemand sen,

Rom [1754]

"der sein Leben so geringe schätzet, daß er meine Wuth aufbringt, "ohne sie zu fürchten? Bin ich es nicht, der sich, unter dem Schutze "des Volks, zu einem Schrecken der Tyrannen Roms zu machen gez "wußt hat? Bin ich es nicht, welcher Tribun eben dieses Volks gez "wesen ist? Habe ich nicht noch Hofmung, es wieder zu werden? Wenn "du einige Ursache hast, dich zu beklagen, glaubst du nicht, daß ich "vermögend sen, dich zu rächen? Bekümmre mich also nicht länger. "Sile, mir den Grund deines Verdrusses zu entdecken, oder fürchte, "daß ein längers Zögern mein Tod sey!"

Liebe, welche fähig ist, ihn wegen der Aufrichtigkeit ihrer Gesimungen zu beruhigen. Sie sagt ihm, daß er allein ihr Herz besitze, daß es ihm nie ein andrer rauben solle, und daß es ihr unanständig seyn würde, einer neuen Leidenschaft nachzuhangen. Sie gesteht es zu, daß, 25 ehe ihr Bater ihre Liebe gebilliget habe, ihr ein jeder Gegenstand habe gleichgültig seyn können. "Aber jezt, setzt sie hinzu, verbinden Pflicht "und Vergnügen unste Gerzen auf ewig."

Sin so schmeichelhaftes Bekenntniß erfüllet den Zcilius mit Freude, und macht daß ihn sein erster Berdacht reuet. Gleichwohl aber 20 ist dieses für ihn noch nicht genung. Er will durchaus die Ursache des Kummers seiner gesiebten Virginia wissen, damit er ihn wenigstens mit ihr theilen könne. Er dringt aufs neue in sie, ihm denselben zu entdecken; doch Virginia sucht sich zu entschusdigen, und wendet vor, die Ursache sen so groß, daß sie keine Worte sinde, sie auszu= 25 drücken, besonders, wenn sie überlege, daß sie ihm, ihrem Jcilius, die Erzehlung davon machen solle. "Fordre also, schließt sie, nicht von mir, "dir etwas zu sagen, das ich nicht weis, wie ich dir es sagen soll."

Diese abschlägliche Antwort bringt den Zcilius auf den Berbacht, daß es etwas sehr wichtiges seyn musse, und daß vielleicht seine 30 eigne Shre daran Theil nehme. Umsonst sucht Birginia ihn wegen des letzern Puncts zu beruhigen; umsonst versichert sie ihn, daß wenn seine oder ihre Shre wäre beleidiget worden, sie den Schimpf, sollte es auch mit ihrem Blute seyn, schon würde gerächet haben: Zcilius ist darum nichts ruhiger. "Aber, sagt er, wenn es weder die Liebe, 35 "noch die Shre betrift, was ist denn sonst auf der Welt, was dich "betrüben, und dir Thränen auspressen könne? Was kann dich be-

"wegen, mich als einen Fremden zu betrachten? Ach, Virginia, "entweder du kennst die Ursache beines Verdrusses nicht, oder du hinter= "gehest meine Geduld!"

Die gewöhnliche Aufrichtigkeit der Birginia wird durch diesen Vorwurf beleidiget. Sie weis, daß sie unfähig ist, irgend eine Wahr: 5 heit zu verbergen, und läßt also den Zcilins von der Gewalt urtheilen, die sie sich besonders mit ihm anthun müsse. Ihr Herz keunet keine Verstellung. "Aber, fügt sie hinzu, es giebt Fälle, welche eine "kluge Behutsamkeit erfordern, damit man sich nicht, aus Mangel der "Neberlegung, allem, was Leidenschaft und Zorn eingeben können, 10 "blindlings überlasse. Vielleicht würden ich und du dieser Gesahr auss "gesetzt senn."

So viel Zurückhaltung macht den Jeilius ungeduldig, welcher nichts mehr hören will, wenn es nicht eine Erläuterung auf seine Frage sey. Virginia fürchtet sich ihn allzusehr zu erbittern, und macht sich 15 eben gesaßt, sie ihm zu geben, als Publicia mit dem Numitor dazu kömmt.

#### Dierter Auftritt.

Rumitor erstaunt, den Zcilius zornig, und die Virginia in Bewegung zu finden, und fragt, was sie bende mit einander haben. 20 "Was giebt es denn? Wie? Ihr send bende stumm?" Zcilius übers läßt es der Virginia die Ursache ihrer Verwirrung zu erzehlen; die Römerin ninumt also das Wort, und spricht: "Zcilius sahe einige "Thränen aus meinen Augen sliessen, und ich konnte keinen Ausdruck "finden, ihm die Ursache davon zu sagen. Mußte er sich deswegen 25 "wohl erzürnen? Urtheile selbst, Numitor, und weil dir Publicia "doch schon etwas wird gesagt haben, so bringe ihn doch, ich bitte "dich, meinentwegen aus seinem Irrthume."

Numitor billiget die kluge Zurückhaltung seiner Muhme, und weil Zcilius in ihn dringt, ihm den Handel zu entdecken, so giebt 30 er gleich Ansangs dem jungen Römer zu verstehen, daß es besser für ihn seyn würde, wenn er in seiner Unwissenheit bliebe, als wenn man ihn daraus zöge und er seine natürliche Hitze weder zurück zu halten, noch sich einer so nöthigen als klugen Verstellung zu bedienen wüßte. Er kömmt hierauf sogleich zur Sache selbst, und fügt hinzu: "Appins, 35.

"der Tyrann Appins, begehret der Schönheit, die du, Zcilius, "verehrest. Er hat sich deswegen der Publicia entdeckt, welche ihm "mit aller Verachtung, und mit allem Abschen, den er verdient, und "den seine sträslichen Absichten werth waren, geantwortet hat. Sie "ist ihm wirklich so hart begegnet, daß ich ihn weder für so blind, "noch für so verwegen halte, einen nenen Versuch zu wagen. Ich bin "vielmehr gewiß, daß er nach dieser Absertigung, weder Güte noch "Drohungen mehr anwenden wird."

Auf diese Erzehlung kann fich Scilius nicht enthalten, bas 10 Stillschweigen der Birginia zu billigen. "Wie wohl haft du ge-"than, ruft er aus, indem er sich gegen sie wendet, daß du mir eine "folde Beschinnsfung verschwiegen hast! Wie klüglich hast du gehan= "belt! Beiligften Götter! Wo ift das Berg, das fie erdulden könnte? "Welcher Menich ift jo niederträchtig, daß er fich hierben halten könne? 15 "Rann es eine fo nichtswürdige und unenupfindliche Seele geben, welche "hier nicht nach Blut und Rache dürste? Was hat man noch zu ver-"lieren, wenn Chraeit, Graufamfeit und Gierde, und Güter, Chre, "Frenheit und Vergnügen geraubet haben? Den Feind hinrichten und "sterben, das ist das beste, was unfer Unglud vergönnet. Lebe wohl, 20 "Birginia, lebe mohl! Ich eile mich für mein Laterland, für meine "Liebe, für meine Buth, für meine Enfersucht, aufzuopfern. Großer "Jupiter, nimm das Opfer, das ich dir bringen will, geneigt an! Nimm "Theil an der Handlung, auf die ich finne. Wann ich dich beleidige, "fo laß mich umkommen; wann ich bir diene, fo verleihe mir Sieg!"

Indem er diese lezten Worte sagt, will er fortgehen; doch er wird von dem Numitor zurückgehalten, welcher ihm, seine Sitze zu mäßigen, verschiedne seiner Urtheilskraft würdige Vorstellungen macht. Die Gesahr, in welche Virginia gestürzt würde, wenn ihm sein Anschlag mißlänge, ist ein Grund, welchen der Alte am meisten treibet. 30 Virginia steht ihm ben, und beschwöret ihren Liebhaber, sie nicht zu verlassen. Ohne ihm würde sie das Leben verachten, aber seitdem sie es ihm ganz geweiht habe, sep es für sie ein kostbarer Schatz, auf dessen Erhaltung sie bedacht seyn müsse. "Benn ich deinen Schutz habe, "sagt sie, und dennoch in Gesahr bin, wie würde es nicht mit mir zwerden, wenn ich dich nicht mehr hätte? Habe doch also Mitseiden "mit mir. Halte beinen Urm zurück. Du wirst ihn mit größerm

"Ruhme brauchen, wenn du wartest, bis er feinen zweifelhaften Stoß "thun barf."

Solde fluge und vernünftige Gründe machen ben dem Reilius Eindruck, und bringen ihn wieder zu sich selbst. Doch weil er allzu aufgebracht ift, als daß er einigen Entschluß fassen könnte, jo bittet 5 er die Virginia und den Numitor, ihm die Aufführung, die er beobachten folle, vorzuschreiben. Diefer giebt ihm daher verschiedne heilfame Anschläge, nehmlich, seine erste Bewegung zu unterdrücken, fich burch fie zu keinen Ausschweifungen bringen zu laffen, seinen Schmerz zu verbergen, damit er dem fühnen Appius feinen Berdacht 10 erwecke, sondern ihn überraschen könne, wenn er am sichersten zu seyn glaube, und am wenigsten auf seiner Sut stehe. Die Birginia aber ermahnt er, an den Kenerlichfeiten des Kefts der Pales Theil zu nehmen. Er verspricht ihr, für ihre Sicherheit zu wachen, dem Bir= ainius von allen Nachricht zu geben, und ihn zu nöthigen, jogleich nach 15 Rom zu kommen. "Beil er so nahe ist, fährt er fort, so beruhige "bich nur unterdeffen. Fürchte unter der Aufficht des Jeilius nichts. "Die Gegenwart eines Chegatten ift immer von großem Gewichte."

Valerius und Horatius sind noch zwen Stüten, welche Reilius feiner verfolgten Freundin geben will. Diefe zwen Rathes 20 herren, welche feit langer Zeit mit ihm verbunden, und heftige Feinde bes Decemvirats find, erwarten ihn eben, sich wegen ber gemeinen Noth mit ihm zu berathichlagen; des Scilius Begierde alfo, fich gu rächen, wird gewiß für ihn ein neuer Bewegungsgrund fenn, ihre Unichläge, so bald als möglich ausbrechen zu lassen. Die Umftände scheinen 25 ihm übrigens vortheilhaft. Der tapfre Siccius ift, nach ber Ausjage ber ganzen Armee, durch die allerschimpflichste Verrätheren umgekommen. Man ist beswegen in Rom in der äuffersten Bewegung. Reilins schmeichelt fich, bas Bolf werde vielleicht feinen Groll ausbrechen lassen, und das schimpfliche Joch, das man ihm auflege, ab= 30 zuschütteln suchen. Alle biese Betrachtungen scheinen ihm für Bir= ginien eben jo viel Gründe, sich zu beruhigen, zu fenn; und nachdem er sie ihr also alle vorgelegt, sett er hinzu: "Geh nur Birginia, "und fen ohne Sorgen. So große und jo entschlofine Seelen find "fürchterlich genug, wenn sie die Wuth belebet."

Gleichwohl beruhigen alle diese schöne Hofnungen Birginien Leffing, famtliche Schriften. VI.

30

nicht völlig. Doch ohne ihre Furcht zu verrathen, begnügt sie sich, für ben Zcilius und sich, um den Schutz der Götter zu slehen, und sie zu bitten, daß Appius umkommen, Rom seine Freyheit wieder erslangen, und sie selbst ihre Pflicht erfüllen möge. Zcilius und Rus mitor begeben sich hierauf weg; dieser aber, welcher ein eben so eiferiger Patriot, als guter Vetter ist, giebt jenem ben dem Weggehen noch zu überlegen, daß er so viel als nichts würde gethan haben, wenn aus dem kühnen Anschlage, den er etwa im Sinne habe, der Republik einiger Schaden erwüchse, oder wenn er nicht mit seiner eignen 10 Rache die Nache des Vaterlandes verknüpse.

#### Fünfter Auftritt.

Virginia und Publicia bleiben also allein, und diese thut ihr möglichstes, ihrer Gebietherin zu beweisen, daß sie nichts zu fürchten habe, weil sie sich schmeicheln könne, daß Rom selbst ihre Vertheidisgung auf sich nehmen werde; doch Virginia behauptet, daß sie desewegen nichts ruhiger zu seyn Ursache habe. So lange sie ihr Vaterland unterdrückt sehe, so lange ihre Ehre und ihr Geliebter in Gesahr sen, könne sie nicht anders, als in Furcht und Vetrübniß leben. Unterdessen zweisle sie weder an der Wacht der Götter, noch an ihrer Wiebe zur Gerechtigkeit; es sen ihr aber auch nicht undekannt, daß nach verehrungswürdigen Rathschlüssen, deren Weisheit man nicht ergründen könne, es oft geschehe, daß die Tugend unterliege, und das Laster ungestraft bleibe. Und dieses sen, weswegen sie zittere.

### Sechster Auftritt.

Indem Virginia noch redet, kommen verschiedne Römeringen, welche sie zu dem Feste der Pales abhohlen wollen, und nach einigen verbindlichen und bescheidenen Reden von bezden Theilen, gehen sie alle unter Begleitung der Publicia ab.

# Bwenter Aufzug.

### Erster Auftritt.

Appius tritt allein auf, und beklagt fich, daß er ben Birginien, welche er anbethe, ein Herz finde, das sich feiner Neigung widersetze.

Ohne dieses würde sein Glud vollkommen senn. Er sieht sich als Herrn von Rom, wo alles nach seinem Willen gehet; er sieht sich von den andern neun Decemvirs, welche ihren Ramen und ihre Würde bloß ihm zu danken haben, weil er durch fein Anschen die Comitialerwehlungen abgeschaft, verehret und befolgt; er siehet die Kriegsheere in seiner Gewalt, die nichts ohne feinen Befehl thun dürfen: was fehlet alfo noch seiner Größe? Auf den höchsten Gipfel der Ehre erhaben, und mit der höchsten Gewalt versehen, konnte er wohl vermuthen, daß ihm etwas widerstehen werde? Gleichwohl unterstehet sich ein Weibsbild feine Anerbiethungen auszuschlagen, über feine Drohungen zu lachen, 10 ihn felbst zu verachten, und auf diese Art den Lauf seines Glucks zu unterbrechen. Da er sich eben schmeichelt, Rom zu seinen Füßen zu sehen, will sich das Herz einer Plebegin ihm nicht unterwerfen, und ein Plebejus ist Ursache daran. Welche Erniedrigung! Alles was er unternimmt, hat den guten oder schlechten Ausgang, den er sich vor= 15 fest, und nur die Liebe muß ihm ihre Widerwärtigkeiten entgegen stellen. Es war für den Reilins nicht genug die Stimmen des Raths gegen ihn im Gleichgewichte gehalten zu haben; er mußte auch hier sein Nebenbuhler senn, und ihm mit größerm Glücke den vornehmsten Gegenstand seiner Begierden entreißen. Bas kann die Buth eines 20 hochmuthigen Liebhabers mehr aufbringen? Aus Höflichkeit gegen eine Plebejin foll Appins feinen Born, und das graufame Feuer, das ihn verzehret, auslöschen? "Rein, ruft er aus, das ist nicht möglich. "Meine Leidenschaft ist zu ftarck, mein Schmerz zu heftig, als daß ich "die Schönheit, die ich anbethe, in eines andern Urmen follte sehen 25 "tönnen. Aber, gerechter Himmel, wenn die Maagregeln, die ich ge-"nommen habe, nicht anschlagen; wenn ich nicht darauf bestehen kann, "ohne daß man meinen Chraeiz als eine Tyrannen verflucht, wenn "meine großen Unschläge zu nichte werden, ehe alles zu meinem Bor= "theile eingerichtet ist, und wenn ein gegenseitiger Ruten = = =" 30

### Bwenter Auftritt.

Hath giebt, sich zu mäßigen, so wohl um seine Gesundheit zu schonen, von welcher er versichert, daß sie dem ganzen Volke kosten sey, als 35 auch um an einem Tage, an welchem er öffentlich erscheinen solle, und eine Menge von Leuten die Augen auf ihn heften würden, keinen Verbacht zu erwecken.

So klug dieser Rath ist, so bedarf doch Appins desselben ganz 5 und gar nicht. Er ist in der Kunst, sich zu verstellen, vollkommen unterrichtet, er hat seine Winen in seiner Gewalt, er weis seine Gedanken zu verbergen; er weis seine Handlungen und seine Worte zu verstecken, nur das weis er nicht, wie er sein Herz gegen die Reize der Virginia schützen soll. Dieses Geheimniß möchte er gerne er 10 finden, und dieses verlangt er von seinem Lieblinge zu wissen.

Claubius erkennt die Schwierigkeit, ja die Unmöglichkeit befeselben, wenn die Liebe aufferordentlich ftark ist. Das einzige Mittel, welches ihm einfällt und seiner würdig ist, bestehet darinne, daß er ihm räth, seine Leidenschaft zu sättigen, wenn er sie nicht erstücken könne.

Db nun gleich ben Appins seine eigne Gemüthkart, diesen Schluß zu ergreisen, geneigt macht, so glaubt er doch, daß er noch vorsichtig gehen müsse. Weil er selbst die Gesetz gegeben habe, so scheint es ihm allzuverwegen zu seyn, wenn er sie so bald, ohne einem anständigen und scheinbaren Vorwande, selbst übertreten wollte; doch Claudiuß, welcher noch ein größrer Vösewicht ist als er, denkt ganz anders. "Es gehört gemeinen Seelen, sagt er, sich den Regeln der "Tugend zu unterwersen. Große Leute und Helden sind über alles "erhaben, und schenen sich für nichts, wenn ihnen das Laster gefällt. "Us Römer nuß zwar Appins seine Handlungen im Zaume halten; "der als Decemvir, als Herr des Volks, der Patricier und der Kriegszuhere, kann Appins seine eigensinnigsten Begierden zu Gesetzen "machen. Gnade und Mäßigung hören, wie er sagt, auf, Tugenden "zu seyn, wenn es auf die Besestigung einer neuen Herrschaft ankömmt."

Diese Reben schmeicheln bem Stolze und ber Eitelkeit bes Appius 30 ungemein; gleichwohl aber hält er für gut, ehe er die Larve ganz und gar ablege, mit aller Klugheit und ohne Anstand die besten Maaßeregeln zu ergreisen, die ihn zu seinem Zwecke führen und alle Hindernisse dem Wege räumen können. Claudius überläßt diesen Punct der Klugheit des Decemvirs, und versichert ihn bloß, daß er 35 allen seinen Besehlen, als einer der ihm weit mehr, als irgend ein andrer ergeben sey, blindlings solgen will. Appius zweiselt daran

nicht. Er hat schon so viel Beweise von seiner Trene, von seinem Gifer, von seinen Gaben, daß er ihn ganz besonders hochschätzet; weil er aber jezt die Rathsherren Balerius und Horatius, zwey von seinen hartnäckigsten Feinden, und die größten Anhänger des Bolks, auf sich zukommen sieht, so läßt er ihn von sich, und verschiedt es dis 5 auf eine andre Zeit, sich umständlicher mit ihm zu berathschlagen.

#### Dritter Auftritt.

Die zwen Rathsherren, welche schlau und geschmeidig find, und sich vortreflich zu verstellen miffen, reden ihn an. Balerins führt bas Wort, und versichert ihn gleich Anfangs, daß sie in der besten 10 Absicht, voller guten Vertrauens zu ihm fämen, ohne sich an den Ort, wo er jest sen, noch an die Streitigkeiten zu kehren, welche sie mit einander im Senate gehabt hatten, weil fie befürchten mußten, ihre Trennung möchte dem Laterlande, besonders ben so bringenden Gefahren, schädlich fenn. Er sest voraus, daß Appins ein Römisches 15 Berg und eine aufrichtige Liebe für Rom habe, und stellt ihm hierauf vor, daß das Volk den Tod des Siccius erfahren habe, und ihn burchgängig dem Decemvir und General Cornelius zuschreibe, daß es diese That graufam und tyrannisch schelte, daß es neue Beleidigungen von dieser Art fürchte, seufze und sich beklage; daß auch der Abel nicht 20 weniger beunruhiget und aufgebracht fen, und daß es die äußerste Nothwendigkeit erfordre, sie insgesammt zufrieden zu stellen, ebe sie einerlen Geift des Verdachts und der Wuth vereinige, und alle Sulfsmittel vergeblich mache.

Hoft zu haben, und den traurigen Folgen eines allgemeinen Mißverzgnügens durch eine schleunige Gerechtigkeit zuvorzukommen, und sich ihres Benstandes, wenn er das Laster bestrasen wolle, zu versprechen, ja, wenn ihm dieser nicht genug sen, des Benstandes des Volks, der Mitterschaft und des Senats. "Da alle Wünsche, sagt er, nur auf die 30 "gemeine Ruhe abzielen, so wird ein jeder, so bald es darauf ankömnut, "sie zu rächen, mit Vergnügen dazu bereit senn; und gleichwohl wirst "du allein die Ehre der Erleichterung, nach welcher wir seuszen, geznießen."

Weit gefehlt, daß Appius gegen die Reben der zwey Raths- 35

glieder Achtung haben follte; er erstaunt vielmehr, wie er sie mit so vieler Geduld habe anhören können. Er behauptet, daß das, was sie ihm jezt gesagt hätten, eine schändliche Berleumdung sen; und erklärt sich, daß er es ganz wohl wisse, daß nicht sowohl der Tod des Sic=5 cius als die Begierde, die Decemvirs unter sich uneins zu machen und ihre Gewalt zu schwächen, ihr Geschren veranlasse. "Aber wißt, "sagt er zu ihnen, daß ich, noch ehe euer falscher Sifer den Endzweck, "auf welchen euch eure Kühnheit und Untreue zielen lassen, wird er= "langt haben, das Bolf durch Strenge zu bändigen, den Abel durch "exemplarische Strafen zu bessern, und bende durch Furcht zurück zu "halten wissen werde, weil es doch unmöglich ist, ihnen Liebe einzu= "klössen und die Gelindigkeit zu nichts taugt."

Bleichwohl weis es die ganze Welt, auf mas für Weise Siccius ift umgebracht worden. Heftigkeit und Graufamkeit werden die Ge= 15 müther nur noch mehr aufbringen. Das Volk ist schon in der Wuth. Die Truppen stehen in der Nähe des Berges Bellejus, und man muß fürchten, daß fie das Andenken des Siccius aufmuntern werde, gu zeigen, mas die angeerbte Liebe zur Frenheit vermögend fen. Diefes ift es, mas Balerius bem Decemvir noch vorstellet, und horatius, 20 welcher diefe flugen Vorstellungen unterftütt, giebt sich alle Mühe, ihm begreiflich zu machen, daß diese Dinge wohl noch weiter geben könnten; daß er felbst, wenn es das Volk erführe, wie wenig er nach den allgemeinen Trangfalen frage, und deswegen einen Aufstand machte, gar leicht das Opfer feines unverföhnlichen Bornes werden, und die 25 Gefahr für ihn allein weit größer, als für alle seine Auhänger ausfallen könnte. Doch nichts vermag den hochmuthigen Appius zu bewegen. Er glaubt vielmehr es fen gut, wenn er nie aufhöre, sich fest und hart zu zeigen, und drohet den ersten den besten vom Tarpejo herab= fturgen zu laffen, welcher fich unterfteben wurde, das Bolk in Bewegung 30 zu setzen. "Denn, fagt er, die fluge Aufführung des Magistrats ftoren, "ift fein geringer Verbrechen, als die Frenheit Roms durch eine schänd-"liche Unterdrückung mißhandeln." Mit diefen Worten geht er ab.

#### Dierter Auftritt.

Des Appius Vermuthung, als ob Balerius und Horatius 35 seine Gewalt zertheilen und ihn hernach den Gesetzen ihres Eigensinnes

unterwerfen wollten, ist für diese zwen Ratheglieder eine Art von Genugthung. Aus feinem Abichen vor allem Zwange, aus feinem heftigen Charafter schlieffen sie, daß er fähig jenn werde, sich noch größerer Berbrechen schuldig zu machen, von einer verwegnen Unternehmung auf die andre zu fallen, und dadurch die Rahl feiner Gegner 5 ju vermehren, und fie in Stand ju fegen, das Baterland aus feiner Unterdrückung zu retten, und zugleich dem Reilius und der Bir= ginia nüglich zu fenn. Sie reden es mit einander ab, die erfte Belegenheit zum öffentlichen Ausbruche zu ergreifen. Bende haben ihre Unverwandten und Freunde auf dem Markte verstreuet, welche bereit 10 find, sich auf das geringste Zeichen thätig zu erweisen. Es kommt nur barauf an, ein Wort auszumachen, an welchem sie sich alle erkennen, sich vereinigen und gemeinschaftlich benstehen können. Dieses ist es, was sie thun muffen. Die Unterftutung des Scilius scheinen sie noch nöthig zu haben, weil dieser eine große Menge Anhänger hat; 15 sie machen sich also gefaßt, ihn aufzusuchen, als sie ihn eben mit einem Gifer herben fommen feben, welcher feine Absichten und die Stärke feiner Liebe genugiam anzeigt. Balerius ichlägt jogleich vor, ihm mit wenig Worten das, mas zwischen ihnen und bem Appius vorgefallen, zu erzehlen, und ihn dadurch zu ihrem Vertrauten zu machen. 20

### Bünfter Auffrift.

Die Neugierde ist es, welche den Zcilius herzusühret. Er hatte den Decemvir die beyden Nathsglieder zornig verlassen sehen, er ist also begierig zu erfahren, wie er ihre friedsamen Neden, und ihre klugen Nathschläge aufgenommen habe. Valerius läßt ihn nicht 25 lange warten. Er sagt ihm sogleich, daß Appius nur seinem Ehrzgeize solge, daß er seinen Zorn nirgends verberge, daß er sie kaum gewürdiget habe, ihre Vorstellungen anzuhören, und daß ihn alles in Grimm und Buth bringe. "Er behauptet, sezt Valerius hinzu, "daß Siccius nicht vorsetzlich sen ermordet worden; daß der Unwille 30 "des Volks erdichtet und unser Eiser eine Treulosigkeit sen. Kurz, nach "seinem ausgelaßnen Betragen zu urtheilen, scheint er kein Gesetz, als "seinen Eigensinn zu erkennen, und Leben und Ehre sind ben ihm in "Gesahr."

hier unterbricht ihn horatius, und wendet das Gespräch auf 35

eine geschickte Art auf das, was für Virginien zu fürchten sey, und fragt, wer sie schützen werde? Auf diese Frage antwortet der eben so unerschrokne als verliebte Frilius higig: "mein Degen! Ich werde "ihn brauchen so bald ich sehe, daß mir keine andre Hülfe übrig bleibt. In einer so dringenden Noth werden meine Anhänger thun, was ich "ihnen besehlen werde. Wer wird aus dem Volke mir diese Schöne "nicht vertheidigen helsen, wenn ihr beyde selbst, aus Mitleid gegen "sie, euch ihrer annehmt?"

Valerius verspricht es ihm in beyder Namen; allein er glaubt, 10 daß man keine Zeit zu verlieren habe. Es sey von der äußersten Wichtigkeit, die Buth eines Ungeheuers, als Appius, so bald als möglich zu hemmen, und dem tödtlichen Gifte, welches er aushauche, ein Ende zu machen. Man müsse daher die erste Gelegenheit, die sich darbieten werde, nicht aus den Händen lassen. Icilius denkt in diesem 15 Stücke wie Valerius, und versichert ihn, daß, so bald es darauf ankommen werde, mit einer rächenden Hand seinen Degen mit dem Blute des Tyrannen zu benetzen, und die abscheuliche Brust zu zerzsteischen, in welcher so viel barbarische Anschläge verschlossen lägen, er nicht einen Augenblick anstehen wolle.

So viel Entschlossenheit ist gleichwohl nicht nach dem Geschmacke des Horatius. Es scheint ihm, der Muth müsse mit mehr Ueberlegung angewendet werden. Alles, was er von dem Feilius verlangt, ist dieses, daß er seine Leute berede, sich den Verschwornen zuzugesellen, und daß er die Virginia dahin vermöge, daß sie bloß ihren Namen hergebe, damit man überall, wo es die Nothwendigkeit ersordern werde, zusammenkommen könne. Feilius giebt sein Wort darauf, und weil die Umstände der Zeit ihrem Anschlage, in Vetrachtung der Menge Volks, welche das Fest der Pales auf dem Markte versammelt, vortheilhaft sind, so begeben sich die Nathsglieder weg, 30 um alles zur Anssührung fertig zu halten.

### Sechster Auftritt.

So bald sie weg sind, spricht Jeilins "Ha! erlauchte Patricier, "welche Ehre habt ihr euch nicht ehedem erworben, als die Maaß"regeln, die ihr zu Stürzung eines tyrannischen Königs nahmt, so
"glücklich von Statten gingen! Möchte doch Rom, eure Mutter, euch,

"fo wie euren berühmten Borfahren, den Tod oder die Berbannung "biefes neuen Tarquins, bald zu danken haben. Möchte doch das "Bolk, welches edelmuthig nach der ihm geraubten Frenheit feufzet, "aus einer fo harten Knechtschaft geriffen werden! Laffet uns, durch "die gerechten Bewegungsgründe, die uns vereinigen, felbst das Werf- 5 "zeug dazu fenn! Und du Birginia, du, mein höchstes Gut, und "Gebietherin dieses entbrannten Bergens, welches nur bich ben allem, "nach bem es ftrebt, zur Absicht hat; erfülle biefes Berg bergestalt, "daß es fich nichts vorfete, und nach feiner andern Chre geize, als "deinetwegen unbeforgt fenn zu können. Sollte man mir auch vor- 10 "werfen, daß ich von allen Römern, die diefes großen Namens wirk-"lich werth waren, der erfte fen, welcher der Liebe den Borzug ge-"geben habe, ber bem Baterlande gehöre! Dennoch foll alles, mas in "mir ift, nur burch meinen Berdruß belebt werden. Meine wüthende "Gifersucht will fich nicht langer in meiner Seele verschließen laffen, 15 "und schon eile ich, alle meine Anhänger aufzubringen. D gieb nicht "au, großer Jupiter, daß der graufame Appius einer fo ftarken "Berichwörung entfomme."

#### Siebender Auffritt.

In dieser Gemüthsbewegung wird er von dem klugen Numitor 20 überrascht, welcher es ihm verweiset, daß er sich nicht besser mäßigen könne. Er stellet ihm vor, daß ihn sein Gesicht und seine Handlungen verriethen, welches dem Fortgange seiner Anschläge sehr nachtheilig seyn könnte. Er ermahnt ihn folglich, sich den zwen Rathsgliedern gleich zu stellen, welche viel zu klug und viel zu verschlagen wären, 25 als daß sie ihr Borhaben merken ließen; sie zwängen sich vielmehr in Gegenwart des Tyrannens, und verbärgen dem Zcilius selbst den ganzen Umsang ihrer Absichten, indem sie bloß mit ihm von der Ursache seines Verdrusses offenherzig sprächen.

Diese vernünstigen Rathschläge gehen Anfangs dem Zcilius 30 sehr schwer ein, weil der Decemvir gegen alle Klagen und Erinnerungen sich zu verhärten geschienen, und er also keine Hofnung hat, Virzginien ausser Gefahr zu wissen. Er glaubt so gar, es seh keine andre Hülfe übrig, als daß sie ben dem geringsten Vergehen des treuzlosen Appins alle zu den Wassen grieffen, um die Frenheit zu verz 35

theidigen, und die allgemeine Sicherheit für Kränkungen zu schützen. Doch da er endlich die tiefere Einsicht des klugen Numitors zu erstennen genöthiget wird, so giebt er nach. Er verspricht, so lange es für Virginien nicht gefährlich sen, dem Benspiele der zwen edeln Senatoren zu folgen, und ihnen zur Reifung ihres Entschlusses alle Zeit zu lassen, damit sie ben ihren Unternehnungen eines glücklichen Ausganges könnten versichert senn, aus welchem seine Liebe den größten Vortheil ziehen werde. "Dem Proteus gleich, spricht er, will ich alle "Gestalten, nach dem es nöthig senn wird, anzunehmen wissen. Alls "ein andrer Janus mit zwen Gesichtern, will ich mir die vergangnen "Fehler zu Kutze machen, um mich in Zukunst desto vorsichtiger auf= "zuführen."

Rumitor erfreut sich über diesen Vorsatz und berichtet ihm, daß er dem Virginius von allem habe Nachricht geben lassen, daß er ihn alle Augenblicke erwarte, und daß er selbst entschlossen sen Verschwornen durch seine Anhänger bezustehen, welche weder an Wenge noch an Tapserkeit den Anhängern irgend einer Parthen nachzusehen wären. Dieses bestärkt die Hofmung des Jeilius, der sich munnehr im Stande sieht, den größten Gesahren Troz zu biethen; doch ungeachtet dessen, was er sich von einer so mächtigen Verschwörung versprechen kann, wird sein Horz gleichwohl von einer heimlichen Ahndung beunruhiget, als ob ihm an diesem Tage ein ganz besonders Unglück bevorstehe. Unterdessen verlassen sich bende in ihren ersten Entschließungen, und machen dem zwenten Aufzuge ein Ende.

# Driffer Aufzug. Erster Auftritt.

Appius und Clandius treten mit einander auf, und unterreden sich von dem, was die zwen Senatores dem Decemvir gesagt
haben. Dieser lobt den Appius ungemein, daß er sich nicht an sie
30 gesehrt, noch seinem Ausehen, durch Annehmung ihrer Nathschläge
etwas vergeben habe. Unterdessen ist es doch nicht sehr zu verwundern.
Der Decemvir hat Ursache dem Valerius und Horatius nicht zu
trauen; und auch außer seinem Stolze, welcher ihm nicht erlaubt, in
seiner angemaaßten Herrschaft sich irgend Grenzen setzen zu lassen, ist

25

seine Liebe zu Virginien so stark, daß er den Tod der geringsten Verkürzung seiner Macht vorziehen würde. Alles was sich seiner heftigen Leidenschaft zu widersehen scheinet, dienet bloß sie zu unterhalten, und der Verlust seines Ansehens selbst würde seine Vegierden nur mehr reihen, indem er ihn von dem Gegenstande, nach welchem er sienfzet, entfernte.

Claudins, der ihn in dieser Versassung sieht, bezeigt ihm sein Erstaunen über seine Mäßigung. Umsonst sucht Appius sie unter dem Borwande, daß die Strenge und die Verachtung der Virginia für ihn eine Art von Bezauberung sen, zu rechtsertigen; sein Liebling 10 giebt sich alle Mühe, ihn zu überreden, daß er im geringsten nicht verzweiseln müße, so lange er mit dieser Nömerin noch nicht selbst gesprochen habe. "Ist sie nicht ein Weibsbild? fügt er hinzu. Sollten "Lobsprüche, Schmeichelenen, Sitelkeit, Sigennut, die Ehre dich zu "ihren Füssen zu sehen, nicht fähig senn, den Sigensinn zu versühren, 15 "gesetzt auch, daß sie das Herz nicht gewinnen könnten? Sollte ben "ihrem Geschlechte alles vergebens senn? Entschließe dich nur, mit ihr "zu sprechen. Dieser Tag ist ohne Zweisel der vortheilhafteste, den "du nur dazu aussehen könnten."

Der Decemvir gesteht zu, daß er alles anwenden müsse, um 20 sein Nebel zu erleichtern, allein er glaubt, daß es sich für ihn nicht schicke, össentlich etwas zu versuchen. Seine Leidenschaft würde gar bald allen bekannt werden, und wenn ihm sein Unternehmen mißlingen sollte, so wäre er vor der ganzen Welt zum Gelächter gemacht. Se er sich einer so großen Beschimpfung aussetze, wolle er lieber Vir 25 ginien aus dem Hause ihres Vaters oder ihres Gemahls zu entzsühren und sie aus dem Schoose der Glückseitzt zu reißen trachten.

Ob nun gleich Claudius der Mann gar nicht ist, der diesen letztern Anschlag mißbilligen sollte, so besteht er doch auf seinem ersten Rathschlage und muntert den Decemvir durch Gründe auf, die seiner 30 Ruchlosigseit würdig sind. "Wenn es, sagt er, darauf ankömmt, das"jenige was man begehrt, zu erlangen, so setzt man alles Bedenken
"und alle Besorgniß ben Seite. Sin Mann, der die Gewalt in seinen
"Händen hat, kennet weder Furcht noch Ueberlegung. Wenn man
"sein Glück durch ein Laster erlangen kann, so ist die Tugend uns 35
"müte. Unterlaß also ja nicht, dich der gelegenen Zeit eines Kesttags

"zu bedienen. Es ift natürlich, daß sich Virginia, bloß in Beglei"tung der Publicia, daben einfinden wird. Suche sie auf, und
"wenn du sie sindest, so laß es sie aus deinem eignen Munde hören,
"wie viel du für sie empfindest. Wenn sie dich anhört, gesetzt auch,
5 "daß sie dich mit keiner Gegenliebe belohnt, so muß sie dir doch we"nigstens dafür verbunden senn, und schon dieses wird für dich eine
"Art von Erleichterung senn, die dir noch bis jezt gesehlt hat."

Endlich entschließt sich Appius, so hart es ihm auch fällt, diesem Rathe zu folgen; und weil er in eben dem Augenblice Vir=
10 ginien mit der Publicia herben kommen sieht, so macht er sich ein wenig ben Seite, damit sie, wenn sie ihn erblickten, nicht wieder zurück gehen möchten; Claudins aber geht noch weiter zurück, um ihm völlige Freyheit zu lassen.

### Bwenter Auftritt.

Birginia ist ihres geliebten Feilius wegen besorgt. Weil sie fürchtet, daß ihn seine natürliche Site allzuweit treiben, und er seine Person der Gesahr allzusehr aussetzen dürste, so betauert sie es, daß sie ihm nicht alle ihre Furcht entdeckt habe, um ihn dadurch zurück zu halten. Sie möchte ihn gerne antressen, um es noch zu thun, 20 und dieses ist es, was sie hierher bringt. Publicia hat ihrer Ungebuld nachgegeben; allein sie fürchtet, ihr Nachgeben könne ihrer jungen Gebietherin nachtheilig seyn, wenn sie Appins etwan antressen solkte. Sie sindet ihre Treue dadurch beleidiget, und erkennt, daß es der bitterste Vorwurf seyn würde, den sie sich selbst machen könnte. Diesem Unglücke vorzukommen, nöthiget sie Virginien, mit ihr wieder sorzugehen; doch in eben dem Angenblicke entdeckt sie den Decemvir. Voller Vestürzung ruft sie sogleich aus: "gerechter Himmel! Meine Ves"sorzus trift ein. Ich sehe den Appins."

Ben diesem Namen erkaltet das Herz der Virginia, und diese 30 tugendhafte Römerin stellt ihre Aufseherin zwischen sich und den Decemvir, um ihr gleichsam zur Schutzwehr zu dienen. Doch dieses vershindert den Appius nicht, sich ihr zu nähern, und ihr alles zu sagen, was die Liebe nur zärtliches und lebhastes einflössen kann. Pusblicia welche beständig ihrer Pflicht auf das genaueste nachzukommen 35 sucht, erinnert den Decemvir an die Antwort, die sie ihm schon im

Namen ihrer jungen Gebietherin gegeben habe, und setzt hinzu: "Schmeichle dir nicht, daß Virginia deinem Verlangen heut ge"neigter seyn werde. Sie ist kein Weibsbild, welches gewohnt ist
"Neben anzuhören, die ihre Tugend beleidigen. Wende dich damit zu
"andern, die sie anhören wollen, wenn du dich durch ihr Stillschweigen 5
"nicht einer neuen noch größern Kränkung aussetzen willst."

Der Decemvir ist zu verliebt, als daß er sich so plötzlich sollte abschrecken lassen, und beschwört sie, daß sie ihm erlauben wolle, Birsginien alle die Stärke seiner Leidenschaft zu erkennen zu geben, oder daß ihm wenigstens diese anbethenswürdige Schöne mit ihrem 10 eignen Munde die abschlägliche Antwort ertheilen dürse. Doch die Aufsseherin erklärt ihm, daß es umsonst seyn würde, wenn sie es auch erslaubte, ja wenn auch Birginia selbst darein willigte.

Um so wohl die eine als die andre zu gewinnen, zeigt Appius benden die Bortheile, die sie aus dem Opfer seines Herzens und seines 15 Ansehens ziehen könnten. "Fragt ihr denn, spricht er zu ihnen, so "wenig nach dem Glücke, daß ihr es so verächtlich von euch stosset? Und "du Birginia, kannst du mit einem gleichgültigen Auge denjenigen "zu deinen Füßen sehen, welchem als Herrn von Rom, alles zu Gez"bothe steht? Schmeichelt es dir so gar wenig, daß er dir nicht einz 20 "mal des geringsten Zeichens des Erkenntlichkeit werth zu senn scheinet? "Ich halte dich für zu klug, als daß du dein Glük so hassen, und den "Appius verachten solltest, der dir seine Hoheit anbiethet und aufz"opfert."

Unterbessen kömmt er bamit nicht weiter. Birginia und Pu= 25 blicia halten es für ihrer unwürdig, sich durch die Reizungen des Sigennußes und des Glückes verführen zu lassen. Der Decemvir gezräth darüber in Buth, er kann sich nicht länger halten, und drohet der Birginia, ihr und ihrem Geliebten die Wirkungen seines Zorns und der Macht, die sie verachtet, empfinden zu lassen. "Ich will dich, 30 "spricht er, die Güter die du verachtest, höher schäßen lehren. Ich "will = = = "

Publicia will ihn hier unterbrechen, doch Birginia legt ihr Stillschweigen auf, und ergreift das Wort selbst. Wenn es Klugheit und Anständigkeit von ihr forderten, ben verliebten Schmeichelenen taub 35 zu senn, so ist es mit Drohungen ganz anders beschaffen. Es würde eine

Niederträchtigkeit senn, sie ruhig zu ertragen, und ihr edler Stolz er= laubt es ihr nicht. Bas fann fie auch mehr beleidigen, als bag man fie zu der geringften unanftändigen Schwachheit für fähig hält? Db schon ihre Familie geringer als die Familie des Decemvirs ift, so 5 weicht sie ihr doch nicht an Verdiensten. Niemanden ist der Ruhm unbekannt, den fie erhalten hat, und den fie noch jezt, ohne dem ge= ringsten Fleck, behauptet. Sollte Appius allein keine Renntniß da= von haben? Und weis er denn übrigens nicht, daß Birginia ihr Berg nicht mehr in ihrer Gewalt hat? Weis er denn auch nicht, daß 10 er kein Recht hat, einigen Anspruch barauf zu machen? Warum wagt er es bennoch? Auf was gründet er fich, da er das untadelhafte Band, welches den Icilius und die Virginia verbindet, gertrennen will? Ift er es nicht felbst, welcher das Gesetz bekannt gemacht hat, das die Senrathen zwischen Batriciern und Plebeiern verbiethet? Wie kann 15 er die Unverschämtheit haben, sich von demselben auszuschließen? Sollte nicht schon das genug senn, ihn zurück zu halten, wenn ihm die Tu= gend der Birginia auch nicht bekannt ware? Darf er fich wohl schmeicheln, diese Tugend zu verführen? Beißt nicht, nur fo etwas zu benken, sie beleidigen? Daran zu zweifeln, und es zu versuchen, heißt 20 diefes nicht, fich felbst schuldig machen? Was für starke Gründe können nicht dem Decemvir vorgelegt werden, um ihm die Ungerechtigkeit und die Abscheulichkeit seines fühnen Unternehmens zu zeigen! Birginia vergißt keinen einzigen, und nachdem sie sogar dem Decemvir einen ewigen Groll geschworen, jagt fie zum Schlusse: "Mäffige also beine 25 "nichtswürdige, blinde und eitle Kühnheit, mit der du nichts suchst, als "mich zu beleidigen. Befürchte, daß mich die Götter entweder felbst, "oder durch die Sand eines Sterblichen, vielleicht rächen werden. = " Mit diesen Worten geht sie zugleich mit ihrer Aufseherin, ab.

## Dritter Auftritt.

30 Appius will sie zurück halten, er ruft sie, aber es ist umsonst. Bald aber sieht er auf sich selbst zurück, und schähmt sich einer solchen Schwachheit. Er hält es für seiner unwürdig, wie der Pöbel zu lieben und sich den Gesetzen daben zu unterwersen. Wenn seine Liebe dergleichen erkennen müßte; so würde er glauben, daß sein Ansehen das durch eingeschränkt wäre. Er vermeint, daß seine Shre darauf bes

rube, sich überall Gehoriam zu verschaffen. Er faßt hierauf den Ent= foluß, seine Buth zu verbergen, ein ruhiges und frendiges Unsehen anzunehmen, um seine Absichten besto gewisser zu erreichen, in der That aber Gewalt, Lift, Betriegeren, und alles anzuwenden, wodurch er über das hartnäckige Weigern ber Virginia fiegen fonne. "Es 5 "empfinde dieses Weibsbild, was berjenige vermag, welcher Rom be-"herricht, und feinen Söhern erkennt; berjenige, welcher nur beswegen "Gefete gegeben hat, damit er desto freger leben könne; furz der= "jenige, welcher durch feine Standhaftigfeit felbst die Religion wird "zu zwingen miffen, sich nach feinem Gutdunken zu bequemen."

### Dierter Auftritt.

Bier wird er durch die Ruruckfunft des Claudius unterbrochen. welchem er den schlechten Fortgang seines Unternehmens erzehlt. Db er gleich schon entschlossen ist, sich an nichts ferner zu kehren; ob er gleich bereits einen Unschlag ausgedacht, bem zu Folge er bem Cor= 15 nelius einen Befehl zugeschieft, den Birginius nicht aus dem Lager zu laffen, fondern auf alle feine Sandlungen forgfältig Acht zu haben: und ob er gleich versichert, daß er die Gegenbemühungen des Reilius und bes Numitors, welche einzig und allein im Stande wären, fich ihm mit ihren Anhängern zu widerseten, auf feine Weise fürchte: fo 20 gesteht er doch dem Claudius, daß die Lift, welche er erdacht habe, fo sonderbar sen, daß er sie noch vorher überlegen wolle, ehe er sie jur Ausführung brächte.

Claudius, der murdige Liebling eines folden Berren, mißbilliget diese Langsamkeit. Ben gegenwärtigen Umständen, scheinet ihm 25 die Eilfertigkeit unumgänglich nöthig zu fenn, und da er überzeugt ist, daß man keine Zeit zu verlieren habe, so dringt er in den Ap= pius, auf das schleunigste seinen Entschluß zu fassen. "Entschließe "bich noch heut, spricht er, entschließe dich noch in diesem Augen-"blide. Fange an, meine Treue zu beschäftigen. Bediene dich meiner; 30 "befiehl!"

Der Decemvir zweifelt an seinem Gifer nicht, und weil er end= lich seiner Meinung nachgiebt, so will er ihm eben sein Vorhaben entdeden, als er durch die Unkunft des Scilius daran verhindert wird.

35

#### Fünfter Auftritt.

Dieser macht sich die Gelegenheit zu Nutze, um ihm seine Aufwartung zu machen, und ihm mit dem verbindlichsten und ehrsurchtsvollsten Bezeigen seine Dienste anzubieten. Allein Appius kehrt ihm 5 den Rücken zu, und begiebt sich mit seinem Lieblinge fort, nachdem er hochmüthig zur Antwort gegeben: "Wenn ich mir auch selbst nicht "genug wäre, so sind doch schon die Schergen, auch alsdann, wenn "ich allein zu seyn scheine, so nahe um mich, daß alle Gesellschaft "für mich unnöthig ist; besonders weil ich ben ihnen, Frilius, nichts 10 "zu fürchten habe, und versichert seyn kann, daß man mir gehorcht."

## Sechster Auftritt.

Es scheint als ob der Anblick und die hochmüthige Antwort dieses Inraunen die Buth des Roilius aufs neue angestammt habe. Ben der Verzweiflung, Rom von seiner Sohe herab gestürzt, den Abel 15 und das Volf unterdrüft, und die Sige und den Gifer der Römer für die Frenheit fast gang erkaltet zu seben, erstaunt er eben so fehr über sich felbst, daß er, der so viele andre durch seinen Widerstand, sich unter das schimpfliche Joch zu biegen, übertroffen habe, nunmehr felbst. fo geduldig die schimpflichen Reden dieses verhaften Ungeheuers an= 20 hören könne. "Mumitor, ruft er aus, indem er sich des Raths dieses "flugen Alten erinnert, das also ist die Frucht, die man von der Zuruck-"haltung seines Zornes hat? Was gewinne ich, wenn mich ber Grau-"fame beleidiget, und ich mich nicht den Augenblick rache? Soll ich "lieber marten, bis der Gigenfinn des Schickfals mir die Gelegenheit 25 "verfagt, die es mir heute anbiethet? Ich schwöre ben dem allmäch= "tigen Bater der Götter, welcher in unserm alten Latium verehret "wird, daß, wenn mir jemals die Zeit loszubrechen erlaubet, diefer "abscheuliche Barbar, dieser graufame Feind meiner Ruhe, zu feinem "Unglücke erfahren foll, daß noch unter den Ruinen des Baterlandes 30 "ein Römisches Berg zu finden sen."

## Siebender Auftritt.

Scilius läßt seine Wuth austoben, als eben Birginia, die ihn, in der Absicht ihn selbst anzuseuern, auffucht, mit der Publicia

weinend herzukönmt. So bald sie den Zcilius gewahr werden, räth Publicia ihrer jungen Gebietherin ihre Thränen zu hemmen; doch es ist umsonst. Das Herz der Virginia ist allzuempsindlich verwunsdet, und von der kühnen Beleidigung des Decemvirs allzuschmerzlich durchdrungen. Sie muß ihnen, wider ihren Willen freyen Lauf lassen. 5 Ihr Geliebter sieht es, wird darüber unruhig und fragt nach der Urssache. "So lange Zcilius lebt, sprich, was kann dich betrüben? "Sollte dich sein brennender Sifer, seine Liebe nicht gegen alles bezurthigen? Rede doch, und verbirg mir die Ursache deines Verdrusses "nicht länger. Du hast jezt ohne Zweisel eine neue und eine empfinds 10 "lichere als die ist, die ich schon weis."

Birginia läßt nicht fehr in fich bringen. Ihre Thränen haben angefangen, ihren Schmerz zu entdecken, und ihr Mund zaudert nicht, bas übrige hinzu zu thun. Nachdem sie ihrem Geliebten zu verstehen gegeben, daß fie ben Appius gesehen habe, und nicht länger seinen 15 unverschähmten Reden ausgeset fenn wolle, so entdeckt sie ihm, ohne allem Umschweif, ihr Verlangen. Sie ist nicht mehr die gärtliche Liebhaberin, die für das Leben ihres Liebhabers und ihr eignes gittert. und ben Born ihres theuren Scilius zu mäßigen fucht. Gie ift nunmehr ein wüthendes Weibsbild, welches nach nichts als Rache dürstet. 20 Reine Gefahr ift fähig, fie zu erschrecken. Ihr Geliebter, jo werth er ihr ift, foll alles magen. Sie will, daß er nebst ihrem Bater, ben fie alle Augenblicke erwarte, nebst dem Rumitor und den zwen Rathsaliebern, auf das ichleuniafte die nöthigen Magregeln ergreife, um den Tyrannen zu stürzen, und sein Baterland indem er sie räche, aus 25 ber ichimpflichen Knechtschaft, in welcher es feufze, zu retten. "Scilius "besonders, sett fie hingu, darf fich an nichts weiter fehren. Was "haben wir noch zu verlieren, wenn man uns die Frenheit sogar in "den Geseten und in der Liebe raubet?"

So viel war nicht einmal nöthig, um den Zcilius aufzus 30 muntern, das alleräußerste zu wagen. Es tauert ihn nur, daß er nicht in dem Augenblicke alle Verschworne versammeln, und mit ihnen eilen kann, seine Hand in das Blut des grausamen Appius zu tauchen. Seitdem er weis, daß seiner geliebten Virginia selbst daran gelegen ist, sind ihm alle Augenblicke kostbar. Er will sich einen jeden ders 35 selben sogleich zu Rute machen, um alles zu einer schleunigen Ause

führung seines Auschlages zu veranstalten. Unterdessen räth er der Birginia, sich ohne Anstand wieder zu ihren Römerinnen zu begeben, welche sie bereits zur Feyerung des Festes der Pales suchten; er verspricht ihr zugleich, daß er sie nicht aus dem Gesichte verlieren, 5 sondern auf ihre Sicherheit äußerst bedacht seyn wolle.

Nach diesen Versicherungen befürchtet Virginia weiter nichts. Sie ist an Geist und Herz mit dem Jeilius vereint, und scheuet weder den verhaßten Namen, noch selbst die Gegenwart des Tyrannen. Die zwey Verliebten nehmen hierauf auf das zärtlichste von einander 10 Abschied, versprechen sich eine beyderseitige Liebe, welche selbst der Tod nicht auslöschen soll, und Publicia schließt diese letzte Scene des dritten Aufzuges mit folgenden Worten: "Möchten doch die Götter an "euch beyden zeigen wollen, daß sie die Tugend beschützen und belohnen, "ob sie dieselbe gleich manchmal zu verlassen scheinen."

## Dierter Aufzug.

### Erster Auftritt.

Der Anschlag des Appins in Ansehung der Virginia ist dem Claudins kein Geheinmiß mehr. Appins selbst hat ihn davon unterrichtet, und ihm die gehörigen Besehle ertheilet. Man kann es 20 aus den Worten schließen, die er im hereintreten zu dem Claudins sagt. "Dieses, Claudins, dieses ist das letze Hülfsmittel, welches "mir meine unumschränkte Herrschaft anbiethet, um meinen bremnenden "Begierden Genüge zu thun. Du, der du die Seele des ganzen Unters "nehmens seyn mußt, mache dich fertig, alles, was ich dir gesagt habe, 25 "zu vollziehen."

Claudius entbeckt nunmehr vollends seinen verhaßten Charakter, und zeigt wie viel ähnliches er mit dem Appius habe. "Wenn man, "spricht er, so glücklich ist, eine Creatur von dir zu seyn, so weis man "nichts zu antworten. Der Gehorsam spricht allein. Bis hierher sind 30 "weder Laster noch Schwierigkeiten fähig gewesen, mich zurück zu halten. "Die Gewohnheit und das Vergnügen dir zu dienen, zerstreuen alle "Bedenklichkeiten."

Noch mehr wird er durch die schmeichelhaften Versprechungen aufgemuntert, welche ihm der Decemvir macht. Er will ihm zum Lohne

in allen behülflich seyn, wornach seine Begierde nur streben werbe, und seine Unterstützung soll ihm in keiner Sache mangeln.

## Zwenter Auftritt.

Rachdem aber Appius weg ift, jo scheint es doch, als ob er bennahe unentschlossen sen, mas er eigentlich thun folle. So lange er 5 bie Gefahr nur von weiten gesehen hat, jo lange hat ihm seine Berblendung nicht erlaubt, fie in ihrer ganzen Größe und nach allen ihren Gigenschaften zu entdeden; jest aber, da er sie in der Nähe betrachtet, und fich ihr eben aussetzen foll, ist es ganz etwas anders. Ihr Unblick scheint ihn zu erschrecken. Die Ungewißheit des Ausganges, die 10 traurigen Folgen, welche dieses Unternehmen haben fann, bewegen ihn einige kluge Betrachtungen anzustellen; und ob ihn diese Betrachtungen gleich nicht anders Sinnes machen, fo halten fie ihn doch einige Zeit in Ungewißheit und seine Rühnheit geht fast verlohren. Unterdeffen find fie viel zu schwach, als daß fie einen allzudauerhaften Gindruck 15 auf ein verderbtes Berg machen follten, und es mährt nicht lange, fo hat er fie ganglich aus feiner Ginbildung verjagt. Das Glück ift viel zu reizend für ihn, als daß er es nicht zu erhalten suchen solle, wenn es ihm auch noch so theuer zu stehen fame. Die allerabscheuligsten Lafter sind ben ihm gerechtfertiget, wenn sie geschieft sind, glücklich zu 20 machen. Was liegt ihm daran, daß die That die er begeben foll, ihres gleichen nicht habe? Wenn er feine Shre daben einlegt, jo wird er boch Rugen daraus ziehen, welches feine Gitelfeit eben fo fehr schmeicheln muß. Dieses ist ihm genug, und in diesem Entschlusse begiebt er sich ben Seite, weil er Birginien nebst der Bublicia 25 und andern Römerinnen gewahr wird.

## Dritter Auftritt.

Unter bem Borwande einer kleinen Unbäßlichkeit, die ihr in der ungesunden Luft zugestossen sey, bittet Birginia die Römerinnen, es nicht übel zu nehmen, daß sie sich nach Hause begeben müsse. Die 30 Römerinnen sind wegen ihre Gesundheit besorgt und wollen sie bezgleiten, worein Publicia auch williget, als plöglich der treulose Claudius erscheint, auf Birginien los gehet, sie ben der Hand

ergreift und gebiethrisch spricht. "Du mußt mir vorher folgen, weil "es erlaubt ist, das Seine wieder zu nehmen, wo man es findet."

Virginia erstaunt über diese Gewaltsamkeit, und ruft aus: "Bas soll dieses sagen, mächtige Götter!" Aber Claudius antwortet ihr mit Ungestüm. "Es will sagen, daß du nicht als diesenige ge- "bohren bist, die du dir zu seyn einbildest; sondern du bist die Tochter "einer Sklavin, die mir zugehört, und jezt will ich mich, da es mir "der Zusall erlaubet, meines Rechts bedienen."

Auf diese Rede nimmt das Erstaunen der Birginia noch mehr 10 gu; und indem sie sich mit Gewalt aus den Händen ihres ungerechten Ränbers logreißen will, ruft sie ben Benftand der Götter an, welchen die Abscheulichkeit dieser Verleumdung bekannt sen. Publicia die, wie es ihre Pflicht erfordert, ben ihrer Gebietherin fest halt, ift über eine fo gräßliche Beleidigung nicht weniger betroffen. Gie ift ben der 15 Geburth der Virginia gegenwärtig gewesen, allein ihr Zeugniß kann bier von keinem Gewichte fenn. Uebrigens fehlt ihr auch die Stärke. es geltend zu machen. Was kann sie also thun? Nichts, als um Rache zu schrenen, und die andern Römerinnen zu ersuchen, ein gleiches zu thun, weil ihre eigne Frenheit in ber Entführung der Birginia an-20 gegriffen fen. Diefes ift ihre einzige Sulfe. Gine von ihren Gefehr= tinnen erhebt auch sogleich die Stimme und ruft: "Nömer, wann ihr "für die Ehre einer Weibsperson empfindlich send, so eilet schleunig "herzu, ihr benzustehen."

## Dierter Auftritt.

Sie findet auch sogleich einen Vertheidiger an dem Numitor, welchen seine großmüthige Gesinnung den Angenblick herben bringt. Aber wie erstaunt dieser Römer, als er Virginien in den Händen des Claudius gewahr wird! "Was seh ich! ruft er. Virginien "beleidiget man! Wie kannst du dich Claudius einer solchen Auss "schweisung unterfangen?"

Doch Clandins läßt sich durch diese Frage nicht abschrecken, sondern bestehet auf seinem Borgeben, und antwortet mit Uebernuth: "Weil eben dasselbe Gesetz, Rumitor, welches mich berechtiget, das "Meine zu vertheidigen, mir zugleich die Macht giebt, es dem, der sich 35 "dessen anmaaßen will, wieder zu nehmen."

Umsonst wirst ihm Numitor seine Ungerechtigkeit vor; umsonst nimmt er Birginien bey der Hand, um sie ihm zu entreißen, und räth ihm sie sahren zu lassen; umsonst ermuntert Virginia selbst durch Reden und Thränen ihren Vetter, sie zu besreyen; der Vetrieger Claudius ist unbeweglich. In der Gewißheit, daß er den Richter 5 ben dieser Streitigkeit für sich haben werde, sagt er zu dem Numitor. "Es ist so leicht nicht, sie mir wieder zu nehmen." Und zu Virginien spricht er: "Und du, schmeichle dir nur nicht, das geringste durch deine "verstellten Thränen zu erlangen. Der, fährt er gegen beyde fort, "welcher ums richten nuß, wird meine Gründe gewiß hören."

Unterdessen bestehet Anmitor darauf, Virginien zu haben, und Claudius, welcher durchaus nicht nachgiebt, spricht: "Brauche "keine Gewalt ben einer Sache, die durch einen Rechtsspruch muß ent= "schieden werden. Höre nicht auf das unsinnige Geschren eines Weibes. "Spare deine Mühe, oder = = = = " Hier machen sie bende eine Be= 15 wegung, der eine um Virginien zu befreyen, und der andre, um sie zu behalten, bis sie endlich den Appius, mit seinen Schergen herben kommen sehen, da sie denn Claudius fahren läßt.

### Fünfter Auftritt.

Appins thut als ob er von nichts wisse, und fragt indem er 20 herzukömmt, mit einer angenommenen frommen Mine, woher das Gesichren, das er gehört habe, entstanden, und welches der Unheilige sen, der die Begehung eines so seperlichen Tages beunruhige? "Sollte man "etwa vergessen haben, setzt er hinzu, daß es in Rom einen Beschützer "der Frenheit des Volks und seiner Andacht giebt? Gleich, entbeckt 25 "mir die Ursache einer so großen Unordnung, oder mein Zorn wird = ="

Elaubins fällt ihm ins Wort, und mit einer Mine, die allen Berdacht einiges Verständnisses unter ihnen vernichtet, bittet er ihn vor allen Dingen, seinen Zorn zu mäßigen. Hierauf entdeckt er ohne Schwierigkeit, daß er selbst der vornehmste Urheber dieses Lerms sen, 30 und bemüht sich, ihm durch folgende Erzehlung die Ursache davon anzugeben. "Dieses arme Veibsbild, welches sich einbildet, die Tochter "des Virginius und der Numitoria zu senn, hat zu ihrer Mutter "eine elende Sklavin, Namens Servilia gehabt, die ich gekauft habe, "und die mir zugehört. Ihre vorgegebene Mutter kaufte sie gleich 35

"nach der Seburth, und gab sie für ihre Tochter aus, um durch diese "Unterschiedung ihre Unfruchtbarkeit zu verbergen. Ich habe sie hier "angetroffen, und da ich gewiß weiß, daß sie mir zugehört, und glaubte, "die Römerinnen würden meinem unleugbaren Rechte nur schwach widers "stehen können, so wollte ich mir sie wieder zueignen. Numitor, der "auf das Geschrey herbey kam, setzte sich ohne Grund darwider. Und "mittlerweile kamst du dazu, da ich dann sogleich aus Ehrsurcht von "meinem Unternehmen abstand."

Der Decemvir scheinet sich wieder zu besänftigen, und will von dem Numitor wissen, was er hierauf zu antworten habe. Numitor versichert, daß dieses die schändlichste Betriegeren sen, die jemals ein Mensch erfunden habe. Ganz Rom ist für ihn, und Publicia insebesondre, welche allezeit Numitorien die Virginia an ihrer Brust habe sängen sehen. "Bas kannst du für dich anführen, Nichtswürs "diger? sagt er zu dem Clandins. Was kannst du einem so klaren "Zengnisse entgegen sehen?"

Der Betrieger Claubins ist nichts weniger als betroffen. Er verwirft Publicien als verdächtig; und wenn ihm Numitor nicht den Augenblick Birginien wiedergeben wolle, so erbiethe er sich, so20 gleich glaubwürdige Zeugen, die aller Partheylichkeit unfähig wären, darzustellen.

Doch Appins will dieser Erlenterung ausweichen. Die Angelegenheit ist allzuwichtig, und die Untersuchung würde allzulang seyn. Weder Zeit noch Ort sind dazu bequem. Es sind auf dem Markte eine Menge Personen in Bewegung, und er muß sich durchaus nicht von dem vornehmsten Gegenstande seiner Auswerssamseit abziehen lassen. Alle Sorzsalt der Obrigseit muß dem andächtigen Erser des Bolks gewidmet seyn. Und dieses ist für den Decemvir der scheinbare Borwand, warum er sich jezt die Zeugen zu hören, weigert. Alles was er thun kann, ist, daß er die Entscheidung dieses Handels auf den Nachmittag verschiebt. Die Hitz des Losks wird ohne Zweisel ein wenig nachgelassen haben, und der Zulauf desselben wird nicht so beträchtlich seyn. Durch diesen Aussichub werden beyde Theile Zeit haben, sich zur Führung ihrer Beweise vorzubereiten. Sie können alsdenn vor dem Tribunale des Decemvirs erscheinen, und daselbst ihre Rechte vortragen und vertheidigen, und ben der höchsten Macht, welche Rom

verehret, Gerechtigkeit suchen. Unterdeffen aber, behauptet Appins, muffe man fich ber Birginia versichern. Er fann nicht umbin, für benjenigen eingenommen zu fenn, welcher fich feinen Stlaven wieder zueignen will. Das Recht icheint ihm einigermaaßen durch die That felbst gerechtfertiget zu senn, und er hat auch sonst noch für sich einige 5 geheime Bewegungsgründe, welche ihn fo zu benfen nöthigen. Bas fann er alfo ben diefen Umftanden thun? Er muß vorläufig befehlen, daß biefe Unglückliche (bas find feine eigne Worte) in die Sande bes Clandins, oder einer andern fichern Perfon, die dieser Römer erwählen mürde, geliefert werde.

Rumitor bezeigt dem Decemvir fein Erstaunen, daß er ibn wider alle Gerechtigfeit einem Betrieger, einem Nichtswürdigen, auf ein bloffes Vorgeben, das nicht die geringste Wahrscheinlichkeit habe, ben Besit begjenigen, mas er verlangt, zusprechen hore, ohne sich an jo viel rechtschafne Bersonen, welche wider ihn zeugen, zu kehren. Ift 15 es erlaubt, die Ehre eines angesehenen Burgers so zu erniedrigen? Will man ihm das Seinige, ohne ihn zu hören, rauben? Soll biefes ber Lohn für die ausnehmenden Dienste jenn, die er dem Baterlande leistet? Wird man ihm nicht erlauben, da er Rom so nahe ist, seine eigene Sache zu vertheidigen? Rann man sich weigern, einen Termin, 20 zu seiner Berhörung anzuseten? Wird man ihn zu Rom so verächt= lich mißbandeln, jezt da er eben das seine dazu benträgt, die siegenden Abler bem Keinde fürchterlich zu machen? Sollte fich Appius gu folden Ausschweifungen verleiten laffen? Rumitor thut, als ob er fich biefes nicht überreben könne, und beschwört baher ben Decemvir, 25 sein gesprochnes Urtheil zu wiederrufen.

Uppius gesteht, daß Birginius in Unfehung feiner und feiner Borfahren viel Achtung verdiene; allein dieses sen nicht Grundes genug, ben Lauf der Gerechtigfeit aufzuhalten. Je nüplicher diefer Römer bem Baterlande sen, bestoweniger schicke es sich, ihn zurud zu rufen. 30 Bare es wohl gerecht, ihn, ber ber allgemeinen Mutter biene, für die man alles aufopfern muße, wegen eines zweifelhaften Sandels zuruck fommen zu laffen, besonders da es so viele Rechtsgelehrte giebt, welche ihn untersuchen, und aufs reine bringen fonnen? Wenn Claudius die Ausführung seines Rechts bis zu Ende des Krieges versvaren wolle, 35 jo fen es ber Decemvir gang mohl gufrieden. Außerdem aber, fonne

er sich, aller seiner Gewalt ungeachtet, nicht entbrechen, ihm, sobald er es verlange, Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen.

Clandins nimmt sich wohl in Acht, einen folchen Vorschlag anzunehmen. Er sett sich severlich darwieder, daß man den Virginins 5 erwarten wolle. "Die Anhänger dieses Gegners, sagt er, könnten viels "leicht vermögend seyn, alsdann mit Gewalt das Urtheil zu verhins "dern, welches sein ungegründetes Recht nicht aushalten kann."

Dieser abschläglichen Antwort ungeachtet, beharrt Numitor darauf; er stützt sich auf die Feyerlickseit des Tages, und auf die notorische 10 und empfindliche Beschinnpfung, die den Birginins in Gegenwart einer solchen Menge Menschen treffen würde, und sucht durch diese Vorstellungen den Claudins zu bewegen. Doch Appins, dem daran gelegen ist, das, was er gethan hat, zu behaupten, antwortet, es sey seine eigentlichste Pflicht, die Streitigkeiten, welche unter dem Volke ents stehen, bevzulegen; auch die allerheiligste Beschäftigung müsse ihn nicht davon abhalten, und der Schinpf, wenn anders einiger damit verstnüpft sey, könne demjenigen nicht zugerechnet werden, der aus Unwissenheit in der Sache nicht eher habe versahren können.

Da Numitor sieht, daß alles, was er vorbringt oder einwirft, 20 nichts nügen will, so verlangt er, daß man wenigstens ihm die Birsginia aufzuheben geben solle, weil er ihr nächster Anverwandter sey, und selbst durch die Gesetz, welche Appins auf die zwölf Taseln habe graben lassen, dazu berechtiget werde. Doch eitle Zuslucht! Appins, der die Gesetze gemacht hat, weiß sie auch nach seinem Willen 25 auszulegen. Ihr Wille ist, nach seiner Meinung gar nicht, einem Better dassenige zu vergönnen, was man einem Bater, wenn er es als Bater begehrte, ohne Grausamkeit nicht versagen könnte. Die Umstände sind hier ganz anders. Der Decemvir verlangt also, daß man seinem Besehle ohne Ausschub nachkommen solle, weil er jezt umungänglich Ansogelegenheiten des Staats besorgen müße, und also nicht länger übersläftige Reden anhören könne, die zu nichts taugten.

Sein unwürdiger Liebling scheint darüber vergnügt; Virginia aber, welche bis hieher ein finstres Stillschweigen beobachtet hatte, glaubt nunmehr, es brechen zu müssen. Sie will die List dieses schändlichen 35 Urtheils entdecken, und der ganzen Welt offenbaren, warum die Bospheit ein so gräßliches Verfahren wider sie beginne. Sie ist auf das

äufferste gebracht, und hat sich für nichts mehr zu ichenen. Die Menichen hören fie ohne Erbarmung an, fie muß alfo die Götter zu ihrem Benftande anrufen, ebe Appius sie ohne Bertheidigung finde, und feine ichandliche Begierden ju ftillen, vermögend fen. "So mache ich "bann fund, fagt fie ju bem Decemvir mit erhabner Stimme, daß die 5 "viehische und strafbare Leidenschaft die einzige Ursache ift — — " Sier fällt ihr Appius ins Wort und fagt: "mach ein Ende, nichtswürdige "Stlavin." Und hierauf befiehlt er bem Claudius die Rühnheit biefes Beibsbildes gurud ju halten, und feinen Schergen, an bie Bollftredung seines Befehls Sand anzulegen.

Der Liebling ergreift Birginien sogleich ben ber Sand, und dieje unglückliche Römerin, deren Rlagen nichts verhindern fann, bemüht sich, sich mit Gewalt loszureissen, und ruft aufs neue: "Römer! "Scilius!"

hierdurch scheint fie den Born bes Claudius erregt gu haben, 15 welcher ihr den Mund zuhalten will, und ihr zu schweigen befiehlt, ober zu fürchten, daß er sie mit Gewalt dazu nöthigen werbe.

Diefe Barte bringt endlich ben Rumitor auf; er ermahnt ben Claudius die Ehre der Birginia auf folde Art nicht zu beleidigen, fondern er und fein Serr möchten fich fo lange mäßigen, bis man fie 20 angehöret habe; boch Birginia läßt ihn nicht weiter reden. Gie ift in ihrer Verwirrung allzu aufgebracht, und glaubt fest, daß sie in ihrem geliebten Briling einen hitigern und ftandhaftern Bertheidiger finden werbe, und fährt daher fort, ju rufen: "Komm! fordre beine Gattin "wieder! Bo bift du? Warum hörft du mein Gefchren nicht?" 25

## Sechster Auftritt.

Sie wird in ihrer Erwartung nicht betrogen. Briling bort fie, antwortet ihr, erscheint den Augenblick, reißt sie mit Gewalt aus den Banden des Claudius, und spricht zu diesem Treulosen: "Weg, "Barbar! Du mußt feine Sand entheiligen, die mir felbst nicht er: 30 "laubt ift, zu berühren! Dein scheußliches Unternehmen ift gar bald. "von Mund zu Mund, bis zu meinen Ohren gelangt. Das Bolf "breitet es bereits als das abscheulichste beiner Verbrechen aus, und "die Neugierde halt noch diejenigen auf dem Markte gurud, die du "hier und da zerstreut siehst. Deine Forderung scheint ihnen jo son= 35

"derbar, daß sie dir sie kann zutrauen. Sie warten voll Schahm "und Wuth, daß man sie ihnen befräftige. Du allein bist ben deiner "frechen Unternehmung blind, und bestehst darauf, eine Person zu "mißhandeln, die dir nichts als Ehrerbiethung einflössen sollte. Umsonst, "Tollkühner, schmeichelst du dir, sie zu erhalten. Wie hast du dir eine "bilden können, daß sie dir jemand zusprechen werde, so lange Jeisus noch lebt?"

Durch diese Frage fühlt sich der Decemvir beleidiget, und ers greift sogleich das Wort, und sagt: "Wenn Rom einen obersten Richter 10 "erkennt, kann die Gerechtigkeit wohl noch durch die Furcht aufgehalten "werden? Dieses zu versuchen, kömmst du zu spät, Frilius. Deine "Drohungen werden mich nicht bewegen, dasjenige zu wiederrufen, was "ich einnal gesprochen habe."

Doch diese hochmüthige Antwort ist auch eben so wenig vermö-15 gend, ben muthigen Sciling abzuschrecken. Er ift gang anders als Rumitor, und erklärt dem Decemvir, daß er fich nicht werde begnügen laffen, fich seinem ungerechten Urtheile durch bloffe Worte zu widerseben. Er hat noch in seinem Arme Stärke genung, die graufame Buth des Appins und seiner Anhänger guruck zu halten. So 20 lange er lebet, wird er es zu verwehren wiffen, daß ihm Claudius. seine Gattin entreiffe, und sie zu einer Beute der viehischen Luft bes Decemvirs mache. Bar es für den graufamen Appius nicht genug, daß er die Consuls und Tribune, welche eine sichre Zuflucht für den Adel und für das Volk waren, aufhob? Sätte er sich nicht damit 25 jollen begnügen laffen, daß er den Römern die ftarkfte. Stüte ihrer Frenheit geraubet, indem er dem Bolke, durch seine Treulosigkeit, die Berufung auf die allgemeinen Versammlungen benommen? Will er noch durch eine andre abschenliche Lift die Shre der keuschen Römerinnen franken, und fie zu seinen Ausschweifungen migbrauchen? Mag 30 er doch mit allem, was er als Reichthum ansieht, den Durft, der ihn verzehret, löschen. Mag er ihn doch, wenn dieses nicht genug ift, in dem reinen und edeln Blute der Römer fühlen: nur verehre er we= nigstens ihre Gattinnen, und suche sie nicht zu Opfern feiner wüthenden Wollust zu machen. Es schickt sich für römische Seelen nicht, sich bis 35 zur Erduldung einer folden Entehrung herabzulaffen. Als Erben ber Reuschheit ihrer Vorfahren, bewahren sie in dieser Tugend das

Andenken ihrer erften Stifter. Appius, wenn er es barauf anfommt läßt, foll erfahren, daß es noch Manner giebt, welche dem Beyfpiele bes Brutus zu folgen, fähig find. Er foll miffen, daß obgleich die Rurcht die Bewegungen, die unter dem Bolke entstehen, unterdrückt, er bennoch beswegen nichts mehr gesichert ift. Der, ber ben Brutus 5 in der Liebe nachahmet, wird es ihm auch an Entschlossenheit und Muthe gleich thun. Wie? Zeilius follte von der Sand des nichtswürdigen Unterhändlers der unreinen Lufte des Decemvirs, die anbetenswürdige Schönheit empfangen, die ihm von ihrem Bater felbst versprochen ift. Rein, nein. Appius schmeichle sich bessen mir nicht. 10 Er lege biesen Wahn ab, und laffe sich von feiner Leidenschaft nicht verblenden. Die Römer, welche den Beilius begleiten, und mit einem icharfen Blick alles, mas vorgehet, bemerken, werden fein unbilliges Urtheil niemals unterschreiben. Die Soldaten kennen gleichfalls bie Tapferfeit und Berdienfte des Birginius allzugut, als daß fie ben der= 15 aleichen Gelegenheit einem jo großen Manne entstehen jollten. Wenn nich aber auch niemand dieser Ungerechtigfeit widerjegen, noch nich der Chre bes Schwiegervaters und bes Gidamms annehmen sollte, so find bie zwen Verliebten allein vermögend genug, die sträflichen Unschläge bes Decemvirs fehl ichlagen zu laffen. 20

Durch die Entschlossenheit, mit welcher Zcilius dieses spricht, wird einer von den Römern aus seinem Gesolge dreuste gemacht, und erklärt öffentlich, daß er ben einem so gerechten Unternehmen auf den Benstand aller seiner Mitbürger, so bald er ihn nöthig haben werde, Rechnung machen könne.

Alle diese Reden werden von dem Appins frech und unverschähmt gescholten; gleichwohl aber machen sie einigen Eindruck ben ihm. Er thut, als ob er sie nicht so wohl sür eine Folge der Liebe des Jeislins gegen Virginien, sondern sür eine Wirfung des boshaften Neides dieses Römers hielte, welcher gerne einen Ausstand unter dem 30 Volke auspinnen, und vermittelst desselben das Ansehen des Tribunats, nach dem er strebe, wieder herstellen möchte. Unter dem Vorwande also, daß er mehr Alugheit als Nache zeigen wolle, um seine Ausschührung zu rechtsertigen und dem Jeilins alle Gelegenheit zu einem Ausschmen, ist er es zusrieden, daß Virginia ihre Freys 35 heit so lange wieder erhalte, dis der Handel vor seinem Richterstuhle

geschlichtet sen. "Ich befehle, spricht er, daß diese Unglückliche, deren "Namen ich noch nicht einmal weis, fren bleibe, und ich hoffe, daß "Claudius, aus Liebe zur Rube bes Baterlandes, barein willigen "werde."

Claudins findet keine Ursache sich darwider zu setzen. Die vorgegebene Gerechtigkeit, die er begehrt, ift bloß aufgeschoben. was er verlangt, ift diefes, daß geilius Birginien nicht ohne Gewehrleiftung überkomme. Gin Römer von dem Gefolge bes Rci= lius erbiethet sich, mit allen seinen Gefehrten bafür zu fteben; boch 10 Scilius, welcher ihre Dienste auf eine wichtigere Gelegenheit versparen will, wenn sich dergleichen zeigen sollte, dankt ihnen, und schlägt sich mit den Anverwandten der Birginia felbst als hinlänglich sichere Gewehrleister vor, die Appins in Ansehung ihrer Versonen, und bes Ranges, den sie bekleiden, nicht ausschlagen könne.

Der Decemvir, welcher genöthiget ift, sich in die Zeit zu schicken, 15 macht auch nicht die geringste Schwierigkeit sie anzunehmen, und wendet biefes zur Urfache vor, daß er dadurch feine Redlichkeit rechtfertigen, und seine größere Neigung zur Gnade als Strenge, an den Tag legen wolle, ob er gleich, dem Rechte nach, befugt sen, sie nicht anzunehmen, 20 wenn er nicht wolle, wie er den Nu mit or davon überzeugt zu haben, sich schmeichle.

## Siebender Auftritt.

Nachdem sich Appins und sein Liebling hierauf wegbegeben haben, jo brudt Birginia ihrem Befreger alle ihre Dankbarkeit aus. 25 Sie ist ihm ihre Chre und ihre Frenheit schuldig; zwen Schäte, die fie für koftbarer halt, als ihr Leben. Sie wollte baber faft, daß fie ihn noch nicht zu ihrem Gemahl erwählt hätte, damit fie ihm fo große Wohlthaten durch das Geschenk ihres Herzens bezahlen könne. Alles was sie thun kann, ift, ihm auf ewig diese Frenheit, die sie von ihm 30 habe, zu weihen, wenn er fie, als ein Gut, das ihm ohnedem zu= gehöret, annehmen will.

Diese Belohnung ift allzuschmeichelhaft, als daß sie Scilius nicht mit dem größten Gifer annehmen follte. Je reizender sie ihm aber vorkömmt, desto mehr betauert er es, daß er nicht alle seine Un= 35 hänger ben sich habe, um Birginien von aller Unruhe durch die

gänzliche Stürzung ihres Feindes befreyen zu können; allein er hat derjelben nur eine Handvoll aufraffen können, und auch die zwen Rathsglieder mangeln ihm, weil sie entweder, was ihm begegnet sey, nicht ersahren haben, oder, wie er vermuthet, so schleunig ihm nicht zu Hüsse haben kommen können. In Ansehung seiner wenigen Kräfte hat er sich 5 also noch Glück zu wünschen, daß er dem ungerechten Appins mur so viel Furcht eingejagt, daß er nicht nach aller Härte seiner Gewaltjamkeit versahren.

Birginia giebt dem Jeilius zu verstehen, daß sie, was den Balerius und Horatius anbelange, ganz anders denke; sie ver- 10 spart es aber bis auf eine andre Zeit, sich deutlicher zu erklären, weil jezt keine vortheilhafte Gelegenheit dazu ist, und sie übrigens beyde herzu kommen sieht.

### Achter Auftritt.

Balerins und Horatins rennen eiligst herben, und versichern 15 ben Jeilins, daß sie, so bald sie das, was vorgegangen sen, erfahren hätten, auf das ungesämmteste zu ihm geeilet wären, sogar, daß sie sich nicht einmal Zeit genommen, ihre Leute davon zu unterrichten.

Feilius antwortet ihnen, daß die Eilfertigkeit jehr wichtig hätte fenn können, wenn der kühne Appius auf seiner gräßlichen Treuz 20 losigkeit bestanden wäre; daß er aber auf ihre Tapserkeit Rechnung mache, im Fall diesen Nachmittag die ungerechten Forderungen des Claudius, über welche der Decemvir alsdann sprechen werde, über das Recht siegen sollten.

Ob ihm nun schon die zwey Nathsglieder ihr Wort geben, daß 25 sie ihm mit allen ihren Leuten beystehen wollen, so scheint doch Virginia, welche noch immer mißtrauisch ist, ihnen nicht viel Glauben beyzumessen. Sie bemüht sich daher, durch Vorstellungen, wie sie nur immer, ihren Ehrgeiz rege zu machen, fähig seyn können, sich der Wirfungen dieses Versprechens zu versichern, und dringet ihnen eine nene 30 Bekräftigung ab, daß sie sie nicht verlassen wollen.

Nach so oft wiederhohlten Angelobungen, glaubt Zcilius, daß er nichts mehr zu fürchten habe, und legt alles Mißtrauen ben Seite. Endlich ist Numitor der Meinung, daß man zusehen müsse, ob Birsginius, welchen man erwarte, angekommen ist, um mit ihm zu übers 35

legen, was nunniehr zu thun sen. Es gehet also ein jeder ab, auszgenommen Valerius und Horatius.

#### Meunter Auftritt.

Diese zwen sind erfreut, daß sie alle Gemüther zur Rache geneigt 5 sehen, und die Geschicklichkeit gehabt haben, dem Zcilius ihre wahre Triebseder zu verbergen. Sie argwohnen zwar, daß Birginius und Numitor viel zu scharssichtig sind, als daß sie sich hinters Licht sollten sühren lassen. Aber was verschlägt es ihnen, wenn einem jeden sür sich daran gelegen ist, die Sache zu treiben, und ein jeder seinen 10 besondern Vortheil in der Verschwörung sindet. Sie beschliessen also, ehe sie abgehen, daß sie fortsahren wollen, die Hosnung dieser zwen Alten zu unterstüßen, ihren Zorn in Gluth zu erhalten, und alles zu einem glücklichern Ausgange vorzubereiten. "Das hiesse nicht siegen, "sagt Horatius, wenn Virginia fren und Rom in Knechtschaft "bliebe."

## Hünfter Aufzug. Erster Auftritt.

Nachdem Virginius aus dem Lager angelangt, begiebt er fich auf den Markt, in Begleitung des Jeilius, des Numitors, der 20 Virginia, der Publicia und eines Trupps von Römern und Römerinnen. Hier nun beklagt er fich gleich Anfangs, feine Ehre ben viehischen Luften bes Appins, und ber Betriegeren bes Clau= bius zum Raube ausgesett zu feben. Da ihm die Götter Rumi= torien genommen, fo hatten fie ihm wenigstens Birginien gelaffen, 25 um ihm in seinem Alter zum Troste zu dienen; aber nun muß diese unschuldige Schöne die Leidenschaft eines ehrlosen Wollüstlings erweden, und dadurch ihrem Baterlande zu einem Gegenstande des Mergernisses werden. Was für Kränkung ist dieses nicht für ihn! Wenn er nur noch einige Hofnung, einige Zuflucht vor sich fähe! Aber fo 30 fehlt ihm alles. So viel Gifer Balerius und Horatius zu haben, sich auch stellen, so glaubt er boch nicht, daß er groffe Rechnung auf sie machen bürfe. Sat man ihm nicht gesagt, daß sie sich nicht eber gezeigt hatten, als bis Reilius Birginien ichon wieder fren ge-

macht, und daß fie noch darzu gang allein gewesen? Sätten fie eine vorsichtigere Aufführung beobachten können? Birginius fennt ihre Maximen. Gie mögen fagen oder thun, was fie wollen, jo weis er boch, daß fein Rugen basjenige gar nicht ift, was fie zur Absicht haben. Ihre verschlagne Staatsflugheit hat fie die Ausführung hochmüthiger Unschläge, die sie gemacht haben, bis jest versparen laffen. Dieje gu Stande zu bringen, ift bas einzige, worauf fie finnen; fie fuchen nichts als die Gemüther zu erbittern, und alsdann fich die Gelegenheit zu Rute zu machen. Cobald die Cachen fo beschaffen fenn werden, daß sie nichts mehr zu fürchten haben, werden sie sich aller Bestigkeit ihrer 10 herrschsüchtigen Buth überlassen. Was wird die Frucht des glücklichen Ausganges ihrer Unternehmungen fenn? Die Wiederherstellung der Confuls. Sie werden die Namen ber Obrigfeit andern, in ber That aber wird die Unterdrückung immer eben dieselbe bleiben. Auf das Bolk barf man auch keine Rechnung machen, weil ein Nichts es in 15 Bewegung fest, und ein Nichts es auch beruhiget. Wenn es einmal aufgebracht ift, so wird es fich der Gefahr mit Ungeftum aussetzen, so lange es sich nehmlich einbildet, daß man ihm nur wenig wiederstehe, oder gar vor ihm fliebe; merft es aber, daß man fich nicht vor ihm scheuet, so wird es gar bald seiner natürlichen Furchtsamkeit nachgeben. 20 Dan muß sich übrigens nicht einbilden, daß Appins noch einmal sein tyrannisches Ansehen brauchen werde, ohne vorhero alle nöthige Maaßregeln genommen zu haben. Die ungerechten Urthelssprüche seiner Leidenschaft vollziehen zu laffen, wird er ohne Zweifel die Truppen zu Bulfe nehmen, deren eine groffe Ungahl in dem Capitolio ift. Er läßt 25 gemeiniglich nichts auf den Zufall ankommen. Er thut alles mit Borsichtigkeit. Hat man nicht einen Beweis von seiner List an dem Befehle, welchen er an den Cornelius stellte, daß er den Birginius nach Rom zu kommen verhindern folle? Diefer Befehl kam zu eben ber Zeit im Lager an, als Birginius von bem Rumitor Bericht 30 erhielt; und es war bereits alles so wohl veranstaltet, daß er schwerlich würde haben durchfommen können, wenn er nicht die allerunbekanntesten Schleifmege genommen hätte. Rurg, alles bringt ihm bas größte Mißtrauen gegen ben Decemvir ben. Birginius fieht nichts, was feine Berwirrung und feine Unruhe nicht vermehre. Je mehr er 35 nachdenkt, besto bestürzter wird er. Er fürchtet zwar nicht, daß es ihm

an Muthe, allem zu widerstehen, sehlen werde; aber Virginiens Zustand zerreißt ihm das Herz. Gesetzt auch, daß die gute Sache siege, so wird es doch gewiß nicht anders, als durch die Gewalt der Waffen geschehen können, und seine geliebte Tochter wird allzeit Gesahr lausen, 5 entweder die Ehre oder das Leben zu verlieren. "So habt ihr mich, "mächtige Götter, rust er aus, keiner andern Ursache wegen so vielen "Gesahren, in welchen ich mich befunden habe, entrissen, als um mich "heut solchen Widerwärtigkeiten Preis zu geben? Habt ihr nur deszwegen die Dauer meines hohen Alters verlängert? Habt ihr nur 10 "deswegen — — "

Hirdern, versuchen. Sie bemüht sich, ihm die Hofnung einzuflössen, daß das Glücke vielleicht Mitleiden mit ihr haben, oder auch nach seiner eignen Unbeständigkeit, sich für sie erklären werde. Allenfalls aber, 15 versichert sie, lieber das edle Blut, welches in ihren Abern rinne, zu vergiessen, als entehren zu lassen. Dieser heldenmüthige Entschluß thut dem Alten Genüge, welcher, so lange seine Tochter darinne beharren werde, kein widriges Schicksal fürchten zu dürsen versichert.

Numitor will ihn des Balerins und Horatius wegen be20 ruhigen. Ob er schon selbst in ihre Treue ein Mistrauen setzt, so behauptet er doch, daß sie ben gegenwärtiger Gelegenheit, ihren Benstand
nimmermehr versagen können. Es scheint ihnen zu viel daran gelegen
zu senn, daß Appius über den Widerstand des Birginius und
des Bolkes, auf welchen sie alle ihre Hospung gründen, nicht siege.

Jeilins geht noch weiter. Wenn auch alle bende, Valerins und Horatins ausbleiben sollten, so versichert er doch, daß Virginius Aumitor und er, unter dem Benstande der jungen Mannsichaft, welche ihn begleite, und deren Tapferkeit schon bekannt sen, über die Gewalt und den Stolz des Decemvirs lachen könnten. Unterdessen 30 ist er aber noch immer für diese zwen Patricier eingenommen, und ist nicht damit zusrieden, daß man sie durch einen schimpslichen Verdacht beleidige. Sie sind nur noch vor einem Augenblicke ben ihm gewesen, und haben ihm die Versicherungen ihrer Treue und ihrer Freundschaft erneuret. Dieses ist, nach seiner Meinung genug, blindlings auf sie und ihre Anhänger, welche zahlreich, tapfer und entschlossen sind, zu trauen.

Auf diese Rede versichert Birginius, daß es gar nicht fein Wille fen, diese zwen Rathsglieder zu verschrenen. Sein hohes Alter und feine lange Erfahrung haben ihn gelehrt, daß sie es nicht für ichimpflich halten, ihren eignen Ruten dem zufälligen Bortheile ihrer Freunde vorzuziehen. Er zweifelt auch eben jo wenig an der Tapfer- 5 feit und Entschloffenheit ber Unhänger bes Reilius; er befürchtet nur, daß nicht alle, die fich einlaffen möchten, eben diefelbe Tapfer= feit zeigen, und daß sie nicht sowohl Bertheidiger abgeben, als bloß bie Bahl vermehren werden. Wollte fich wohl Scilius unterfangen, ihm diesen Argwohn zu benehmen? Der wollte er ihm wohl be- 10 weisen, daß dieses weber natürlich, noch glaublich, noch mahrscheinlich mare? Uebrigens laffen ben Birginius fein Alter, feine Gemuthsart, seine väterliche Liebe nichts glückliches voraussehen. Er fest alle feine Sofnung auf die jungen Romer, welche ihm Beilius fo fehr rühmet. Ihnen fommt es zu, die Bertheidigung eines ungluck- 15 lichen und betrübten Alten über fich zu nehmen. Ihnen fommt es zu, Birginien, diese traurige Schone von einem Schickfale gu befregen, von welchem die Frenheit der feuschen Römerinnen abhängt. Alles. was Birginius von ihnen verlangt, um die Frucht eines jo wich= tigen Unternehmens nicht zu verlieren, ift biefes, daß sie alle ihre 20 Thaten nach dem Plane, den er ihnen durch fein Benfpiel zeigen werde, einrichten möchten. Er will auch, daß Briling die Klugheit allem vorziehe, und jo lange an fich halte, bis er ben Dolch in feiner Sand feben werde.

Ob nun gleich so viel Mäßigung gar nicht nach dem Geschmacke 25 des Feilius ist, so bequemt er sich doch, aus Achtung und Ehrsurcht gegen den alten Virginius, nach dessen Willen. Die Römer folgen seinem Benspiel, und nachdem Virginius verlangt, daß sie sich durch einen Sid anheischig machen sollen, so willigen Feilius und die übrigen darein. Endlich muß ihm auch Virginia versprechen, ihre Thränen 30 und ihr Geschrey nach seinem Besehle einzurichten.

### Bwenter Auftritt.

In dem Augenblicke kömmt der Decemvir in Begleitung des Claudius, und unter Bedeckung der Schergen und Soldaten dazu, welche sich um den Richterstuhl, auf den er sich sett, stellen. Er thut 35

gleich Ansangs, als ob er von allen Bemühungen, die man, das Volk aufzubringen, angewendet habe, hinlänglich unterrichtet sey, und drohet daher alle seine Gewalt und Entschlossenheit anzuwenden, diesenigen zurück zu halten und zu bestrasen, welche kühn genug seyn würden, die öffentliche Ruhe zu stören, und die Gerechtigkeit zu verhindern, welche in dem Staate die Grundseste der Freyheit sey. Er wirst hierauf dem Virginius vor, daß er aus dem Lager entlausen und nach Rom ohne Urlaub, seinem Side zuwider, gekonnnen sey. Er setzt voraus, daß er von dem Cornelius Nachricht davon müsse bekommen 10 haben, und will, daß eine weit wichtigere Sache darunter verborgen seine, als der Handel mit Virginien. Damit er unterdessen zeige, wie wenig er sich deswegen beunruhige, so besiehlt er dem Claudius, sogleich seine Forderung vorzutragen, und dem Virginius, seine Sache zu vertheibigen.

15 Claudius gehorcht ohne Anstand; und behauptet zu Unterstützung seines Vorgebens, daß Numitoria unfruchtbar gewesen sen, und erbiethet sich, seine Sklavin Servilia und verschiedne andre Personen abhören zu lassen, welche an dem Verkause und an der Untersichiebung Theil gehabt hätten.

Virginius hebt damit an, daß er seine Zurückfunft nach Rom vertheidiget. "Auf die Nachricht, sagt er zu dem Decemvir, die man "mir von dem, was Virginien zugestossen, ertheilte, und von deren "Wahrheit ich jezt durch die Gefahr, welcher sie deine Leidenschaft aus"setzet, nur allzuwohl überzeugt werde, habe ich das Lager verlassen,
25 "um zu ihrem Venstande herzuzueilen. Was die Erlaubniß des Cor"nelius anbelangt, von welcher du vorgiebst, daß sie unumgänglich
"nothwendig gewesen sen, wenn man mich nicht als einen treulosen
"Neberläuser betrachten solle, so glaube ich, daß ich sie deswegen ganz"wohl habe entbehren können, weil man noch zweiselt, ob das An30 "sehen dieser obrigkeitlichen Person rechtmäßig ist. Vorausgesetzt also,
"daß mich bloß meine Ehre, und nicht das, was du etwa erdenken
"willst, nach Rom gebracht habe; so laß uns nunmehr zu der Sache
"selbst kommen, welche dieser Rechtshandel betrift."

Er wendet sich hierauf gegen den Claudius und bestreitet dessen 35 Vorgeben bis auf den ersten Grund. "Weit gesehlt, fährt er fort, "daß Numitoria unfruchtbar gewesen ist; ich habe vielmehr von ihr

"eine zahlreiche Nachkommenschaft erhalten, die mir aber, bis auf die "fcone Birginia, bas genaueste Chenbild aller meiner übrigen Rinder. "ber Tod entriffen hat. Dieses werden verschiedne von denen, die "mich jest hören, bezeugen können. Doch wenn auch niemand etwas "davon müßte, ift es wohl wahrscheinlich, daß sie ihrer Unfruchtbar-"feit burch die Tochter einer Sflavin würde haben aushelfen wollen? "Sollte fie fich nicht viel eher an eine Frengebohrne gewendet, und "von diefer etwa einen Sohn zu erhalten gefucht haben, welcher ben "Glang feiner ehrlichen Serfunft nicht verleugnet hätte? Und wenn "auch noch dieses einigen Zweifel litte, und die Lügen dieses nichts: 10 "würdigen Betriegers noch nicht beutlich genug an den Tag legte; "fann man wohl glauben, daß diefer Glende es jo lange jollte haben "anstehen laffen, ein Sut, das ihm zugehöre, wieder gurud zu fordern? Aft es wohl zu glauben, daß er fo lange werde gewartet haben, "bis bie gang besondere und vollkommene Schonheit der Birginia, 15 "welche von dem Neide felbst gepriesen wird, ein Gegenstand feiner "Unverschämtheit, welche das Eigenthum aller Lasterhaften ift, geworden "wäre? Beweiset diese Aufführung nicht, daß in Ermangelung eines "gegründeten Rechts, die Urjache, die ihm feine bose Gemuthsart dar-"gebothen, falich und erdichtet fen?" 20

Ein jeder andrer, als Appius, murde vielleicht nicht miffen, was er auf so triftige Vertheidigungen antworten solle; ihm aber, ber in allen Ränken so geübt ift, fehlt es an Ausflucht gar nicht. Er ift es felbit, der für den Claudius antworten will. Er ift, feines Gewissens wegen dazu verbunden. Jedermann weis, wie ergeben ihm 25 Clauding fen, und fann sich also leicht einbilden, daß er ben aller porfallenden Noth seine Zuflucht zu seinem Beschützer werde genommen haben. Er nimmt also daher den Borwand zu versichern, daß ihn Claudius ichon vor vielen Sahren inftändigft gebeten habe, ihn gu bem Eigenthume derjenigen wieder zu verhelfen, welche Birginius 30 für seine Tochter halte. Er betheuert es, daß dieser Römer beständig wegen seines Rechts ben einerlen Gründen geblieben sen, und sich allezeit auf eben dieselben Zeugen beruffen habe, auf die er sich heut beruffe. "Die öffentlichen Angelegenheiten, fest er hinzu, und die vorgefallenen "Beränderungen der Regierung, find wegen der vielen Beschäftigungen, 35 "die ich daben gehabt, die Ursache dieses langen Aufschubes. Nun

"aber, da Claudius auf seiner Forderung besteht, kann ich mich "nicht weigern, ihm Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen."

"Bie? ruft Virginius. Ift es möglich, Appius, daß dich "deine Blindheit, der offenbaren Wahrheit ungeachtet, ein solches Urst, theil fällen läßt? Bemerkt du denn nicht, daß sich dieser Betrieger "auf Zeugen beruft, und doch keine vorstellt? Willst du das Volk aufs "neue zu schregen bewegen? Willst du seine Ruhe nochmals auf das "Spiel segen? Verdienen die Töchter der Römer, daß du ihnen ohne "Untersuchung, mit so vieler Härte und Verachtung begegnest? Nimm. 10 "dich in Acht, daß ein solches Versahren = = "

Diese Rede beleidiget den Appius zu sehr, als daß er sie nicht unterbrechen sollte. Er steht zornig auf und spricht: "Meine Buth "wird aufgebracht, da ich die Vollziehung meines Urtheils durch deine "boshaften Ausslüchte so lange verzögern sehe. Du willst ohne Zweisel. 15 "die Anhänger des Jeilius dadurch Zeit gewinnen lassen, sich zu "versammeln; doch meine Wache soll mir bald Gehorsam verschaffen. "Gleich, Schergen und Soldaten, macht, daß dem Sigenthümer seine "Sklavin wieder zugestellt werde."

Diese seten sich hierauf sogleich in Bewegung; doch Birginius 20 hält sie zurück, indem er vorstellt, daß die Gewalt gegen ein Weibs= bild, welche nichts als ihre Thränen entgegen stellen könne, gang un= nöthig senn murbe. Es scheint ihm übrigens, daß Claudius, ohne etwas zu befürchten, warten, und Appius einige Vorschläge, die er thun wolle, anhören fonne, weil sie doch die Macht in Sanden hatten. 25 Diefer unglückliche Later will noch einen neuen Versuch wagen, Virginien zu retten. Es ist ihm nicht möglich die natürliche Bartlichkeit abzulegen, er will also lieber sein ganges Bermögen hingeben, wenn man ihm nur diese geliebte Tochter lassen wolle. Er will nichts als die Waffen behalten, das Gigenthum eines jeden würdigen Bürgers. Seine 30 langen Dienste, seine bekannten Thaten, seine Lorbeern, seine Bunden! fein hohes Alter, fein durch die Laft und Beschwerlichkeiten des Krieges entfräfteter Körper, find die Gründe die er zur Genehmhaltung dieses Bergleichs auführt. Er beschwört den Decemvir einige Achtung davor zu haben, und nicht zuzugeben, daß ein so schlechtes und unschuldiges 35 Mittel die Parthenen zu vereinigen, fruchtlos bleibe.

Doch Claudius will von feinem Bergleiche hören. "Rein Bor-

"theil, sagt er, kann die Beschimpfung wieder gut machen, die man "meiner Redlichkeit erwiesen hat."

11nd Appius seines Theils behauptet, daß diese Betrachtung, welche die Shre zum Grunde habe, ihm den Mund schließe, und die Hände binde.

Umsonst bestehet Birginius sowohl ben dem einen als ben dem andern darauf. Claudius versichert, daß seine eigne Ehre ihn einen so vortheilhaften Vergleich auszuschlagen nöthige; und der Decemvir schützt seine Unparthenlichkeit vor, ihn zu besehlen. Alles, was der verzweiselnde Vater erhalten kann, ist, daß er mit seiner Tochter noch 10 iusgeheim reden darf, und zwar unter dem Vorwande, wo möglich, einige Erläuterungen von ihr zu erhalten, die seinen Schmerz etwa lindern könnten. Appius legt ihm aber gleichwohl die Vedingung auf, daß sie Claudius nicht aus dem Gesichte verlieren solle, worein Virginius auch willigen muß, und es verspricht. Der Vater und die 15 Tochter begeben sich also zusammen weg, und Claudius folgt ihnen.

### Dritter Auftritt.

Nachdem sie weg sind, befiehlt der Decenwir allen übrigen sich gleichfalls fortzubegeben, weil, wie er sagt, der Proceß aus sen, und sein Urtheil nicht ausgehoben werden könne. Er droht so gar, sie mit 20 Gewalt dazu zu zwingen; doch der muthige Poilius, welcher bis jezt ein tieses Stillschweigen beobachtet hat, antwortet ihm. "Deine "Besehle, Uppius, erschrecken mich nicht. In Erwartung andrer, "tann ich mich noch nicht von hier begeben."

"Wie? verset Appius; so ist mein Zorn nicht vermögend 25 "deine Kühnheit im Zaume zu halten. Auf dann, Schergen und Sol- "daten = = "

## Dierter Auftritt.

Hins unterbrochen, welche an der Spitze einer Menge Römer herben 30 eilen. Diese zwen Rathsherrren brauchen weiter feine Mäßigung. Sie wersen dem Decemvir öffentlich seine Tyrannen und seine Ausschweisfungen vor. Sie dringen darauf, daß er Virginien ihrem Later zustückgeben, oder des Misvergnügens so vieler rechtschafnen Leute, die

<sup>1</sup> Appius [1754]

sie zurück verlangen, und die ihn ohne dieses Verbrechen schon verabischenen, gewärtig seyn solle. Doch Appins beharrt halsstarrig ben seiner Verirrung und antwortet mit zuversichtlicher Mine: "Ob ich "gleich den ungestümen Lerm sehe, auf welchen sich eure Kühnheit "stützet, so werden die Drohungen meinen Arm doch nicht abwenden, "so lange ihn die Gerechtigkeit selbst lenket."

## Fünfter Auftritt.

In diesem Augenblicke erscheint Virginius wieder, mit einem blutigen Dolche in der Hand, und spricht einige abgebrochne Worte, 10 welche seine Verwirrung, seinen Schmerz und seine Verzweislung ausbrücken. Alle die ihn sehen sind in der größten Erwartung, und einen jeden schauert, als endlich der unglückliche Greis anhebt: "Es ist gez"schehen, Barbar; es ist geschehen. Ich habe für meine Ehre nichts "mehr zu fürchten. Dieser Dolch hat eben der schönen Virginia 15 "das Leben genommen, welche mit Vergnügen ihre Jugend und ihre "Reize aufgeopsert, um ihre Tugend zu retten und sie gegen deine "strasbaren Begierden in Sicherheit zu setzen. Auch der nichtswürdige "Claudins ist durch mein Schwerd umgesommen.

"Mun aber, liebsten Freunde, == welche Buth bemeistert sich 20 "meiner! == Wenn meine grauen Haare einigen Trost von euch hoffen "fönnen; wenn das schöne und unschuldige Opfer, welches ich habe "schlachten müssen, die unbeweglichsten Hechte zurück heischt; wenn der "mächtige Liebe des Vaterlandes ihre Nechte zurück heischt; wenn der "offenbare Mißbrauch der obersten Gewalt, eure alten Gesinnungen 25 "wieder erwekt; wenn euch die Anechtschaft schimpslich und entehrend "scheinet: so steht mir wider dieses Ungeheuer ben. Halte nicht länger "an dich, tapfrer Joilins. Und ihr, edle Nathsglieder, verbindet "euch mit mir. Ob ihr schon bis jezt, uns zu Hüsse zu kommen, ge= "zandert habt, so erlandt euch doch noch die Zeit, an der gemeinen 30 "Nache Theil zu nehmen.

"Die erniedrigte Vermunft verlangt den Tod des Tyrannen. "Das Blut einer unglücklichen Römerin verlangt ihn."

Welchen Streich versetzt diese Nachricht dem verliebten Zcilius! Sein Haß, seine Buth, sein gerechter Zorn gegen den Decemvir kennen 35 weiter keine Grenzen. Er zieht so gleich den Degen, und da die übrigen

alle ein gleiches thun, so fturzen sie insgesammt auf den Appius und seine Wache. Die zwey Rathsglieder treten auf ihre Seite, und der stolze Appius, welcher viel zu schwach ist, einen so harten Ansfall auszuhalten, ist genöthiget mit seinen Leuten in das Capitolium zu kliehen.

## Sechster Auftritt.

Indem man ihn verfolgt, beklagt Publicia mit den andern Römerinnen das traurige Schikfal der Virginia, und die unglückslichen Umftände, in welchen sie sich selbst befinden. Sie sehen überall nichts als Grauß, Verwirrung und Schrecken. Und indem sie so 10 zwischen Furcht und Hospung schweben, bitten sie die Götter das Leben der tapfern Verschwornen zu erhalten, und ihren Waffen Sieg zu verleihen.

## Siebender und lezter Auftritt.

Unterdessen verbleiben sie nicht lange in dieser grausamen Unge- 15 wißheit. Jeilius kömmt, mit seinem vom Blute rauchenden Degen in der Hand, zurück, und meldet ihnen den Tod des verhaßten Appius.

Diese Nachricht lindert ein wenig den Schmerz der Publicia; boch ist dieses für sie, deren Herz von dem Berluste ihrer Gebietherin auf das empsindlichste durchdrungen ist, und die nach nichts als nach 20 Rache dürstet, noch nicht genug. Sie muß zu ihrer Tröstung noch wissen, wie der Barbar umgekommen ist. Sie ersucht den Jeilins, es ihr zu erzehlen, damit sie an der Ghre dieses Ausganges Theil nehmen könne; und Jeilins thut ihr mit solgenden ein Genüge.

"Kaum waren wir, Publicia, über ihn her gefallen, als ihn 25 "seine Schergen und seine Soldaten verliessen. Sie flohen und zerz "streuten sich, ohne einen Streich zu wagen, die einen aus Haß, die "andern aus Furcht. Als der Tyrann sich von Schwerdtern umringt "sahe, und gewahr ward, daß ich bereits den Arm erhoben hatte, ihn "ohne Erbarmen zu durchstossen, so stieß er sich sein eigen Schwerd 30 "durch die nichtswürdige Brust, fast in eben dem Augenblicke, als er "von dem meinigen durchbohrt ward. Der Geschwindigkeit also unz "geachtet mit welcher er sich den Streich versetzte, kann ich sagen, daß "ich zu seinem Tode etwas bengetragen habe, ob ich ihn schon nicht "zuerst verwundet. So bald man ihn in seinem Blute schwinnnend, 35

"auf den Boden gestürzt, und unter schrecklichen Gebrülle den Geist "aufgeben sahe, beschlossen alle Verschworne, ein so grosses Werk nicht "unvollendet zu lassen, sondern gingen einmüthig, auch die übrigen "Tyrannen, die an seinen Gewaltthätigkeiten Theil gehabt, aufzu= "siuchen und zu bestrafen. Ich aber, als ein betrübter und aufrichtiger "Liebhaber, den kein andrer Gegenstand von dem kostbaren Gute, das "ich verlohren habe, so leicht abwendig machen kann, eile, meiner gez"liebten Virginia mit gefälligen Händen die letzte Ehre zu erweisen. "Ich will, ihr Gedächtniß zu verewigen, ihrer Niche ein Grabmahl "kerrichten, welches sie den spätesten Jahrhunderten überliefern soll. "Kommt, begleitet mich, ihr getreuesten Freundinnen meiner Geliebten! "Ihr Verdienst und meine Liebe heischen Esgenstandes würdig machen "rechtsertigen, und sie eines so grossen Gegenstandes würdig machen "helsen."

15 Publicia ist über das, was sie gehört hat, vergnügt, und besichließt das gauze Stück mit folgenden Worten: "Komm, Jeilius, "komm; und vergiß nicht, dadurch, daß die zwen Bösewichter uns "begraben liegen bleiben, und durch das prächtige Leichenbegängniß, "welches du für Virginien vorhast, der Welt zwen Beweise zu geben, 20 "daß die Tugend niemals ohne Belohnung, und das Laster niemals "ohne Strafe bleibe!"

#### IV.

# Auszug aus dem Schauspieler

des Herrn Remond von Sainte Albine.

Ich habe lange Zeit vorgehabt, dieses Werk des Herrn von Sainte Albine zu übersetzen. Doch Gründe, die ich am Ende ansführen will, haben mich endlich bewogen, die Uebersetzung in einen Auszug zu verwandeln. Ich werde mich bemühen, ihn so unterrichtend, 30 als möglich, zu machen.

Unfre Schrift ist schon im Jahr 1747. zu Paris auf zwanzig Bogen in Octav unter folgendem Titel ans Licht getreten: Le Co-

medien. Onvrage divisé en deux Parties: par M. Remond de Sainte Albine. Ich fann von ihrem Verfasser weiter keine Nachricht geben, als daß er selbst kein Schauspieler ist, sondern ein Gelehrter, der sich auch um andre Dinge bekümmert, welche die meisten, ohne Zweisel, wichtiger nennen werden. Ich schliesse dus seinem Luss sate sur le Laminage (vom Blechschlagen) wovon ich bereits die dritte Ausgabe habe angesührt gesunden.

Sein Schaufpieler ist, wie gleich auf dem Titel gesagt wird, ein Werk, welches aus zwen Theilen besteht. Zu diesen kommt noch eine Vorrede und eine kurze Sinleitung.

In der Vorrede wundert sich der Verfasser, daß noch niemand in Frankreich darauf gefallen sey, ein eigentliches Buch über die Kunst Tragödien und Komödien vorzustellen, zu versertigen. Er glaubt, und das mit Recht, seine Nation habe es mehr als irgend eine andre verdient, daß ihr ein philosophischer Kenner ein solches Geschenk 15 mache. — Was er sonst in der Vorrede sagt, sind Complimente eines Autors, die eines Auszuges nicht wohl fähig sind. Man läßt ihnen nichts, wenn man ihnen die Vendungen nicht lassen will.

Die Ginleitung fängt mit einer artigen Bergleichung ber Mahleren und Schauspielkunft an. Diese erhält den Borzug. "Um- 20 "jonst rühmt sich die Mahleren, daß sie die Leinewand belebe; es "fommen aus ihren Sänden nichts als unbelebte Werke. Die dra-"matische Dichtkunft hingegen, giebt den Wesen, welche sie ichaft, Ge-"banten und Empfindungen, ja fo gar, vermittelst bes theatralischen "Spiels, Sprache und Bewegung. Die Mahleren verführt die Augen 25 "allein. Die Zauberen der Bühne feffelt die Augen, das Gehör, den "Geist und das Berz. Der Mahler stellt die Begebenheiten nur vor. "Der Schauspieler läßt fie auf gewisse Beije noch einmal geschehen. "Seine Kunft ift baber eine von benjenigen, welchen es am meiften "zukömmt, uns ein vollständiges Vergnügen zu verschaffen. Ben den 30 "übrigen Runften, welche die Natur nachahmen, muß unfre Ginbil-"dungsfraft ihrem Unvermögen fast immer nachbelfen. Nur die Kunft "des Schauspielers braucht diese Nachhülfe nicht; und wenn ihre Tan-"icheren unvollkommen ist, so liegt es nicht an ihr, sondern an den "Fehlern derjenigen, welche sie ausüben. — —" Hieraus folgert der 35 Berfaffer, wie unumgänglich nöthig es fen, daß sich diejenigen, die

sich damit abgeben wollen, vorher genau prüsen. Sie müssen untersuchen, ob ihnen nicht diejenigen natürlichen Gaben sehlen, ohne welche sie nicht einmal dem allergemeinsten Zuschauer gefallen können. Bestigen sie diese, so kömmt es darauf an, diejenigen Vollkommenheiten zu erlangen, welche ihnen den Beyfall der Zuschauer von Geschmack und Sinsicht erwerben. "Die Natur muß den Schauspieler entwerfen. "Die Kunst muß ihn vollends ausbilden."

Nach diesen zwey Puncten ist das gauze Werk geordnet. In dem ersten Theile nehmlich wird von den vorzüglichsten Sigen=
10 schaften geredet, welche die Schauspieler von der Natur müssen befommen haben. In dem zweyten Theile wird von dem gehandelt, was sie von der Kunst erborgen müssen.

Der erste Theil sondert sich wiederum in zwey Bücher ab. Das erste Buch macht verschiedne Anmerkungen über die natürlichen 15 Gaben, welche allen Schauspielern überhaupt unentbehrlich sind. Das zweyte Buch betrachtet diejenigen natürlichen Gaben, welche zu dieser oder jener Rolle insbesondere ersordert werden.

Wir wollen das er ft e Buch näher zu betrachten anfangen. Es besteht aus vier Hauptstücken und zwen angehängten Betrachtungen. 20 Gleich das erfte Hauptftud untersucht, ob es mahr jen, daß es vortreflichen Schaufpielern an Wite gefehlt habe? Man glaubt zwar fast durchgängig, daß man sich auch ohne Wit auf ber Bühne Ruhm erwerben könne; allein man irrt gewaltig. Kann ein Schauspieler wohl in seiner Kunft vortreflich senn, wenn er nicht, in 25 allen verschiednen Stellungen mit einem geschwinden und sichern Blide dasjeniae, was ihm zu thun zukönumt, zu erkennen vermag? Gine feine Empfindung deffen, was sich schickt, muß ihn überall leiten. "Doch "nicht genug, daß er alle Schönheiten feiner Rolle faßt. Er nuß die "wahre Art, mit welcher jede von diesen Schönheiten auszudrücken ift, 30 "unterscheiden. Nicht genug, daß er sich bloß in Affect setzen kann; "man verlangt auch, daß er es niemals als zur rechten Zeit, und "gleich in demjenigen Grade thue, welchen die Umstände erfordern. "Nicht genug, daß sich seine Figur für das Theater schickt, daß fein "Gesicht des Ausbrucks fähig ist; wir find unzufrieden, wenn fein Aus-35 "druck nicht beständig und genau mit den Bewegungen zusammen trift, "die er uns zeigen foll. Er muß nicht bloß von der Stärke und

Weinheit seiner Reden nichts laffen verlohren geben; er muß ihnen "auch noch alle die Annehmlichkeiten leihen, die ihnen Aussprache und "Action geben können. Es ift nicht hinreichend, daß er bloß seinem "Verfasser treulich folgt; er muß ihm nachhelfen; er muß ihn unter-"ftüten. Er muß felbst Berfasser werden; er muß nicht bloß alle Rein- 5 "heiten seiner Rolle ausdrücken; er muß auch neue hinzuthun; er muß "nicht bloß ausführen, er muß felbst ichaffen. Gin Blick, eine Be-"wegung ift zuweilen in der Komödie ein sunreicher Ginfall, und in "ber Tragodie eine Empfindung. Gine Wendung ber Stimme, ein "Stillschweigen, die man mit Runft angebracht, haben zuweilen bas 10 "Glück eines Berses gemacht, der nimmermehr die Aufmerksamkeit würde "an sich gezogen haben, wenn ihn ein mittelmäßiger Schanspieler, ober "eine gemeine Schauspielerin ausgesprochen hätte. = =" Der Wit ist ihnen also eben jo unumgänglich nöthig, als der Steuermann dem Schiffe. Gine lange Erfahrung auf der Buhne kann zwar dann und 15 mann den Mangel deffelben verbergen, und ein Schauspieler ohne Wit fann andre Gaben in einem hohen Grade haben, und fie oft gu= fälliger Weise so glücklich anwenden, daß wir ihm Benfall geben muffen. Doch es währt nicht lange, fo erinnert uns wieder ein Migverstand in dem Tone, in der Bewegung, in dem Ausdrucke des Gesichts, daß wir 20 feiner Organisation, und nicht ihm den Benfall schuldig sind. — -Sonft hat man noch bemerkt, daß man die tragischen Schanspieler weit öftrer, als die komischen des Mangels am Wite beschuldiget hat. Dieser Unterschied kömmt ohne Zweifel daher, weil das Feine in dem Spiele ber lettern von den gemeinen Zuschauern leichter kann erkannt werben, 25 als das Feine in dem tragischen Spiele. Der Wit in der Tragodie muß sich größten Theils, sowohl ben dem Berfasser als ben bem Acteur. unter der Gestalt der Empfindung zeigen, und man hat Miche ihn unter dieser Verkleidung zu erkennen. Und überhaupt geht man nicht sowohl in die Tragodie seinen Wit, als sein Berg zu brauchen. Man 30 überläßt fich den Bewegungen, die der Schauspieler erweckt, ohne gu überlegen, durch welchen Weg er dazu gelangt ist. — Man muß aber nur hier merken, von mas für einem Wite die Rede ift. dem leichten Wite, welcher nur zur Prahleren dienet, und uns nur in Kleinigkeiten und unnüten Dingen ein Ansehen giebt, kann es gang 35 wohl groffen Schaufpielern gemangelt haben: aber niemals an dem

gründlichen Wite, welcher uns das verborgenste an einem Dinge ent= deckt; und es uns anzuwenden lehret — Bon dem Wite kommt der Berfasser im zwenten Sauptstücke auf die Empfindung. Er unterfucht, mas die Empfindung sen, und ob sie ben dem tra= 5 gifchen Schaufpieler wichtiger fen, als ben bem fomischen. Unter der Empfindung wird hier nicht bloß die Gabe zu weinen ver= standen, sondern dieses Wort hat einen größern Umfang, und bedeutet ben den Schausvielern die Leichtigkeit in ihren Seelen die verschiedenen Leidenschaften, beren ein Mensch fähig ist, auf einander folgen zu lassen. 10 Aus biefer Erklärung ift das übrige zu entscheiden. In ben Bezirk bes Trauerspiels gehören nur sehr wenig Leidenschaften, Liebe, Haß, Chrgeit, welche noch dazu in dem Schrecklichen und Traurigen alle mit einander übereinkommen. Die Komödie hingegen schließt keine einzige Leidenschaft aus; und diese alle muß der Schauspieler annehmen 15 und von einer auf die andre überspringen können. Weil aber die Leidenschaften in der Komödie nicht so gewaltsam sind, als in der Tragodie: jo muß der komifche Schaufpieler zwar die Empfindung in einem größern Umfange, der tragische aber in einem männlichern Grade besiten. - - Mit ber Empfindung hat das Feuer einige 20 Verwandtschaft, und von diesem untersucht der Verfasser im dritten Sauptstude, ob ein Schaufpieler beffen gu viel haben könne? Das Fener besteht nicht in der Beftigkeit der Declamation, oder in der Gewaltsamkeit der Bewegungen, sondern es ist nichts an= bers als die Seschwindigkeit und Lebhaftigkeit, mit welcher alle Theile, 25 die einen Schauspieler ausmachen, gufammen treffen, um feiner Action das Ansehen der Wahrheit zu geben. In diesem Verstande nun ift es unmöglich, daß eine spielende Person allzuviel Feuer haben fönne. "Man wird sie zwar mit Recht tadeln, wenn ihre Action mit "ihrem Charafter, oder mit der Stellung, in welcher fie fich befindet, 30 "nicht überein kömmt, und wenn fie, anstatt Feuer zu zeigen, nichts "als convulsivische Verzückungen sehen, und nichts als ein überlästiges "Geschren hören läft. Allein aledenn werden Leute von Geschmack "ihr nicht allzuviel Reuer Schuld geben, sondern sie werden fich viel-"mehr beklagen, daß sie nicht Feuer genug hat; fo wie sie, anstatt 35 "mit dem Publico ben gewiffen Schriftstellern allzuviel Wig zu finden, "vielmehr finden, daß es ihnen daran fehlt. Gin Schriftsteller leihet

"jum Crempel in einem Luftspiele bem Bedienten oder dem Mägdchen "die Sprache eines witigen Kopfes; er legt einer Verson, welche von "einer heftigen Leidenschaft getrieben wird, Madrigale oder Ginn= "fchriften in Mund: und alsdenn jagt man, er habe allzuviel Wis. "Genauer zu reden, follte man vielmehr fagen, er habe nicht Wit "genung, die Natur zu erkennen, und fie nachzuahmen. So auch mit "bem Schauspieler; kömmt er ben Stellen außer sich, wo er nicht "außer sich kommen foll, jo ift diejes unnatürlich. Allein er verfällt "in diefen Nehler nicht aus leberfluß, fondern aus Mangel der Site. "Er empfindet alsdenn nicht das, was er empfinden follte; und drückt 10 "das nicht aus, mas er ausdrucken follte. Es ift daher fein Reuer, "was wir ben ihm gewahr werben, jondern es ift Ungeschicklichkeit; "es ift Unfinn -- " Aus diesem wird man leicht urtheilen können, ob ein Schaufpieler des Feuers gang und gar überhoben jenn könne. Unmöglich; wenn man anders das, was wir angeführt haben, und 15 nicht die bloffe außerliche Heftigkeit in der Stimme und in den Bewegungen darunter versteht - Bis hierher hat der Verfasser die innerlichen natürlichen Gaben betrachtet, nun kömmt er auf die äußer= lichen, und untersucht in dem vierten Sauptstücke, ob es vor= theilhaft fenn murde, wenn alle Berjonen auf dem 20 Theater von ausnehmender Gestalt waren? "Gewiffe Bu= "ichauer, welche das funliche Vergnügen dem geistigen vorziehen, "werben mehr burch die Schaufpielerinnen, als durch die Stücke vor "die Bühne gelockt. Als Leute, die nur gegen die Geftalt empfindlich "und immer geneigt find, ein liebenswürdiges Gesicht für Talente an= 25 "zunehmen, wollten fie lieber gar, daß auch die alte Mutter bes Dr= "gons im Tartuff, die Madam Bernelle, reigend mare. - - " Doch diese Herren verstehen den Vortheil der Zuschauer sehr schlecht, und noch schlechter verstehen sie das, mas die Ginrichtung der Romödie felbst erfordert. Den erstern versteben sie deswegen nicht, weil, wenn 30 es wahr ware, daß nur ausnehmend icone Gestalten auf dem Theater erscheinen dürften, das Publicum nicht felten die vortreflichsten Schau= fpieler entbehren murde, benen es fonft an feiner Urt von Geschicklichkeit mangelt. Noch schlechter, wie gejagt, verstehen sie das, was die Einrichtung der Komödie erfordert, nach welcher die äufferlichen 35 Bolltommenheiten unter die Acteurs nicht gleich vertheilt fenn muffen,

ja nach welcher es so gar oft gut ist, wenn gewisse Acteurs einige von diesen Bollkommenheiten gang und gar nicht besitzen. "Regel-"mäßige Gesichtszüge, ein edles Ansehen nehmen uns frenlich über-"haupt für eine Person auf dem Theater ein; allein es giebt Rollen, 5 "welche ihr weit besser anstehen, wenn ihr die Natur diese Borzüge "nicht ertheilt hat. Ich weis wohl, daß man, ohne von dem Mangel "ber Wahrscheinlichkeit beleidiget zu werden, ja daß man sogar mit "Bergnügen eine junge Schone die Person einer Alten, und einen "liebenswürdigen Schauspieler einen groben und tölpischen Bauer vor-10 "stellen sieht. Ich weis wohl, daß wir nicht in die Romödie geben, "die Gegenstände selbst, sondern blos ihre Nachahmung zu sehen = = "Gleichwohl aber muß man doch unter den Gattungen der komischen "Rollen einen Unterschied machen. Ginige ergößen uns durch die bloffe "Nachahmung gewiffer lächerlichen Fehler. Undre aber ergöten uns 15 "durch die Abstechung, die sich entweder zwischen dem Borgeben der "Berson und den Beweisen, auf welche sie dasselbe gründet, ober "zwischen dem Gindrucke befindet, den fie ben denjenigen Personen, die "mit ihr spielen, machen follte, und zwischen bem Eindrucke, welchen "fie wirklich ben ihnen macht. Je mehr ein Schauspieler, in den 20 "Rollen von der ersten Art, die Bollkommenheiten hat, die den Fehlern, "welche er nachahmt, entgegen gesett sind; besto mehr wissen wir es "ihm Dank, wenn er und gleichwohl eine vollkommene Abschilderung "von diesen Fehlern macht. Je weniger aber, in den Rollen von der "zwenten Art, ein Schauspieler die Bollkommenheiten hat, welche die 25 "Person, die er vorstellt, haben will, oder welche ihm die andern aus-"ichweifenden Versonen des Stucks benlegen, desto lächerlicher macht "er die närrische Sinbildung des einen und das abgeschmackte Urtheil "der andern, und desto komischer folglich wird seine ganze Action. "Die Rolle eines Menschen, der nach der Meinung des Verfaffers, 30 "mit aller Gewalt den Titel eines Schönen haben will, wird weit "weniger belacht werden, wenn sie von einem Komödianten gespielt "wird, der sich dieses Titels in der That anmaagen könnte, als wenn "fie einer vorstellt, der der Natur in biefem Stude weniger gu danten "hat. Der Frrthum eines albernen Tropps, welcher einen Bedienten 35 "für einen Menschen von Stande ansieht, wird uns weniger ergößen, "wenn das gute Ansehen des Bedienten den Jrrthum entschuldigen "fann, als wenn er ganz und gar nichts an sich hat, das ihn recht-"fertigen konnte. Weit gefehlt alfo, daß es gut fenn follte, wenn alle "Schauspieler von reizender und ausnehmender Gestalt wären; es ift "vielmehr unserm Vergnügen zuträglicher, wenn sie nicht alle nach "einem Mufter gebildet find. Unterdeffen aber muß man diese Marime 5 "nicht allzuweit ausdehnen. Wir erlauben ihnen zwar, gewisse Voll-"tommenbeiten nicht zu haben; aber die gegenseitigen Fehler zu be-"fiben, verstatten wir ihnen durchaus nicht. Gie muffen fo gar völlig "von gewissen Mängeln fren seyn, die uns ben andern Bersonen, die "fich bem Schauspiele nicht widmen, wenig oder gar nicht anstößig 10 "fenn würden. Dergleichen find, zu lange ober furze Arme, ein zu "großer Mund, übelgestaltene Füße 2c. = =" Bu diesen vier Saunt= stücken fügt der Verfasser noch zwen Unmerkungen, die mit dem Inhalte des ersten Buchs genau verbunden find. Die erste ift diese: Die Schauspieler können in den Rebenrollen, des Biges, 15 bes · Reuers und der Empfindung eben fo wenig ent= übrigt fenn, als in ben Sauptrollen. Die Urfache ift, weil in guten Stüden auch die Nebenrollen, nicht etwa zum Ausflicken da find, fondern einen Ginfluß in das Ganze haben, und sich oft eben fo thätig erweisen, als die allervornehmsten Versonen. Die Vertrauten, 20 zum Erempel, in den Trauerspielen, haben oft jo vortrefliche Stellen. besonders in den Erzehlungen, die ihnen meisten Theils aufgetragen werden, zu fagen, daß fie ohne Wit, ohne Keuer und ohne Empfinbung gewiß alles verderben wurden. Die zwente Unmerfung ift biefe: Wenn man auch ichon die vornehmften Bollkommen= 25 heiten hat, die zu einem Schauspieler erfordert merden, jo muß man boch in einem gemiffen Alter gu fpielen aufhören. Denn in den Schauspielen beleidiget uns unungänglich alles dasjenige, mas uns Gelegenheit giebt, die Schwachheiten ber menschlichen Natur zu überlegen, und auf uns selbst verdrüßliche Blicke 30 zurud zu werfen. Es werden bier blog diejenigen Rollen ausgenommen, beren Lächerliches durch das mahre Alter des Schauspielers vermehrt wird, zum Grempel, die Rollen der Alten, die mit aller Gewalt noch jung fenn wollen; auch muß man gegen Acteurs von aufferordent= lichen Gaben einige Nachsicht haben; nur werden diese alsdann so billig 35 fenn, wenn es in ihrer Gewalt stehet, keine andre als solche Rollen

zu wählen, welche mit ihrem Alter nicht allzusehr abstechen. Frankreich hat es selbst seinem Baron nicht vergeben, daß er noch in
seinen letzten Jahren so gern junge Prinzen vorstellte. Es konnte es
durchaus nicht gewohnt werden, ihn von Schauspielerinnen Sohn
5 nennen zu hören, deren Großvater er hätte senn können.

In dem zwenten Buche des erften Theils handelt der Berfasser von einigen Borgugen, welche gemisse Schauspieler insbesonbere haben muffen. Diefe Schaufpieler find erftlich diejenigen, welche man in der Komödie Vorzugsweise, die komischen nennt; zweytens 10 diejenigen, welche sich in der Tragodie durch ihre Tugenden unfere Bewunderung, und durch ihre Unglücksfälle unfer Mitleiden erwerben follen; und drittens diejenigen, welche so wohl in der Tragödie als Romödie die Rollen der Liebhaber vorstellen. Alle diese haben gemisse besondere Gaben nöthig, welche Theils innerliche, Theils äußerliche 15 find. Diefer Eintheilung gemäß macht ber Verfasser in diesem zwenten Buche zwen Abschnitte, deren erster die innerlichen, und der zwente die äußerlichen Gaben untersucht. Wir wollen und zu dem ersten Abidnitte wenden, welcher aus fünf Sauviftuden besteht. In dem erften Sauptftude zeigt er, daß die Munterkeit den= 20 jenigen Schauspielern, welche uns zum lachen bewegen follen, unumgänglich nöthig fen. "Wenn man, find feine "Borte, eine komische Person vorstellt, ohne felbst Bergnügen baran "zu haben, fo hat man das bloße Unsehen eines gedungenen Menschen, "welcher nur deswegen Komödiant ist, weil er sich seinen Lebensunter= 25 "halt auf keine andre Art verschaffen kann. Theilt man aber das, "Bergnügen mit dem Zuschauer, so kann man sich allezeit gewiß "versprechen, zu gefallen. Die Munterkeit ift der wahre Apollo der "komischen Schauspieler. Wenn sie aufgeräumt sind, fo werden fie. "fast immer Feuer und Genie haben. = =" Es ist aber hierben wohl, 30 zu merken, daß man diese Munterkeit mehr in ihrem Spiele als auf ihren Gesichtern zu bemerken verlangt. Man giebt tragischen Schauspielern die Regel: weinet wenn ihr wollt, daß ich weinen foll; und ben fomischen Schanspielern follte man die Regel geben: Lachet fast niemals, wenn ihr wollt, daß ich lachen 35 foll. == Das zwente Sauptstück zeigt, daß berjenige, mel= der feine erhabne Seele habe, einen Belben ichlecht

vorstelle. Unter dieser erhabnen Seele muß man nicht die Narrheit gewisser tragischen Schauspieler verstehen, welche auch außer bem Theater noch immer Prinzen zu fenn sich einbilden. Auch nicht das Vor= urtheil einiger von ihnen, welche große Acteurs den allergrößten Männern gleich schätzen, und lieber gar behaupten möchten, es fen 5 leichter ein Beld zu fenn, als einen Belden aut vorzustellen. Die Soheit der Seele, von welcher hier geredet wird, besteht in einem edeln Enthusiasmo, der von allem mas groß ist in der Seele gewirkt wird. Diefer ift es, welcher die vortreflichen tragischen Schausvieler von ben mittelmäßigen unterscheibet, und sie in ben Stand fest, bas 10 Berg best gemeinsten Zuschauers mit Bewegungen zu erfüllen, die er fich felbst nicht zugetrauet hätte == Mit diesem Enthusiasmo, welcher für diejenige Person gehöret, die Bewunderung erweden soll, muß berjenige Theil der Empfindung verbunden werden, welchen die Frangofen unter dem Namen des Gingeweibes (d'Entrailles) ver- 15 stehen, wenn eben dieselbe Person unser Mitleiden erregen will. Sier= von handelt das dritte Sauptstüd. "Wollen die tragischen Schau-"fpieler, fagt der Verfasser, uns täuschen; so mussen sie nich selbst "täuschen. Sie muffen sich einbilden, daß sie wirklich das find, mas "fie vorstellen; eine glückliche Raferen muß sie überreben, daß fie felbst 20 "biejenigen find, die man verrath, die man verfolgt. Diefer grrthum "muß aus ihrer Vorstellung in ihr Berg übergehen, und oft muß ein "eingebildetes Unglück ihnen mahrhafte Thränen auspreffen. Alsdann "sehen wir in ihnen nicht mehr frostige Komödianten, welche uns burch "gelernte Tone und Bewegungen für eingebildete Begebenheiten ein- 25 "nehmen wollen. Sie werden zu unumschränften Gebiethern über "unfre Seelen; fie werben zu Zanbrern, die das unempfindlichfte em-"pfindlich machen können == Und diefes alles durch die Gewalt der "Traurigkeit, welche Leidenschaft eine Urt von epidemischer Krankheit "zu fenn scheinet, deren Ausbreitung eben so schnell als erstaunlich ift. 30 "Sie ist von den übrigen Rrankheiten darinne unterschieden, daß sie fich "durch die Augen und durch das Gehör mittheilet; wir brauchen eine "mit Grund mahrhaft betrübte Person nur zu feben, um uns zugleich "mit ihr zu betrüben. Der Anblick ber andern Leidenschaften ift fo "anstedend nicht. Es fann sich ein Mensch in unfrer Gegenwart dem 35 "allerheftigften Borne überlaffen; wir bleiben gleichwohl in der voll=

"tommensten Ruhe. Gin andrer wird von der lebhaftesten Freude "entzückt, wir aber legen unfern Ernst beswegen nicht ab. Rur bie "Thränen, wenn es auch schon Thränen einer Berson sind, die uns "gleichgültig ift, haben fast immer das Vorrecht uns zu rühren. Da 5 "wir uns zur Mühe und zum Leiden gebohren miffen, fo lefen wir "voll Trauriafeit unsere Bestimmung in dem Schickfale der Unglück-"lichen, und ihre Bufalle find für uns ein Spiegel, in welchem wir "mit Berdruß das mit unferm Stande verknüpfte Glend betrachten. = = " Dieses bringt den Verfasser auf eine kleine Ausschweifung, welche viel 10 zu artig ist, als daß ich sie hier übergeben sollte. == "Es ist nicht "schwer, fpricht er, von unfrer Leichtigkeit uns zu betrüben einen Grund "anzugeben. Allein besto schwerer ift es die Natur besjenigen Ber-"gnügens eigentlich zu bestimmen, welches wir, ben Anhörung einer "Tragodie, aus dieser Empfindung ziehen. Daß man in der Absicht 15 "vor die Bühne geht, diejenigen Eindrücke, welche uns fehlen, bafelbst "zu borgen, oder uns von denjenigen, die uns mißfallen, zu zerstreuen, "darüber wundert man sich gar nicht. Das aber, worüber man er= "staunt, ist dieses, daß wir oft durch die Begierde Thränen zu ver-"gießen dahin geführt werden. Unterdeffen kann man boch von biefer 20 "wunderlichen Reigung verschiedne Ursachen angeben, und die Schwierig= "feit daben ift bloß, die allgemeinste davon zu bestimmen. Wenn ich "gefagt habe, daß das Unglud andrer ein Spiegel für uns fen, in "welchem wir das Schickfal, zu dem wir verurtheilet find, betrachten, "so hätte ich einen Unterscheid daben machen können. Dieser Unter-25 "schied kann hier seine Stelle finden, und er wird uns eine von den "Quellen besjenigen Bergnugens, beffen Urfprung wir suchen, entbeden. "Der Anblick eines fremden Glends ift für uns schmerzlich, wenn es "nehmlich ein solches Glend ist, dem wir gleichfalls ausgesett sind. "Er wird aber zu eine Tröstung, wenn wir das Elend nicht zu 30 "fürchten haben, beffen Abschilderung er uns vorlegt. Wir bekommen "eine Art von Erleichterung, wenn wir sehen, daß man in demienigen "Stande, welchen wir beneiden, oft graufamen Martern ausgesett fen, "für die uns unfre Mittelmäßigkeit in Sicherheit stellet. Wir ertragen "alsdenn unfer Uebel nicht nur mit weniger Ungeduld, sondern wir 35 "wünschen uns auch Gluck, daß wir nicht so elend find, als wir uns "zu fenn eingebildet haben. Doch daber, daß uns fremde Unglücks=

"fälle, welche gröffer als die unfrigen find, unfrer geringen Glücks-"umftande wegen tröften, wurde noch nicht folgen, daß wir in der Betrübnik über biefe Unglucksfälle ein Bergungen finden mußten. "wenn unfre Gigenliebe, indem fie ihnen diefen Tribut bezahlt, nicht "baben ihre Rechnung fände. Denn die Belben, welche durch ihr Un= 5 "aluck berühmt find, find es zugleich auch durch aufferordentliche Eigen-"ichaften. Se mehr uns ihr Schicffal rührt, besto beutlicher zeigen "wir, daß wir den Werth ihrer Tugenden fennen, und der Ruhm, "baß wir die Größe gehörig zu schätzen wissen, schmeichelt unserm "Stolze. Hebrigens ift die Empfindlichkeit, wenn fie von der Unter- 10 "icheidungsfraft geleitet wird, schon selbst eine Tugend. Man sett sich "in die Klaffe edler Seelen, indem man durchlauchten Unglücklichen "das schuldige Mitleiden nicht versaget. Auf der Bühne befonders "läßt man sich um so viel leichter für vornehme Personen erweichen, "weil man weis, daß diese Enipfindung durch die allzulange Dauer 15 "und nicht überläftig fallen, fondern eine glückliche Veränderung gar "bald ihrem Unglüde, und unfrer Betrübniß ein Ende machen werbe. "Berben wir aber in dieser Erwartung betrogen, und werden biefe "Belben zu Opfern eines ungerechten und barbarischen Schickfals; "jo werfen wir uns alsdann zwischen ihnen und ihren Feinden zu 20 "Richtern auf. Es scheint uns fogar, wenn wir die Wahl hätten. "entweder wie die einen umzukommen, oder wie die andern zu trium= "phiren, daß wir nicht einen Augenblid in Zweifel fteben murben. "und dieses macht uns in unfern Angen besto größer. Bielleicht würde "die Untersuchung, welche von diesen Ursachen den meisten Ginfluß in 25 "das Vergnügen habe, mit dem wir in einem Trauerspiele weinen. "ganz und gar vergebens fenn. Vielleicht wird jede von denfelben "nach Beschaffenheit derjenigen Seele auf welche fie wirken, bald die "vornehmste, bald die geringste = = =" Wir kommen von dieser Ausschweifung wieder auf den geraden Weg. Das vierte Saupt= 30 ftud beweiset, daß nur diejenigen Bersonen allein, welche gebohren find zu lieben, das Borrecht haben follten, verliebte Rollen gu fpielen. "Gine gemiffe Sangerin, erzehlt "der Verfaffer, stellte in einer neuen Oper eine Prinzegin vor, die "gegen ihren Ungetreuen in einem beftigen Feuer ist; allein sie brachte 35 "diejenige Zärtlichkeit, welche ihre Rolle erforderte, gar nicht hinein.

"Gine von ihren Gesellschafterinnen, die der Ursachen ungeachtet, war= "um zwen Personen von einerlen Profesion und von einerlen Ge= "schlecht einander nicht zu lieben pflegen, ihre Freundin mar, hätte "gar zu gerne gewollt, daß sie biefe Rolle mit Benfall spielen möchte. 5 "Sie gab ihr daher verschiedene Lehren, aber diefe Lehren blieben "ohne Wirkung. Endlich fagte die Lehrerin einmal zu ihrer Schülerin: "Ift benn bas, mas ich von Ihnen verlange, fo fcmer? "Seten Sie fich boch an die Stelle ber verrathenen Be= Benn Sie von einem Menschen, ben Sie gart= 10 "lich liebten, verlaffen murben, murben Sie nicht von "einem lebhaften Schmerze durchdrungen fenn? Bür= "ben Gie nicht fuchen - 3ch? antwortete die Actrice, an bie "biefes gerichtet war; ich wurde auf bas ichleunigste, einen "andern Liebhaber zu befommen fuchen. Sa, menn bas 15 "ift, antwortete ihre Freundin, fo ift Ihre und meine Mühe "vergebens. 3ch werde Sie Ihre Rolle nimmermehr ae= "borig fpielen lehren." Dieje Folge war febr richtig; benn eine wahre Zärtlichkeit auszudrücken, dazu ist alle Kunft nicht hinlänglich. Man mag sich auch noch so sehr bestreben, das unschuldige und rührende 20 Wesen berselben zu erreichen; es wird doch noch immer von der Natur eben so weit unterschieden senn, als es die frostigen Liebkosungen einer Buhlerinn, von den affektvollen Bliden einer aufrichtigen Liebhaberin Man stellt alle übrige Leidenschaften unvollkommen vor, wenn man sich ihren Bewegungen nicht überläßt, aber wenigstens stellt man 25 sie doch unvollkommen vor. Man ahmet mit kaltem Blute den Ton eines Bornigen schlecht nach, allein man kann boch wenigstens einige von den andern äufferlichen Zeichen, durch welche er sich an den Tag legt, entlehnen; und wenn man in verschiedenen Rollen schon nicht die Ohren betriegt, so betriegt man doch wenigstens die Augen. In den 30 zärtlichen Rollen aber kann man eben fo wenig die Augen, als die Ohren betriegen, wenn man nicht von der Ratur eine zur Liebe gemachte Seele bekommen hat. - .. Will man, fährt der Verfasser "fort, die Urfache wissen, warum man zwar die Larve der andern "Leidenschaften borgen, die Entzückungen der Bärtlichkeit aber nur auf 35 "eine fehr ungetreue Art nachbilden kann, wenn man nicht felbst liebt, "oder wohl gar zu lieben nicht fähig ist, so will ich es wagen eine

"Bermuthung hierüber vorzutragen. Die übrigen Leidenschaften mablen "fich blos badurch auf dem Gefichte, daß fie in den Bugen eine ge= "wiffe Art von Beränderung verurfachen; die Bartlichkeit hingegen "hat, fo wie die Freude, das Borrecht, der Gefichtsbildung neue Schon-"heiten zu geben und ihre Fehler zu verbeffern. Daher alfo, daß man 5 "uns von gewiffen Leidenschaften ein unvollkommenes Bild vorstellen "tann, ohne von ihnen selbst beherrscht zu werden, folgt noch nicht, "daß man auch die fanfte Drunkenheit der Liebe auch nur unvoll-"tommen nachahmen könne, ohne sie felbst zu fühlen. — — " Aus allem diefen gieht der Berfaffer in dem fünften Sauptstücke die 10 Folgerung, daß man sich nicht mehr mit diesen Rollen abgeben muffe, wenn man nicht mehr in dem glücklichen Alter zu lieben fen. Die Wahrheit dieser Folgerung fällt zu deutlich in die Augen, als daß es nöthig war, seine Gründe anzuführen, die ohnedem auf das vorige hinaus lauffen. - Wir kommen vielmehr fogleich auf den gwen = 15 ten Abschnitt dieses zwenten Buchs, worinn, wie schon gesagt, die äufferlichen Gaben abgehandelt werden, welche zu gewiffen Rollen insbesondere nöthig sind. Es geschieht dieses in vier hauptstüden, movon das erfte die Stimme angeht, und zeiget, baß eine Stimme, welche in gewissen Rollen hinlänglich ift, in andern 20 Rollen, welche uns einnehmen follen, es nicht fen. Ben tomischen Schausvielern ift es fast genug, wenn wir ihnen nur alles, was sie fagen follen, hinlänglich verstehen können, und wir können ihnen eine mittelmäßige Stimme gar gern überseben. Der tragifche Schauspieler hingegen nuß eine ftarte, majestätische und pathetische 25 Stimme haben; ber, welcher in ber Romobie Personen von Stande porstellt, eine edle; der, welcher den Liebhaber macht, eine angenehme, und die, welche die Liebhaberin spielt, eine bezaubernde. lettern besonders verlanget man biejenigen überredenden Tone, mit welchen eine Schöne aus dem Zuschauer, alles mas sie will, machen 30 und von ihrem Liebhaber, alles mas fie begehrt, erlangen fann. Gine reihende Stimme fann anftatt vieler andern Borguge fenn. Ben mehr als einer Gelegenheit hat die Berführung der Ohren über das Zeugniß ber Augen gesiegt, und eine Person, der wir unsere Huldigung verweigerten, wenn wir sie blos sahen, hat sie vollkommen zu verdienen 35 geschienen, wenn wir fie gehöret haben - Bon ber Stimme fommt

der Berfaffer auf die Geftalt und zeigt in dem zwenten Sauptstucke, daß die Liebhaber in der Romödie eine liebensmürdige. und die helden in der Tragodie eine ansehnliche Bestalt haben müffen. Beil es mahrscheinlich ift, daß die erhabenen 5 Gefimmingen einer Pringegin sie bewegen können, ben einem Belden die nicht allzu regelmässige Bildung seines Gesichts in Ansehung seiner übrigen groffen Eigenschaften, zu vergeffen: so ist es eben nicht so un= umgänglich nöthig, daß der Liebhaber in der Tragodie von einer durchaus reigenden Geftalt fen, wenn feine Rolle fich nur ungefehr zu 10 feinem Alter schift. In der Komödie aber pflegen wir strenger zu fenn. Weil diese uns in den Gefinnungen und Sandlungen ihrer Berfonen nichts als das Gemeine zeigt, so bilden wir uns ihre Belden auch von keinen so ausnehmenden Verdiensten ein, daß sie über bas Berg siegen könnten, ohne die Augen zu reigen, und ihre Beldinnen 15 stellen wir uns nicht so gar zärtlich vor, daß sie ben dem Geschencke ihres Herzens nicht ihre Augen zu Rathe ziehen follten. Die Geftalt des Liebhabers muß die Zärtlichkeit derjenigen, von welcher er geliebet wird, rechtfertigen; und die Liebhaberin muß uns ihre Liebe nicht blos mit lebendigen Farben abschildern, sondern wir müssen sie auch 20 nicht für unwahrscheinlich halten, noch ihren schlechten Geschmaf baben tadeln können. Man wirft zwar ein, daß man im gemeinen Leben oft genug eine Schöne nach einem gar nicht liebenswürdigen Menschen feufzen sehe, und daß uns daher ein klein wenig Ueberlegung gleiche Greignungen auf dem Theater erträglich machen fonne. Sierauf aber 25 ift zu antworten, daß man in der Komödie das Bergnügen durchaus nicht von der Ueberlegung will abhangen laffen. Ben den Lieb= haberinnen ist diese Bedingung noch nothwendiger, als ben den Lieb= habern. Es ift zwar nicht eigentlich Schönheit, was fie besitzen muffen; sondern es ist etwas, was noch mehr als Schönheit ist, und welches 30 noch allgemeiner und noch mächtiger auf die Herzen wirkt; es ist ein ich weis nicht was, wodurch ein Frauenzimmer reitend wird, und ohne welches sie nur umsonst schön ift; es ist eine gewisse siegende Anmuth, welche eben so gewiß allezeit rührt, als es gewiß ift, daß sie sich nicht beschreiben läßt. - - Gleiche Bewandniß hat es auch mit benjenigen 35 Versonen, welche ber Verfasser in Ansehung ihres Standes und ihrer Gefinnungen über das Gemeine hinaus jest; ihre äufferliche Geftalt

muß ihre Rolle nicht erniedrigen. Obgleich die Natur ihre Gaben nicht allezeit dem Glanze der Geburth gemäß einrichtet, und obgleich oft mit einer fehr ichlechten Physiognomie fehr ehrwürdige Titel verbunden sind: jo ift es uns boch zuwider, wenn wir einen Schauspieler von geringen Ansehen eine Berfon von Stande vorstellen feben. Seine 5 Geftalt muß ebel, und seine Gesichtsbildung muß fanft und glücklich fenn, wenn er gewiß fenn will, Hochachtung und Mitleiden in uns zu Man weis in Paris noch gar wohl, was einem gewissen Schausvieler wiederfuhr, welcher seine Brobe spielen sollte. Es fehlte ihm weder an Empfindung, noch an Wike, noch an Kener; nur sein 10 äufferliches mar gar nicht helbenmäßig. Ginsmals stellte er bie Person bes Mithribats vor, und stellte sie jo vor, daß alle Zuschauer mit ihm hätten zufrieden jenn muffen, wenn er lauter Blinde zu Zuschauern gehabt hatte. In dem Auftritte, wo Monime zu dem Konige fagt: Berr, du anderft bein Geficht, rufte ein Spottvogel aus bem 15 Barterre ber Schauspielerin gu: Laft ihn boch andern. Auf ein= mal verlohr man alle Gaben bes Schaufpielers aus ben Augen, und bachte bloß und allein an die wenige Nebereinstimmung, die sich zwischen ihm und feiner Berfon befande. - - In dem britten Saupt= ftude kommt ber Berfaffer auf das mahre ober anscheinen be 20 Berhältniß, meldes zwischen dem Alter des Schauivielers und dem Alter der Berjon fenn muß. Gin Portrait, das wegen seiner Zeichnung und seiner Farbenmischung auch noch so schätzbar ift, wird doch mit Recht getadelt, wenn es diejenige Person, die es vorstellen soll, alter macht. Eben so wird uns auch 25 ein Schauspieler, wenn er auch sonst noch so vollkommen spielt, nur mittelmäßig gefallen, wenn er für feine Rolle allzu alt ift. Es ift nicht genug, daß man uns Iphigenien nicht mit Runzeln und ben Britannicus nicht mit grauen Saaren zeiget; wir verlangen bende in allen Reitzungen ihrer Jugend zu jehen. Einige Jahre zwar 30 fann ber Acteur älter als feine Berfon fenn, weil er uns alsbann, wenn er diefen Unterscheid wohl zu verbergen weiß, das Vergnügen einer boppelten Täuschung verschaft, welches wir nicht haben würden, wenn er in diesem Falle nicht mare. - Dieses ift zu beutlich, als daß der Verfasser nöthig haben sollte viel Worte damit zu verschwenden. 35 Er thut es auch nicht, sondern eilt mit dem ersten Theile seines Werfs

zu Ende, indem er nur noch ein fleines Sauptstück, welches bas vierte ift, und besonders die Mägden und die Bedienten angehet, hinzu thut. Ben einigen Rollen ist es gut, wenn die Schauspielerinnen, welche die Mägden vorstellen, nicht allzu jung mehr sind; 5 ben einigen aber muffen sie nothwendig jung fenn, oder wenigstens jung scheinen, um ihre Jugend zu einer Art von Entschuldigung für die unbedachtsamen Reden, welche sie meistentheils führen, oder für die nicht allzuklugen Rathschläge, die sie ihren Gebietherinnen oft ben Liebeshändeln geben, zu machen. Wenn aber das Mägdchen eben nicht 10 allezeit jung senn barf, so muß sie doch immer eine ausserordentliche Alüchtigkeit der Zunge besitzen. Diese Gigenschaft ift besonders in den Luftspielen des Regnards fehr nöthig, wo ohne dieselbe ben verschiednen Rollen alle Anmuth wegfällt. Auch fordert man von den Mägden eine schalkhafte Mine, und von den Bedienten Geschwindig= 15 feit und Hurtigkeit. Gin dider Körper schickt fich daher für die Bedienten eben fo wenig, als sich für die Mägdehen das Stottern ichiden murbe.

Diefes also mare ber Inhalt bes erften Theils. Er handelt. wie man gesehen hat, nichts anders ab, als biejenigen natürlichen Saben, ohne welche es nicht einmal möglich ist, ein guter Schauspieler 20 zu werden. Wie viel häßliche Gegenstände würden wir unter ihnen entbehren, wenn sie alle so billig gewesen wären, sich darnach zu prüfen. Roch weniger Stumper aber wurden wir feben, wenn diejenigen die diese Prüfung vorgenommen, und darinne bestanden haben, nicht geglaubt hätten, daß sie nunmehr ichon vollkommne Schausvieler waren. 25 und nichts mehr als diese natürlichen Borzüge nöthig hatten, um den Benfall ber Zuschauer zu erzwingen. Sie mögen sich ja nicht betriegen; sie haben aufs höchste nur die Anlage von dem, mas sie senn muffen, und wenn sie sich nicht durch Kunft und Fleiß ausarbeiten wollen, jo werden fie zeitlebens auf dem halben Wege ftehen bleiben. 30 Wie dieses aber geschehen muffe und worauf sie insbesondere zu sehen haben, handelt unfer Berfaffer in feinem zwenten Theile ab, melcher, ohne einige Unterabtheilungen, aus neunzehn Sauptstücken besteht, beren Inhalt ich gleichfalls anzeigen will.

Das erste Hauptstück untersucht worinne die Wahrheit 35 der Vorstellung bestehe? Diese Wahrheit bestehet in dem Zusammenfluße aller Wahrscheinlichkeiten, welche den Zuschauer zu betriegen geschickt sind. Sie theilen sich in zwen Klassen. Die einen entstehen aus dem Spiele des Acteurs; und die andern aus gewissen Modificationen des Schauspielers, in Ansehung seiner Verkleidung oder der Auszierung des Orts, wo er spielt. Die Wahrscheinlichkeiten von der ersten Art gehören vornehmlich hierher, und bestehen in der ge- 5 nauen Beodachtung alles dessen, was sich geziemt. Das Spiel des Acteurs ist nur alsdann wahr, wenn man alles darinne bemerkt, was sich für das Alter, für den Stand, für den Charakter und für die Umstände der Person, die er vorstellt, schiefet. Diese Wahrheit aber theilt sich in die Wahrheit der Action, und in die Wahrheit der Recitation. 10

Bon der erften handelt das zwente Sauptstück. Diese Bahr= heit ift oft diejenige gar nicht, welche dem Schausvieler zuerft in die Bebanken kömmt. Agamemnon zum Erempel, (Sphigenia Aufz. II. Auft. 2.) als ihn Aubigenia fraat, ob er ihr erlauben werde, dem Opfer, das er vorhabe, benzuwohnen, antwortet ihr: Du bift da= 15 ben, meine Tochter. Berichiedne Schauspieler glauben diefe Stellung recht pathetisch auszudrücken, wenn sie Blicke voll Bartlichkeiten auf Iphigenien beften, allein diese Action ist gang wider die Wahr= icheinlichkeit, weil Agamemnon, indem er diefes zu feiner Tochter gesagt, die Augen gewiß wird abgewendet haben, damit sie den töd= 20 lichen Schmerz, der fein Berg zerfleischte, nicht darinne lesen moge. Die Schwierigkeit alle kleine Schattirungen zu bemerken, aus welchen die Wahrheit der Action bestehet, zeigt sich besonders in den ver= widelten Stellungen. Der Berfaffer verstehet unter diefer Benennung diejenigen Stellungen, in welchen die Person entgegengesetten 25 Absichten ein Genüge thun muß. In diesem Falle ift Isabelle in ber Männerschule, wenn fie sich zwischen bem Sganarelle und Balere befindet, und den einen umfaßt indem fie dem andern die Hand giebt, und zu dem einen 1 etwas spricht, mas fich der andre an= nehmen foll. Die Schaufpielerin, die diefes spielt, hat fehr viel Ge= 30 nauigkeit anzuwenden, damit ihr die Zuschauer weder allzuwenige Vorficht in Ansehung ihres Sifersüchtigen, noch allzuwenig Bärtlichkeit gegen ihren Liebhaber Schuld geben können.

In dem dritten Hauptstücke betrachtet2 der Berfasser die zwen vornehmsten Stücke der Action; die Minen nehmlich und die Gestus. 35

<sup>1</sup> gu ben einen [1754] 2 betracht [1754]

Bende muffen hauptsächlich mahr fenn. Der Schauspieler muß die Leidenschaften nicht allein in seinem Gesichte ausdrücken, sondern er muß sie auch lebhaft ausdrücken können. Nur muß es nicht so weit gehen, daß er sein Gesicht dadurch verstellet. Gemeiniglich aber fällt 5 man in diesen Fehler nur alsdenn, wenn man nicht wirklich, nachdem es die Stellung der Person erfordert, aufgebracht ober gerührt ift. Empfindet man wirklich eine von diesen benden Gindrückungen, wie man sie empfinden foll, so wird sie sich ohne Mühe in den Augen abmahlen. Muß man aber seine Seele erft mit aller Gewalt aus 10 ihrem Todenschlafe reiffen, so wird sich der innere gewaltsame Zu= stand auch in dem Spiele und in den Minen verrathen. - Die Geftus theilt der Verfasser in zwen Arten; einige, spricht er, haben eine bestimmte Bedeutung, andre aber dienen bloß die Action zu be= leben. Die erstern find nicht willführlich, sondern sie machen eine ge-15 wisse Sprache aus, die wir alle reden, ohne sie gelernt zu haben, und durch die uns alle Nationen verstehen fonnen. Die Kunft kann sie weder deutlicher noch nachdrücklicher machen; sie kann sie aufs höchste nur ausputen, und ben Schauspieler lehren, sich ihrer so zu bedienen, wie es sich für seine Rolle schickt. Sie kann ihn zum Erempel lehren, 20 daß das edle Komische wenigere heftige Gestus erfordert, als das niedria Romische; und das Tragische noch wenigere, als das edle Komische. Die Ursache hiervon ist leicht zu errathen. Die Natur nehmlich macht, wenn sie sich selbst gelassen ift, weit unmäßigere Bewegungen, als wenn sie von dem Zaume der Erziehung, oder von der Ernsthaftigkeit 25 eines zu beobachtenden Unsehens zurück gehalten wird. Was die andre Art der Geftus anbelangt, so muffen sie wenigstens eine Art des Ausdruckes haben; sie muffen nicht studirt fenn, und muffen oft abgewechselt werden. Ben denjenigen komischen Rollen, ben welchen man gewisser Maassen die Natur nicht vor sich haben kann, dergleichen die 30 erdichteten Rollen der Crifpins, der Bourceaugnacs und andre find, thut man wohl, wenn man seinen Vorgänger in benselben, beffen Urt Benfall gefunden hat, so viel wie möglich nachahmt. Vielleicht ist es gut, wenn man manchmal auch sogar bessen Fehler nachahmt, um den Zuschauern die Action desto mahrer scheinen zu lassen.

Von der Action kömmt nunmehr der Verfasser in dem vierten

35

<sup>1</sup> Einbrüden, [1754]

Sauptstücke auf die Recitation und berfelben Wahrheit. Nach einigen Stellen ben den Alten muß man glauben, daß sie die Declamation ihrer bramatischen Werke nach Roten abgemeffen haben. Benn diefes harmonische Noten gewesen sind, so haben sich ihre Schauipieler in eben den Umständen befunden, in welchen sich die heutigen 5 Operfänger in Ansehung der Recitative befinden, allein die Wahrheit der Recitation kann daben nichts gewonnen haben, weil die Musik keine an und vor fich bestimmten Mittel hat, die verschiednen Leidenschaften auszudrücken. Sollen aber diese Noten bloß die Tone der gemeinen Unterredung angegeben haben, wie der Abt du Bos behauptet, so 10 muß man voraussetzen, daß sich deraleichen Tone, in Vergleichung mit andern gegebenen Tonen wirklich ausdrücken laffen, und daß jede Empfindung nur einen Ton habe, welcher ihr eigentlich zufomme. Allein bendes ift falich. Die verschiednen Beränderungen der Stimme, welche aus einerlen Eindrücken entstehen, haben zwar mit einander 15 etwas gemein; allein sie find auch wegen ber verschiednen Sprachwerf= zeuge nothwendig unterschieden. Wer daher die Kunft zu recitiren methodisch abhandeln wollte, der müßte eben jo vielerlen Regeln geben, als Arten von Stimmen find. Rurg, es gehört allein der Ratur gu, die Tone, welche sich am besten schicken, vorzuschreiben, und die Empfin= 20 bung ift die einzige Lehrerin in diefer bezaubernden Beredfamkeit der Schalle, durch welche man in den Zuhörern alle beliebige Bewegungen erregen kann. Das vornehmfte Geheimniß ift daben diefes, daß man diejenigen Tone, welche dem Unscheine nach einerlen sind, in der That aber unterschieden werden müssen, nicht unter einander verwechsele, und 25 die einen für die andern brauche. Man betrachtet zum Erempel den naifen Ton und den aufrichtigen Ton als zwen Tone, die unter einer= len Art gehören, allein es mürbe ganz unrecht gethan senn, wenn man den einen anftatt des andern nehmen wollte. Der eine gehört derjenigen Verson zu, welche nicht Wit ober Stärke genug hat, ihre Be= 30 banken und ihre Gesinnungen zu verbergen, sondern die Geheimnisse ihrer Seele wider ihren Willen, und wohl gar zu ihrem Schaden, entwischen läßt. Der andre ift vielmehr bas Zeichen ber Redlichkeit, als der Dummheit oder Schwachheit, und gehört für diejenigen Berfonen, welche Geschicke und Herrschaft über sich selbst genug hatten, 35 um ihre Urt zu denken und zu empfinden zu verbergen, gleichwohl

aber sich nicht entschliessen können, der Wahrheit Abbruch zu thun. Es giebt übrigens auch Töne, welche zu mehr als einer Art gehören. Die Fronie kann, zum Exempel, aus Forn, aus Verachtung, und aus blosser Munterkeit gebraucht werden. Allein der ironische Ton, welcher sich ben dem einen Falle schieft, schieft sich ganz und gar nicht ben dem andern, und so weiter.

Dieses war von der Recitation überhaupt. In dem fünften Sauptstücke handelt der Verfasser mit wenigen, von der Art, wie die Romödie recitirt werden muffe. Sie muß durchaus 10 nicht beclamirt werden; wenige Stellen ausgenommen, die man, um fie den Zuhörern defto lächerlicher zu machen, declamiren kann. "Es "ift überhaupt ein unverbrüchliches Gefet für die komischen Schau-"spieler, daß sie eben fo recitiren muffen, als sie außer dem Theater "reden würden, wenn sie sich wirklich in den Umständen befänden, in 15 "welchen sich die Person, die sie vorstellen, befindet. In den pro-"saischen Komödien wird es ihnen eben nicht schwer, dieser Regel zu "folgen; allein in den Komödien in Verfen haben fie schon mehr Mühe "damit. Sie follten dabero munichen, daß fie alle in Profe möchten "geschrieben senn. Dennoch aber, ob schon oft in ganzen Gesellschaften 20 ... von Komödianten kaum eine Berson Berse gehörig herzusagen weiß. "ziehen sie die Stücke in Bersen vor, weil diese sich leichter lernen "und behalten laffen. Der größte Theil der Zuhörer giebt diefen Stücken "gleichfalls ben Borzug. Ohne hier zu untersuchen, ob fich die Sprache "ber Boesie für die Komödien schickt, und in welchem Falle sie gu 25 "dulden fen, will ich nur anmerken, daß man sich ihrer gewiß feltner "bedienen würde, wenn man nicht in Prose mehr Wit haben müßte; "daß das Sylbenmaaß und der Reim die Wahrheit der Unterredung "nothwendig verringert, und daß folglich die Schaufpieler sich nicht "Mühe genug geben fönnen, das eine zu unterbrechen, und den andern 30 "zu verstecken."

In dem sechsten Hauptstücke untersucht der Verfasser, ob die Tragödie declamirt werden müsse? Man ist dieser Frage wegen nur deswegen so sehr uneinig, weil man sich allzu verschiedne Begriffe von der Declamation macht. Sinige verstehen darunter 35 eine gewisse schwülstige und prahlende Recitation, ein gewisses uns sinniges und monotonisches Singen, woran die Natur keinen Antheil

nimmt, und welches bloß die Ohren betäubt, und niemals das Herz angreift. Sine solche Declamation muß aus der Tragödie verbannt seyn; nicht aber die Majestät des Vortrags, welche ben einer natürzlichen Recitation ganz wohl bestehen kann. Dieser prächtige Vortrag schickt sich besonders an gewisse Stellen in den Tragödien, deren Bez gebenheiten aus den sabelhasten Zeiten erborgt sind. Man nunß zwar auch da die Natur nicht übertreiben; allein man nunß sie doch in aller ihrer Größe und in allen ihrem Glanze zeigen. Von einer mächtigen Zauberin glaubt man, daß sie etwas mehr als menschliches besitze. Wenn daher Medea nichts als ihren untreuen Gemahl zurückrusen will, 10 so kann sie ganz wohl als eine andre Weidsperson reden. Wenn sie aber die dreyförmige Hecate citirt, wenn sie mit ihren gestügelten Drachen durch die Lust fährt, alsdann muß sie donnern.

In dem fiebenden Sauptstüde werden einige Sinder= niffe angegeben, welche ber Bahrheit der Recitation 15 icaben. Gine von den vornehmsten ift die Gewohnheit verschiedener Schauspieler, ihre Stimme ju zwingen. So balb man nicht mehr in feinem natürlichen Tone redet, ift es fehr schwer, der Wahrheit gemäß zu fpielen. Eine andere Hinderniß ift die Monotonie, deren es dregerlen Arten giebt. Die eine ift die Verharrung in eben derselben Modu= 20 lation, die zwente die Gleichheit der Schluftone, und die dritte die allzuofte Wiederhohlung eben berfelben Bendungen der Stimme. Der erfte von diesen Gehlern ift den tragischen und comischen Schausvielern gleich gemein. Berschiedene von ihnen bleiben ohn Unterlaß in einem Tone, so wie die kleinen Instrumente, mit welchen man gewisse Bogel 25 abrichtet. In den zwenten Fehler fallen die tragischen Acteurs öfterer als die komischen; fie find gewohnt, fast immer mit der tiefen Octave zu schlieffen. Gben so ift es mit dem dritten Fehler, welchen man gleichfalls ben komischen Schauspielern weit seltner als ben tragischen vorzuwerfen hat, die besonders durch die Nothwendigkeit, von Zeit zu 30 Beit eine lange Reihe von Berfen majestätisch auszusprechen, dazu verleitet werden. Man würde auch dem gerinasten Anfänger unter ihnen Unrecht thun, wenn man ihm noch rathen wollte, so viel möglich den Ruhepunct der Cafur zu vermeiden. Es ift dieses blos ein Anftog für biejenigen Komödianten, welche ohne Verstand und ohne Geschmack 35 mehr auf die Bahl der Sylben, als auf die Berbindung der Gedanken

Achtung geben. Weil aber die Poesse die natürliche Sprache der Tragödie ist, so sind die tragischen Acteurs nicht so wie die komischen verbunden, den Reim allezeit zu verstecken. Gemeiniglich würde es auch nicht einmal angehen, wenn sie auch gerne wolten. Der Abschnitt des Verstandes zwingt sie oft, ben dem Schlusse eines jeden Verses inne zu halten, und dieses verursacht eine Art von Gesang, welchem man am besten dadurch abhilft, wenn man diesen Abschnitt nach Beschaffenheit der Umstände entweder verkürzt oder verlängert, und nicht alle Verse in einerlen Zeit ausspricht. — Ferner gehöret unter die Hindernisse der vorherrschende Geschmat, welchen gewisse Schauspieler für eine besondere Art zu spielen haben. Besitzen sie zum Exempel die Kunst zu rühren, so wollen sie diese Kunst überall anwenden, und weil ihnen der weinende Ton wohl läßt, so sind sie fast nie daraus zu bringen.

Das achte Sauptstück untersucht in welcher Bollkommen= 15 heit die Schauspieler ihre Rollen auswendig miffen follen, damit die Wahrheit der Borftellung nichts dar= unter leide? Die Antwort hierauf ist offenbar: in der allermög= lichsten. "Denn die vornehmste Aufmerksamkeit des Schauspielers, fagt "ber Verfasser, muß dahin gerichtet jenn, daß er uns nichts als die 20 "Person, die er vorstellt, sehen lasse. Wie ift dieses aber möglich, "wenn er uns merten läßt, daß er blos das wiederhohlt, mas er aus-"wendig gelernt hat? Ja noch mehr. Wie kann er uns nur ben "bloffen Schauspieler zeigen, wenn fein Gedächtniß arbeiten muß? "Wenn der Lauf des Wassers, das durch seine Erhöhung oder durch 25 "seinen Kall eine Fontaine zu verschönern bestimmt ist, in seinen "Ranälen durch etwas aufgehalten wird, jo fann es unmöglich bie "verlangte Wirfung thun. Wenn dem Schaufpieler seine Rede nicht "auf das schlennigfte benfällt, fo tann er fast nicht den geringften Be-"brauch von seinen Talenten machen. — —" Ja, der Berfaffer geht 30 noch weiter und behauptet, daß die Schauspieler nicht allein ihre eigne Rolle, sondern auch die Rollen aller andern, mit welchen sie auf der Bühne zusammen kommen, wenigstens jum Theil, wissen muffen. Man muß fast immer auf dem Theater, ehe man das Stillschweigen bricht, seine Rede durch einige Action vorbereiten, und der Anfang dieser Action 35 muß, nach Beschaffenheit der Umstände, eine fürzere oder längere Zeit vor der Rede vorhergehen. Wenn man aber nichts als die letten Worte

von der Rede, auf die man antworten soll, weis, so ist man oft der Gefahr ausgesett, seine Antwort nicht gehörig vorbereiten zu können.

Bis hieher hat der Verfasser die Wahrscheinlichkeiten betrachtet, Die ber Schauspieler in feinem Spiele beobachten nuß, wenn die Borftellung mahr icheinen foll. In bem neunten Sauptstücke betrachtet 5 er nunmehr diejenigen Bahricheinlichkeiten, welche von ben äufferlichen Umftanden, in welchen fich ber Schau= fpieler befindet, abhangen. Es muß jum Exempel ber Ort ber Scene allezeit dem Orte ähnlich fenn, in welchem man die Hand= lung vorgehen läßt. Die Zuschauer muffen sich nicht mit auf dem 10 Theater befinden, welches in Paris besonders Mode ift. Die Schauwieler muffen gehörig gekleidet jenn; wenn fie ihre Rolle in einem prächtigen Aufzuge zu erscheinen verbindet, so mussen fie nicht in einem ichlechten erscheinen; auch diejenigen Schauspielerinnen, welche die Dandden porftellen, muffen sich nicht allzusehr puten, sondern ihrer Sitelfeit 15 ein wenig Gewalt anthun. Befonders muffen die Schauspieler die Bahrscheinlichkeit beobachten, wenn sie sich den Zuschauern nach einer That zeigen, die ihre Person nothwendig in einige Unordnung muß gesett haben. Dreft, wenn er aus dem Tempel kömmt, wo er, Bermionen ein Gnuge zu thun, den Virrhus umgebracht hat, 20 muß nicht in fünstlich frisirten und gepuderten Haaren erscheinen. = = Roch eine gemiffe Gleichheit muß zwischen dem Schauspieler und ber Berfon, die er vorstellt, auffer der, deren wir oben gedacht haben, beobachtet werden. Derjenige Acteur, welcher zuerst den verlohrnen Sohn vorstellte, ichien jeiner Vortreflichkeit in dem hohen Komischen 25 ungeachtet, bennoch an der imrechten Stelle zu fenn, weil man ihn unmöglich für einen jungen Unglücklichen halten konnte, der sich durch feine üble Aufführung in die äusserste Armuth gestürtt, und das härteste Clend erduldet habe. Singegen war das gesunde Angeben des Mont= menn, welcher den eingebildeten Kranken vorstellte, in dieser Rolle 30 gar nicht auftößig, fondern um fo viel angenehmer, je lächerlicher es war, daß ein Menich, dem alles das längste Leben zu versprechen schien, fich beständig in einer nahen Todesgefahr zu senn einbildete.

Aus den jetzt angeführten Betrachtungen über die Wahrheit der Borstellung sliessen einige andere Betrachtungen, welche das zehnte 35 Hauptstück ausmachen. Sie betreffen die Borbereitung grosser Be-

wegungen, das stuffenweise Steigen derselben und die Verbindung in bem Uebergange von einer auf die andre. Gin dramatischer Dichter: welcher seine Runft verstehet, läßt die Zuschauer mit Fleiß nicht merken, wohin er sie führen will. Der Schauspieler nuß sich hierinne nach 5 dem Verfasser richten, und nuß uns das lette nicht eher sehen lassen, als bis wir eben darauf kommen follen. Allein, wie wir das, was uns vorbehalten wird, nicht gern errathen mögen, so mögen wir auch eben fo wenig uns gern betriegen laffen. Es ift uns lieb, wenn wir das zu sehen bekommen, was wir nicht erwarteten, allein mißvergnügt 10 find wir, wenn man uns etwas anders hat erwarten laffen, als bas, was wir seben. Dieses erläutert ber Verfasser burch eine Stelle aus ber Phabra, wo diese den Sippolyt zu einer Liebeserklärung vor= bereitet. Das stuffenweise Steigen besteht darinne, daß sich die heftige Bewegung immer nach und nach entwickle, welches eben so nothwendig 15 als die Vorbereitung ist, weil jeder Eindruck, welcher nicht zunimmt; nothwendig abnimmt. Die fernere Folge der angeführten Stelle aus ber Phäbra muß auch diefes erläutern. - - Bas aber die Ber= bindung verschiedner Bewegungen, besonders diejenigen,1 die einander vernichten, anbelangt, fo wird die Stelle ans der Raire jum Mufter 20 angeführt, wo Drosman bald Buth, bald Liebe, und bald Ber= achtung gegen ben unschuldigen Gegenstand feines Berbachts äuffert. Ich müßte sie gang herseten, wenn ich mehr davon anführen wollte.

Ein Schauspieler kann die meisten der nur gedachten Bedingungen beobachten, und dennoch nicht natürlich spielen. Der Verfasser unterstäch also in dem eilsten Hauptstücke, worinne das natürsliche Spiel bestehe, und ob es auf dem Theater allezeit nöthig sen. Wenn man unter dem natürlichen Spiele daszenige meint, welches nicht gezwungen und mühsam läßt, so ist es wohl gewiß, daß es überhaupt alle Schauspieler haben müssen. Versteht man aber eine durchs aus genane Nachahmung der gemeinen Natur darunter, so kann man kühnlich behaupten, daß der Schauspieler unschmachaft werden würde, wenn er beständig natürlich spielen wollte. Der komische Schauspieler darf nicht nur, sondern nuß auch dann und wann seine Rolle überstreiben. Allein man merke wohl, daß unter diesem Uebertreis ben nicht die Heftigkeit der Declamation eines tragischen Acteurs

<sup>1 [</sup>vermutlich verbrudt für] berjenigen,

begriffen ift, und daß man fie nur dem fomischen Acteur erlaubet, um etwas lächerliches besto stärfer in die Angen fallen zu lassen. Doch auch bier muffen gewisse Bedingungen und Umftande beobachtet werden. Der Schauspieler nuß noch immer ben seinem Uebertreiben eine Art von Regeln beobachten; er kann wohl weiter gehen, als die 5 Natur geht, aber keine Ungeheuer muß er uns beswegen nicht vorstellen. So erlaubt man zum Erempel wohl einem Mahler, daß er, in der Site einer luftigen Raferen, eine Figur mit einer außerordentlich langen Rase mache; aber diese Rase muß doch sonst mit den andern Rasen übereinkommen, und muß sich an der Stelle befinden, welche ihr die 10 Natur angewiesen hat. Gleichfalls muß ber Schausvieler, wenn er übertreiben will, zuerst eine Art von Borbereitung anwenden, und es nicht eher wagen, als bis er den Zuschauer in eine Art von freudiger Trunkenheit versetzt hat, welche ihm nicht so strenge zu urtheilen er= laubt, als wenn er ben faltem Blute wäre. Außer diesen zwen Be= 15 dingungen muß das Uebertreiben auch nicht allzuhäufig und auch nicht am falichen Orte angebracht werden. Um falichen Orte würde es zum Erempel angebracht jenn, wenn es diejenigen Acteurs brauchen wollten, die das, was man in der Welt rechtschafne ehrliche Leute neunt, vor= zustellen haben, und uns für sich einnehmen follen. Gin deutliches 20 Exempel übrigens daß das Uebertreiben durchaus nothwendig jenn könne, kömmt in den Betriegerenen des Scapins, (Aufz. 1. Auft. 3.) vor, wo Scapin den Argante nachmacht, um den Octavio bie Gegenwart eines aufgebrachten Baters aushalten zu lehren. Der Acteur kann hier übertreiben jo viel als er will, weil die Wahrschein= 25 lichkeit dadurch mehr aufgeholfen, als verletet wird. Es würde nehm= lich weniger mahrscheinlich fenn, daß Octav gang betäubt wird, und nicht weis, was er jagen soll, wenn nicht die außerordentliche Heftig= feit des Scapins und die Gewaltsamkeit seines Betragens, diesen jungen Liebhaber jo täuschte, daß er wirklich den fürchterlichen Argante 30 in dem Scapin zu seben glaubte.

Alles was unser Verfasser bisher angeführt hat, thut, wenn es von dem Schauspieler beobachtet wird, nur denjenigen Zuschauern Genüge, welche das Gute, was sie sehen, empfinden, und damit zufrieden sind, nicht aber denen, welche zugleich untersuchen, ob das Gute nicht 35 noch besser hätte seyn können. Für diese hat der Schauspieler gewisse Feinheiten von Nöthen, die der Verfasser in den folgenden drey Sauptstücken erklärt. In dem zwölften Sauptstücke handelt er von diesen Feinheiten überhaupt. Sine von den größten beftehet darinne, daß er dem Verfasser nachlist, wo er etwa durch Unters drückung eines Worts, oder durch sonst eine kleine Unrichtigkeit, die er vielleicht aus Nothwendigkeit des Reims begangen hat, einen schönen Gedanken nicht deutlich genug ausgedrückt hat. "Wenn zum Szempel "Sever nach dem Tode des Polieuct (Aufz. 5. letzter Auftritt) "zu dem Felix und zu der Paulina sagt:

Servez bien votre Dieu, servez votre Monarque, 10 "so bekümmert er sich wenig darum, daß sie ben ihrer Religion bleiben, "allein die Treue gegen den Ranfer betrachtet er, als eine Schuldig= "feit, beren fie sich auf keine Weise entbrechen können. Daher fprach "auch Baron, welcher dasjenige, mas die Verfasser nicht fagten, aber 15 "doch gerne fagen wollten, ungemein glücklich zu errathen wußte, die "lettern Worte: bienet eurem Monarchen auf eine ganz andre "Art aus, als die erstern dienet nur eurem Gott. Er ging "über die erste Helfte ganz leicht weg, und legte allen Nachdruck auf "die andere. In der ersten nahm er den Ton eines Mannes an, 20 "welcher von den Tugenden der Chriften zwar gerührt, aber von der "Wahrheit ihrer Religion noch nicht überzeugt ist, und also ganz wohl "zugeben konnte, daß man ihr anhing, aber es gar nicht für nöthig "hielt, sie felbst zu ergreifen. In der andern aber gab er durch eine "fehr feine Bewegung und durch eine fehr künstliche Veränderung der 25 "Stimme zu verstehen, daß ihm der Dienst des Kanfers ein weit wich= "tigerer Bunct zu fenn scheine, als die genaueste Beobachtung bes "Chriftenthums. — — " Gine andre Art von den Keinheiten des Schauspielers kommt auf die Berbergung der Fehler eines Studs an. Läßt, zum Exempel, der Verfasser eine Person, mit der er in Unterredung 30 ift, allzulange sprechen, so macht er es nicht, wie es wohl oft gewisse Schaufpielerinnen machen, und läßt feine Augen unterdeffen unter den Buschauern herumschweifen, sondern er bemüht sich, durch ein stummes Spiel auch alsdenn zu fprechen, wenn ihm der Dichter bas Stillschweigen auflegt.

35 In dem drenzehnten Hauptstücke nimt der Verfasser, um bie Feinheiten des Schauspielers näher zu betrachten, diejenigen

vor, welche dem Tragischen insbesondere zugehören. "Man glaubt mit Recht, daß die Tragodie groffe Bewegungen in "ums erregen muffe. Benn man aber baraus ichließt, daß fich fola-"lich der Schanspieler diefen Bewegungen nicht ununterbrochen genug "überlaffen könne, jo betriegt man sich. Oft ift es jehr gut, wenn er 5 "in benjenigen Augenblicken, in welchen gemeine Seelen benten, daß "er fich in der allergewaltsamften Bewegung zeigen werde, gang voll= "kommen ruhig zu fenn scheinet. In dieser Abstechung liegt der größte "und vornehmste Theil ber Feinheiten, welche in dem tragischen Spiele "anzubringen sind." Gin Baar Exempel werden dieses deutlicher 10 machen. "Die ausnehmende Gunft, womit Auguftus den Cinna "beehrte, hatte den lettern doch nicht abhalten können, sich in eine "Berschwörung wider seinen Wohlthater einzulassen. Das Vorhaben "des Cinna wird entdeckt. Augustus läßt ihn vor sich fordern, um "ihm zu entdecken, daß er alle seine Untreue wiffe. Wer fieht nicht 15 "fogleich ein, daß diefer Ranfer um fo vielmehr Chrfurcht erwecken "muß, je weniger er seinen Unwillen auslassen wird? Und je mehr "er Ursache hat über die Undankbarkeit eines Berrathers erbittert au "fenn, den er mit Wohlthaten überschüttet hat, und der ihm gleich= "wohl nach Thron und Leben steht, besto mehr wird man erstaunen, 20 "die Majestät eines Regenten, welcher richtet, und nicht den Zorn "eines sich rächenden Feindes in ihm zu bemerken. — - Gben so "deutlich fällt es in die Augen, daß je weniger man über die Gröffe "feiner entworfnen Unternehmungen erstaunt scheint, besto gröffer ber "Begrif ist, den man ben andern von seinem Bermögen, sie auszu= 25 "führen, erweckt. Mithridat muß daher einen weit gröffern Gin-"druck machen, wenn er feinen Sohnen die Entwürfe, die er den "Stolz der Römer zu erniedrigen gemacht hat, mit einer gang ge-"laffenen und einfältigen Art mittheilet, als wenn er fie mit Schwulft "und Praleren ausfrahmet, und in dem Tone eines Menschen vor= 30 "trägt, welcher den weiten Umfang seines Genies und die Gröffe "seines Muths gern möchte bewundern lassen. — — " Wenn man dieses gehörig überlegt, so wird man hoffentlich nicht einen Augenblick länger baran zweifeln, daß groffe Gefinnungen zur Vorftellung einer Tragödie nothwendig erfordert werden. Gin Acteur, welcher keine 35 erhabene Seele hat, wird diese verlangten Abstechungen auf feine

Weise anbringen können; kanm daß er fähig seyn wird, dieselben sich vorzustellen.

Das vierzehnte Sauptstücke handelt von denjenigen Reinheiten insbesondere, welche für das Romische ge= Diese sind zwegerlen. Entweder der komische Schauspieler macht uns über seine eigne Person zu lachen, oder über die andern Personen des Stücks. Das erste zu thun, sind eine unzählige Menge Mittel vorhanden. Das vornehmste aber besteht darinne, daß man sich der Umstände zu Nute macht, welche den Charafter der Person 10 an den Tag legen können. Ift zum Erempel diese Berson ein Geiziger und es brennen zwen Wachslichter in dem Zimmer, so muß er noth= wendig das eine auslöschen. Auch ben den Leidenschaften kann man viel komische Feinheiten von dieser Art anbringen; wenn man nehm= lich thut, als ob sie sich wider Willen der Person, die sie gerne verbergen 15 will, verriethen. Ferner kann man über seiner Berson zu lachen machen. wenn man sie etwas thun läßt, was ihren Absichten zuwider ift. Ein Liebhaber, der wider feine Schone in dem heftigften Borne ift und fie fliehen will, ergött uns allezeit, wenn wir ihn aus Gewohnheit den Weg zu dem Zimmer seiner Geliebten nehmen seben; desgleichen ein 20 unbedachtsam Dummer, wenn er basjenige, was er gerne verschweigen möchte, aanz laut erzehlt. - - Unter ben komischen Keinheiten, von der andern Art, wodurch man nehmlich andre Versonen lächerlich zu machen sucht, gehöret der rechte Gebrauch der Anspielungen, und besonders das Parodiren, welches entweder aus Unwillen, oder aus 25 blosser Munterkeit geschieht. Gleichfalls gehören die Sindernisse hier= her, die man der Ungeduld eines andern in Weg legt. Zum Exempel ein Serr glaubt den Brief, den ihm der Bediente bringt, nicht hurtig genug lesen zu können; und dieser zieht ihn entweder durch die Lang= famkeit, mit welcher er ihn sucht, oder durch die Unvorsichtigkeit, ein 30 Pappier für das andre zu ergreifen, auf.

In dem funfzehnten Hauptstücke fügt der Verfasser zu dem, was von den Feinheiten gesagt worden, einige Regeln, die man ben Anwendung derselben beobachten muß. Sie müssen vor allen Dingen diesenige Person nicht wißig machen, welche entweder gar keinen 35 oder nur sehr wenig With haben soll. Sie müssen auch alsdenn nicht gebraucht werden, wenn die Person in einer heftigen Bewegung ist,

õ

weil die Feinheiten eine völlige Freyheit der Vernunft voraussetzen. Ferner muß man sich lieber gar nicht damit abgeben, als solche ansuwenden wagen, von deren guten Virkung man nicht gewiß überseugt ist; denn in Absicht auf angenehme Empfindungen, wollen wir lieber gar keine, als unvollkommene haben.

Alle diese Feinheiten find von der Art, daß sie fast immer so wohl gesehen als gehöret werden muffen. Es giebt beren aber auch noch eine Urt, welche blos gesehen werden dürfen, und diese sind bas, was man Theaterspiele nennt. Der Verfasser widmet ihnen bas jechszehnte Sauptstück. Sie helfen entweder die Borstellung blos 10 angenehmer, oder mahrer machen. Die lettern, welche die Vorstellung wahrer machen, gehören für die Tragodie so wohl, als für die Komodie; die andern aber, insbesondre nur für die Komödie. Ferner hangen sie entweder nur von einer Person, oder von allen Versonen, die sich mit einander auf der Bühne befinden, zusammen ab. Die lettern mussen 15 jo eingerichtet fenn, daß in aller Stellungen und Bewegungen eine vollkommene Uebereinstimmung herrsche. Wenn Phädra dem Hippolyt ben Degen von der Seite reißt, so mussen der Schauspieler und die Schauspielerin sich wohl vorgesehen haben, damit fie fich in dem Augenblide nicht allzuweit von einander befinden, und damit die Schanspielerin 20 nicht nöthig hat, das Gewehr, deffen sie sich bemächtigen will, erft lange zu suchen. — - Ueberhaupt nuch in den Theaterspielen eine groffe Abwechselung zu bemerken senn; und von dieser handelt der Verfasser

In dem siedzehnten Hauptstücke. Die Abwechselung geshöret nicht allein für diejenigen Schauspieler, welche sich zugleich in 25 der Tragödie und Komödie zeigen wollen; auch nicht für die alleine, die nur in der einen oder in der andern spielen: sondern auch für die, die sich nur zu gewissen Rollen bestimmen, die alle einigermaassen mit einander übereinkommen. Die Ursache davon ist diese, weil auch diejenigen Personen, die einander am meisten ähnlich sind, dennoch 30 gewisse Schattirungen haben, die sie von einander unterscheiden. Diese Schattirungen nuß der Schauspieler aussuch, und seine Rolle genau zergliedern, wenn er nicht alles unter einander mengen, und sich nicht einer eckeln Einsörmigkeit schuldig machen will. — Doch auch nicht einmal in den ähnlichen Rollen allein nuß der Schauspieler sein Spiel 35 abwechseln; er nuß es auch alsdann abwechseln, wenn er eben dies

jelben Rollen spielt. Die wenige Ausmerksamkeit, die man auf diesen Artickel richtet, ist eine von den vornehmsten Ursachen, warum wir nicht gerne einerlen Stück mehr als einmal hintereinander sehen mögen. — Meistentheils sind die Schauspieler aber nur deswegen 5 so einförmig, weil sie mehr nach dem Gedächtnisse, als nach der Empfindung spielen. Wenn ein Acteur, der Feuer hat, von seiner Stellung gehörig eingenommen ist; wenn er die Gabe hat, sich in seine Person zu verwandeln, so braucht er auf die Abwechselung weiter nicht zu denken. Ob er gleich verbunden ist, so oft er eben dieselbe Rolle 10 spielt, eben derselbe Mensch zu bleiben, so wird er doch immer ein Mittel sinden, den Zuschauern neu zu scheinen.

Gefett nun, daß das Spiel eines Komödianten vollkommen wahr ift; gefett, daß es natürlich ift; gefett, daß es fein und abwechselnd ist: so werden wir ihn zwar bewundern, wir werden aber doch immer 15 noch etwas vermissen, wenn er nicht die Annuth des Vortrags und der Action damit verbindet. Von diefer Anmuth handelt das acht= gehnte Sauptstück. Ben Borftellung der Tragodie, ift fie mit unter der Majestät begriffen, welche überall darinne herrschen nuß. Was aber die Anmuth in dem Komischen sen, besonders in dem hohen 20 Komischen, das läßt sich schwer erklären, und eben so schwer lassen sich Regeln davon geben; überhaupt kann man fagen, daß sie darinne bestehe, wenn man der Natur auch so gar in ihren Fehlern Zierde und Reit giebt. Man muß närrische Originale nachschildern, aber man muß sie auf ihrer ichonften Seite nachschildern. Gin jeder Gegen= 25 stand ift einer Art von Vollkommenheit fähig, und ein jeder, den man auf der Bühne zeigt, muß so vollkommen seyn, als er nur immer seyn fann. Ein Landmägdehen, zum Grempel, ist auf bem Theater biejenige aar nicht, die es auf dem Dorfe ist. Es muß unter ihrem Betragen und dem Betragen ihres gleichen, eben der Unterschied fenn, welcher 30 zwischen ihren Kleidern und den Kleidern einer gemeinen Bäuerin ift.

Das neunzehnte Hauptstück, welches das lette unsers Schauspielers ist, enthält nichts als einen kurzen Schluß, welcher aus einer Betrachtung besteht, der die natürliche Folge aus den vorhergemachten Anmerkungen ist. "Je schwerer nun, sagt der Verfasser, "die Kunst ist, desto mehr Nachsicht sollten wir gegen die jungen Schaufpieler haben, wenn sie mit den natürlichen Gaben, die ihnen nöthig

5

"sind, auch den gehörigen Sifer, in ihrem Werke vortreflich zu werden, "verbinden. Wenn es aber unser Außen erfordert, mit diesen nicht "allzustrenge zu verfahren, so fordert es auch unsre Villigkeit, vor"treflichen Schauspielern alle die Achtung wiederfahren zu lassen, welche "sie verdienen. — — —"

Ich bin überzeugt, daß meine Lefer aus diesem Auszuge eine fehr qute Meinung von dem Werke des herrn Remond von Sainte Albine bekommen werden. Und vielleicht werden sie mir es aar verbenken, daß ich sie mit einem blossen Auszuge abgefertiget habe. Ich muß also meine Gründe entdecken, warum ich von einer förmlichen 10 Nebersetung, die doch ichon fast fertig war, abgestanden bin. Ich habe beren zwen. Erstlich glaube ich nicht, daß unfre deutschen Schauspieler viel daraus lernen können; zwentens wollte ich nicht gerne, daß deutsche Zuschauer ihre Art zu beurtheilen daraus borgen möchten. Das erste zu beweisen berufe ich mich Theils darauf, daß der Berfasser seine 15 feinsten Anmerkungen zu erläutern sehr oft nur solche französische Stude anführt, die wir auf unfrer beutschen Bühne nicht kennen; Theils berufe ich mich auf die ganze Einrichtung des Werks. Man jage mir, ift es wohl etwas mehr, als eine schöne Metaphysik von der Runft der Schauspielers? Glaubt wohl jemand, wenn er auch ichon 20 alles, was darinne gejagt wird, inne hat, sich mit völliger Zuversicht des Benfalls auf dem Theater zeigen zu können? Man bilde sich einen Menschen ein, dem es an dem äußerlichen nicht fehlt, einen Menschen, der Wit, Feuer und Empfindung hat, einen Menschen, der alles weis, was zur Wahrheit der Vorstellung gehört: wird ihm denn 25 beswegen sogleich sein Körper überall zu Diensten seyn? Wird er des= wegen alles durch äußerliche Merkmahle ausdrücken können, was er empfindet und einsieht? Umsonst sagt man: ja, wenn er nur alsbenn Action und Aussprache seiner Person gemäß, natürlich, abwechselnd und reigend einrichtet. Alles dieses sind abgesonderte Begriffe von dem, 30 was er thun foll, aber noch gar feine Vorschriften, wie er es thun foll. Der Berr Remond von Sainte Albine fetet in feinem ganzen Werke stillschweigend voraus, daß die äußerlichen Modificationen bes Körpers natürliche Folgen von der innern Beschaffenheit der Seele sind, die sich von selbst ohne Mühe ergeben. Es ist zwar wahr, daß 35 jeder Mensch ungelernt den Zustand seiner Seele durch Rennzeichen,

welche in die Sinne fallen, einigermaagen ausdrücken kann, der eine durch dieses, der andre durch jenes. Allein auf dem Theater will man Gesimmingen und Leidenschaften nicht nur einigermagfen ausgebrückt sehen; nicht nur auf die unvollkommene Beise, wie sie ein einzelner 5 Mensch, wenn er sich wirklich in eben denselben Umständen befände, vor sich ausdrücken wurde; sondern man will sie auf die allervollfommenste Art ausgedrückt sehen, so wie sie nicht besser und nicht vollftändiger ausgedrückt werden können. Dazu aber ift fein ander Mittel, als die besondern Arten, wie sie sich ben dem und ben jenem aus-10 drücken, kennen zu lernen, und eine allgemeine Art daraus zusammen zu seben, die um so viel mahrer scheinen muß, da ein jeder etwas von der seinigen darinnen entdeckt. Kurz, ich glaube, der ganze Grund= fat unfers Verfassers ist umzufehren. Ich glaube, wenn ber Schauspieler alle äußerliche Kemizeichen und Merkmale, alle Abanderungen 15 des Körpers, von welchen man aus der Erfahrung gelernet hat, daß sie etwas gewisses ausdrücken, nachzumachen weis, so wird sich seine Seele durch den Gindruck, der durch die Sinne auf fie gefchieht, von felbst in den Stand setzen, der seinen Bewegungen, Stellungen und Tönen gemäß ift. Diese nun auf eine gewisse mechanische Urt zu er= 20 lernen, auf eine Art aber, die sich auf unwandelbare Regeln gründet, an deren Dasenn man durchgängig zweifelt, ist die einzige und wahre Art die Schauspielkunft zu ftudiren. Allein was findet man hiervon in dem ganzen Schaufpieler unfers Berfaffers? Richts, oder aufs höchste nur solche allaemeine Anmerkungen, welche und leere Worte 25 für Begriffe, oder ein ich weis nicht was für Erklärungen geben. Und eben dieses ift auch die Ursache, warum es nicht gut wäre, wenn unfre Buschauer sich nach diesen Anmerkungen zu urtheilen gewöhnen wollten. Fener, Empfindung, Gingeweide, Bahrheit, Natur, Unmuth würden alle im Munde führen, und kein einziger würde 30 vielleicht wissen, was er daben denken müsse. Ich hoffe ehestens Gelegenheit zu haben, mich weitläuftiger hierüber zu erklären, wenn ich nehmlich dem Lublico ein fleines Werk über die körperliche Be= redfamfeit vorlegen werde, von welchem ich jest weiter nichts fagen will, als daß ich mir alle Dinhe gegeben habe, die Erlernung der= 35 felben eben so sicher, als leicht zu machen.

## V

## Leben des Herrn Philipp Mexicault Destouches.

Der nur vor kurzen erfolgte Tod dieses berühmten komischen Dichters hat die Vorstellung seiner Vollkommenheiten ben mir so lebshaft gemacht, daß ich nicht umhin kann, in dieser Vibliothek seiner 5 unter allen Franzosen am ersten zu gedenken. Vor jezt will ich nur einige historische Umstände seines Lebens mittheilen, und die nähere Vekamntmachung seiner Werke, deren vornehmste ich mit allem Fleiszergliedern werde, auf die nächste Fortsetung versparen.

Philipp Nericault Destouches, Herr von Fortoifeau, 10 von Bofves, von Lives-Caur, 2c. Gouverneur der Stadt und des Schlosses Melun, und eines von den vierzig Gliedern der frangosischen Afademie, war im Jahr 1680 gebohren. In seinem neunzehnten Jahre fam er zu dem Marquis von Bungieulr, damaligen Generallieutenant der französischen Armeen, und Gouverneur von Hinningen, in dessen 15 Diensten und unter deffen Aufficht er fich ganger sieben Jahr zu öffent= lichen Angelegenheiten geschickt machte. Diefer Berr hatte sich ehebem nicht nur im Felde einen groffen Ruhm und das Vertrauen des Tu= renne erworben, sondern mar auch königlicher Abgesandter ben den Schweiterischen Canton's gewesen. Er besas fehr besondere Verdienste, 20 und wußte zwen gang entgegen gesetzte Eigenschaften, die Klugheit nehmlich und das Phlegma eines Staatsmanns mit der Rühnheit und Thätigkeit eines Soldaten zu verbinden. Der junge Destouches befand sich noch in dem Sause des Marquis, als er seine erste Romödie ans Licht stellte. Es war dieses der unverschämte Rengierige 25 (le Curieux impertinent) in Versen und fünf Aufzügen. Sie hatte Benfall gefunden, und er glaubte verbunden zu fenn, fie feinem Boblthater zuzueignen; ja, wenn er in dieser Zueignungsschrift nicht so wohl die Sprache der Schmeichelen, als der Wahrheit geredet hat, so war er es anch in der That. Er und seine Kamilie hatten ihm den 30 löblichen Shrgeiz, fich auch in der gelehrten Republik einen Rang zu erwerben, bengebracht; unter ihm hatte er seinen Geist gebildet und sein Herz gebessert, ja von ihm hatte er jo gar manche vortrefliche Ginsicht in die Runft, in welcher er sich zu zeigen anfing, erlangt.

So viel ift gewiß, daß unfer Dichter schon in seinem ersten Stucke eine besondre Kenntniß der grossen Welt und der Art, durch welche sich das Lächerliche derselben von den Lächerlichkeiten des Böbels unter= scheidet, zeigte, und überall diejenige Anständigkeit auch ben Schilderung 5 der Lafter blicken ließ, die fast nur denen, die unter Leuten von Stande aufgewachsen sind, natürlich zu fenn scheinet. Nachdem er das Haus bes Marquis von Bungieuly verlassen, ward er nach und nach in verschiedenen Staatsunterhandlungen gebraucht, in welchen er immer glücklich war. Er unterließ daben nicht, ein vortrefliches Stück nach 10 dem andern dem Theater zu liefern, und wiederlegte durch fein Benspiel auf eine fehr nachdrückliche Art das Vorurtheil, daß sich ein Dichter zu weiter nichts als zum Dichten schicke, und besonders die gerinaften öffentlichen Angelegenheiten zu verwalten unfähig fen. Die Beloh= nungen seiner Verdienste blieben nicht aus. Im Jahr 1723 machte 15 ihn die französische Akademie zu ihrem Mitgliede, und einige Jahre darauf erhielt er das gedachte Gouvernement von Melun. Er hörte auch in seinem höchsten Alter nicht auf, sich immer neue komische Lorbeerkränze zu flechten, und trieb diese feine gelehrte Beschäftigung mit dem mühfamften Fleise. Er arbeitete unter andern ganzer zehn 20 Jahr an dramatischen Commentariis über alle tragische und komische, jo wohl alte als neue Dichter, ohne die Spanischen, Englischen und Italiänischen auszunehmen. Er machte über jeden derselben kritische Unmerkungen, und der erfte Theil, welcher Versuche über den Co= phofles, Euripides, Aristophanes, Plautus und Terenz 25 enthält, ist bereits vor verschiedenen Sahren fertig gewesen. In dem andern Theile war er auch schon bis auf die begden Corneilles gekommen, und fand den jüngern, jemehr er ihn untersuchte, besonders in Ansehung der Erfindung und Einrichtung seiner Stücke, immer ichätbarer, als man sich ihn gemeiniglich einbildet. Db ber Verfasser 30 dieses Werk noch vor seinem Tode zu Stande gebracht, und ob es das Licht sehen werde, wird die Zeit lehren. Niemand kann über groffe Meister besser urtheilen, als wer felbst ein groffer Meister ift, und zugleich die eble Bescheidenheit besitzt, welche den herrn Destouches allezeit liebenswerth gemacht hat. Er ftarb zu Melun, den 5ten Ju-35 ling diejes Jahres.

Seine dramatischen Stücke sind zu verschiedenen malen zusammen

gebruckt worden. Die neuste Ausgabe davon ist ohne Zweisel die, welche ich vor mir habe und zu Haag 1752 in vier Theilen in Duodez gebruckt ist. Der Buchhändler Benjamin Gibert hat sie dem Herrn Destouches selbst zugeeignet, und bittet ihn in der Zueignung um Berzeihung, daß er ohne seine Erlaubniß alles, was er von seiner 5 Arbeit austreiben können, zusammen gedruckt, und der Welt mitgetheilt habe. Ich glaube eine Zueignungsschrift ist in solchen Källen die geringste Genugthuung, die der gewinsuchtige Buchhändler dem beschämten Versasser kann wiedersahren lassen. Doch ohne mich um die Rechtmäßigkeit dieser Ausgabe viel zu bekümmern, will ich mir vielmehr 10 ihre Vollständigkeit zu Nuße machen, und den Inhalt daraus anzeigen.

Der erste Theil enthält fechs Stud. Das erste ist der unver= ichamte Rengierige, beffen ich ichon gedacht habe. Der Prolog, ben ihm der Dichter vorgesett hat, ift erft lange nach der Zeit dazu gekommen, und ist auf die Fenerlichkeit gerichtet, ben welcher er von 15 einer Gesellschaft Freunde auf dem Lande vorgestellet ward. zwente Stück ift ber Undankbare (l'Ingrat) in Berfen und fünf Aufzügen. Dieses folgte in der That gleich auf das erfte, wie denn überhaupt alle folgende Stücke nach der Zeitrechnung geordnet sind. Das britte Stud ift ber Unentichlüßige (l'Irresolu) auch in Berfen 20 und fünf Aufzügen. Der Verfasser hat es dem Marquis von Courcillon jugeeignet, welcher ju eben ber Zeit bas Gouvernement von Touraine, der Proving in welcher unfer Destouches gebohren war, erhalten hatte. Das vierte Stud ift ber Berleumber, (le Medisant) gleichfalls in Verfen und funf Aufzugen. Das fünfte Stud 25 ift nur in einem Aufzuge, in Proja, und heißt: Die drenfache Henrath (le triple Mariage.) Das sechste Stud ist auch mur in einem Aufzuge, aber in Berfen, und führt den Titel: Die fcone Stolze, ober bas verwöhnte Rind (la belle Orgueilleuse on l'Enfant gaté.) 30

Der zwente Theil bestehet aus fünf Stücken. Erstlich aus der unvermutheten Sinderniß, ober der Sinderniß ohne Sinderniß, (l'obstacle imprevu on l'obstacle sans obstacle) einem Lustspiele in Versen und fünf Aufzügen. Dieses Stück ist dem Herzoge von Orleans, damaligem Regenten von Frankreich zugeeignet. 35 Zwentens aus dem Verschwender oder der ehrlichen Ves

triegerin, (le Dissipateur on l'honnete friponne) in Bersen und fünf Aufzügen. Drittens aus bem Ruhmredigen (le Glorieux) auch in Versen und fünf Aufzügen. Dieses ist ohne Zweifel basjenige Stüd, welches bem Berrn Destouches ben meiften Benfall erworben Er ist so bescheiden einen grossen Theil dieses Benfalls den 5 hat. Schauspielern zuzuschreiben, welche sich alle mögliche Mühe gegeben hatten, ihren Rollen ein Genüge zu thun. Wie glücklich ift der dramatische Dichter, der sich eines solchen Schickfals rühmen kann, und dem nicht das Herz brechen darf, feine Arbeit durch Sigenfinn und 10 Unwiffenheit verhungt gu feben! Der ältere Quinault hatte die Rolle des Licanders darinne gemacht, und sich als der unglückliche Bater des Grafen Tufiere und der Lifette die Hochachtung und die Bewunberung aller Zuschauer erworben. Der herr Dufresne hatte ben Ruhmredigen vorgestellt, und seinen Charakter, noch ehe er ein Wort 15 geredet, durch die bloffe Art, sich auf der Bühne zu zeigen, auszubrücken gewußt. Solche Leute können auch das schlechteste Stück aufrecht erhalten; doch follten nur diejenigen Verfasser das Vorrecht haben, sie für ihre Geburthen zu finden, die auch die schlechtesten Schauspieler nicht so vorstellen können, daß sie nicht noch immer Schönheiten genug 20 behalten follten. — Das vierte Stück in diesem Theile sind die ver= liebten Philosophen (les philosophes amoureux) gleichfalls in Berfen und fünf Aufzügen; und das fechste Stud ist der poetische Dorffunder (le poete Campagnard). Dieses lettere hat einen besondern Prolog, welcher der Triumph des Herbstes (le Tri-25 omphe de l'Automne) beißt.

Der britte Theil begreift ebenfalls fünf Schauspiele, und einige Kleinigkeiten. Das erste Stück ist das Gespenst mit der Tromsmel, (le Tambour nocturne) in Prosa und fünf Auszügesk. Es ist eigentlich nicht von der Ersindung des Herrn Destouches, sondern 30 eine Nachahmung eines euglischen Stückes des Herrn Addisons, welches in seiner Sprache The Drummer heißt, und auch in Deutschland bekannt genug ist. Unser Dichter war in England gewesen, und hatte den Herrn Addison persönlich kennen lernen. Er giebt ihm das Zeugniß, daß er unter allen schönen Geistern seiner Nation die wenigste 35 Entsernung für das frauzösische Theater gehabt habe, und mit den regellosen Unanständigkeiten der englischen Bühne gar nicht zustrieden

gemejen jen. Er hatte auch feinen Drummer in feiner andern Ab= ficht geschrieben, als seinen Landsleuten zu zeigen, daß sich Regeln und Bit, Anständigkeit und Satyre gang wohl vertrugen. Gleichwohl aber behielt fein Stud noch allzuviel Englisches, als daß es ohne Beranberungen auf dem frangofischen Theater hatte gefallen können. nun machte ber Berr Destouches mit aller möglichen Geschicklichkeit, und wenn er die stolze Treulosigfeit der englischen Schriftsteller, befonders Drydens hätte nachahmen wollen, jo hätte er gang wohl bas ganze Schauspiel für fein eigen ausgeben, und in der Borrede noch dazu auf den englischen Urheber schimpfen können. — — Der 10 verhenrathete Philosophe (le Philosophe marié) ist das zwente Luftspiel im dritten Theile. Gs ift in Bersen und fünf Aufzügen. Auch dieses fand ungemeinen Benfall, und fein Berfasser schrieb es bem Minister und Staatssecretair Grafen von Morville gu. Das britte Stud ift eigentlich nichts als eine bramatische Satyre über die un- 15 billigen Urtheile, welche einige neidische Runftrichter über das vorher= gebende Stud gefällt hatten. Es ift in Proja abgefaßt, hat nur einen Aufzug und heißt der Neidische. (l'Envieux) Der Rurze ungeachtet ist der Charakter darinne vortreflich ausgedrückt. — Das vierte Stud nennt ber Berfaffer eine Tragifomobie. Es führt ben 20 Titel: Der Chrgeitige und die Unbesonnene. (l'Ambitieux et l'Indiscrete) Er hat ihm beswegen den Namen eines bloffen Lustspiels nicht geben wollen, weil alle Personen darinnen von einem gewiffen Range find, und er die Scene ben Sofe hat annehmen muffen, wollte er anders feine Belden in die vortheilhaftesten Umstände für 25 die Entwickelung ihrer Charaftere feten. Es ift ein Prolog ben dem Chrgeitigen, der die innre Ginrichtung des Studs betrift, und worinne verschiedene Versonen aufgeführet werden, die dafür oder dawider reden. Das fünfte Schauspiel in diesem Theile ift die abgenutte Liebe, (l'Amour usé) ein prosaisches Lustspiel in fünf Aufzügen. Mit diesem 30 Stude ging es dem Verfaffer ein wenig unglücklich. Feinde und unbillige Richter brachten es ben der ersten Vorstellung um allen Benfall. Er beklagt sich deswegen in einem Briefe an den Grafen von L\*\*, welcher dem Lustspiele vorgedruckt ist, sehr empfindlich darüber, und es schmerzte ibm, daß eine fünf und dreußigjährige Bemühung für 35 das Vergnügen des Publici, ihn vor diefer Beschinnfung nicht habe

sichern können. — Ausser diesen fünf Stücken sindet man noch in dem dritten Theile dren kleine Divertissements, welche aber durchaus nichts sagen wollen, und bennahe ihres Verfassers unwerth wären, wenn sie vielleicht nicht in dem Zirkel der Freunde, in welchem sie gespielt worden, gewisse gesellschaftliche Vollkommenheiten gehabt hätten, die für fremde Leser durchaus unmerklich sind.

Der vierte Theil enthält nur bren gange Stücke. Das erfte ift ber Sonderling (l'Homme singulier) ein Luftspiel in Berfen und fünf Aufzügen. Es ist eher gedruckt als aufgeführt worden. Der Ber= 10 fasser bezeigt eine besondre Liebe für dasselbe und schmeichelt sich selbst, daß man nicht allein das hohe Komische und die lebhafte und männliche Moral, welche seinen übrigen Stücken so viel Benfall erworben, fondern auch einen ziemlich neuen und sehr lehrreichen Charakter, da= rinnen antreffen werbe. Das zwente Stud ift bie Stärke bes Ra= 15 turells, (la force du naturel) ebenfalls in Bersen und fünf Aufzügen. Man ist mit bem Inhalte biefes Luftspiels nicht zufrieden gewesen, und kann es auch gewissermaassen nicht wohl senn, wie wir ein andermal zeigen wollen. Es ift gleich bas Gegenspiel von der Ranine des herrn von Boltaire, welcher wenigstens in diefem 20 Stude ein besserer Renner ber Ratur als ber alte Destouches gewesen ist. Das dritte Stücke endlich heißt le jeune homme à l'epreuve, ber junge Menich, ber die Brobe aushält; es ift in Profa und in fünf Aufzügen. Wenn auch dieses gleich die Frucht des Alters ift, so ift es doch die Frucht des Alters eines Destouches, und 25 würde der Blüthe eines andern Schriftstellers Ehre machen. Der übrige Inhalt des vierten Theils bestehet aus den ersten Auftritten verschie= dener Luftspiele, die der Verfasser ohne Zweifel noch hat ausarbeiten wollen, ob er fie gleich für nichts, als für bloffe Entwürfe ausgiebt, die er für einen jungen Chevalier von B. der sich in der komischen 30 Dichtkunft üben wollen, gemacht habe. Die vornehmsten davon sind Anfangsicenen zu einem Luftspiele, welches ber liebenswürdige Alte heissen jollen; besgleichen zu einem über den Charatter bes Rachfüchtigen. Auch ist ber Anfang zu einem Luftspiele Protheus ba, worinne ber Dichter einen Betrieger aufführen wollen, ber jeben 35 Charafter anzunehmen fähig ist. Wird wohl jemand so kühn senn, und dasjenige auszuführen magen, mas ein folder Dichter entworfen

hat? — Noch findet man in diesem vierten Theile eine Sammlung von hundert und drey und siebenzig Sinnschriften, und ein poetisches Schreiben an den König über seine Genesung. Nur die Lieder des Hrn. De stouches, deren er verschiedene und gewiß sehr artige gesmacht hat, vermisse ich in dieser ganzen Sammlung seiner Werke. Sie bist übrigens noch mit dem in Kupfer gestochnen Vilde unsers Dichters geziert, von welchem der Verleger versichert, daß er es nicht ohne Mühe erhalten habe. Ich weis nicht ob es ähnlicher ist als das, welches Petit bereits 1740, nach dem Gemählbe eines Largilliere gestochen hat; so viel weis ich, daß bieses von bessern Geschmack ist.

## VI.

## Meber das Tustspiel die Inden,

im vierten Theile der Teftingschen Schriften.

Unter den Benfall, welchen die zwen Lustspiele in dem vierten 15 Theile meiner Schriften gesunden haben, rechne ich mit Recht die Ansmerkungen, deren man das eine, die Juden, werth geschätzt hat. Ich bitte sehr, daß man es keiner Unleidlichkeit des Tadels zuschreibe, wenn ich mich eben jezt gefaßt mache, etwas darauf zu antworten. Daß ich sie nicht mit Stillschweigen übergehe, ist vielmehr ein Zeichen, daß sie 20 mir nicht zuwider gewesen sind, daß ich sie überlegt habe, und daß ich nichts mehr wünsche, als billige Urtheile der Kunstrichter zu ersfahren, die ich auch alsdenn, wenn sie mich unglücklicher Weise nicht überzeugen sollten, mit Dank erkennen werde.

Es sind diese Anmerkungen in dem 70ten Stücke der Götting= 25 schen Anzeigen von gelehrten Sachen, dieses Jahres, gemacht worden, und in den Jenaischen gelehrten Zeitungen hat man ihnen bengepflichtet. Ich nuß sie nothwendig hersehen, wenn ich denjenigen von meinen Lesern, welchen sie nicht zu Gesichte gekommen sind, nicht undeutlich sehn will. "Der Endzweck dieses Lustspiels, hat mein Hr. Gegner die 30 "Gütigkeit zu sagen, ist eine sehr ernsthafte Sittenlehre, nehmlich die "Thorheit und Unbilligkeit des Hasses und der Berachtung zu zeigen,

"womit wir den Juden meistentheils begegnen. Man kann daber dieses "Lustspiel nicht lesen, ohne daß einem die mit gleichem Endzweck ge= "bichtete Erzählung von einem ehrlichen Juden, die in Brn. Gellerts "Schwedischer Gräfin stehet, benfallen muß. Ben Lesung bender aber 5 "ift uns stets das Vergnügen, so wir reichlich empfunden haben, durch "etwas unterbrochen worden, das wir entweder zu Hebung des Zweifels "oder zu fünftiger Verbesserung der Erdichtungen dieser Art bekannt "machen wollen. Der unbekannte Reisende ist in allen Stücken so volls "kommen gut, so edelmüthig, so besorgt, ob er auch etwann feinem 10 "Nächsten Unrecht thun und ihn durch ungegründeten Verdacht belei= "digen möchte, gebildet, daß es zwar nicht unmöglich, aber doch allzu "umwahrscheinlich ift, daß unter einem Bolke von den Grundsätzen, "Lebensart und Erziehung, das wirklich die üble Begegnung der Christen "auch zu fehr mit Reindschaft, oder wenigstens mit Kaltsinnigkeit gegen 15 "die Chriften erfüllen muß, ein foldes edles Gemuth fich gleichsam "felbst bilden könne. Diese Unwahrscheinlichkeit stört unfer Vergnügen "besto mehr, jemehr wir dem edeln und schönen Bilde Wahrheit und "Dafenn wünscheten. Aber auch die mittelmäßige Tugend und Red= "lichkeit findet fich unter diesem Bolke fo felten, daß die wenigen Ben-20 "spiele davon den Saß gegen dasselbe nicht so sehr mindern, als man "munichen möchte. Ben den Grundfagen der Sittenlehre, welche gum "wenigsten der größte Theil derselben angenommen hat, ist auch eine "allgemeine Redlichkeit kaum möglich, sonderlich da fast das ganze Bolk "von der Handlung leben muß, die mehr Gelegenheit und Versuchung 25 "zum Betruge giebt, als andre Lebensarten."

Man sieht leicht, daß es ben diesen Erinnerungen auf zwen Puncte ankömmt. Erstlich darauf, ob ein rechtschafner und edler Jude an und vor sich selbst etwas unwahrscheinliches sen; zwentens ob die Annehmung eines solchen Juden in meinem Lustspiele unwahrscheinlich 30 sen. Es ist offenbar, daß der eine Punct den andern hier nicht nach sich zieht; und es ist eben so offenbar, daß ich mich eigentlich nur des letztern wegen in Sicherheit setzen dürfte, wenn ich die Menschen-liebe nicht meiner Ehre vorzöge, und nicht lieber eben ben diesem, als ben dem erstern verlieren wollte. Gleichwohl aber muß ich mich 35 über den letztern zuerst erklären.

Habe ich in meinem Luftspiele einen rechtschafnen und edeln

Juden wider die Wahrscheinlichkeit angenommen? - - Noch nut ich biefes nur bloß nach den eignen Begriffen meines Gegners untersuchen. Er giebt zur Urfache ber Unwahrscheinlichkeit eines solchen Juden die Berachtung und Unterdrückung, in welcher diefes Bolk seufzet, und die Nothwendiakeit an, in welcher es sich befindet, blos 5 und allein von der Handlung zu leben. Es fen; folgt aber alfo nicht nothwendig, daß die Unwahrscheinlichkeit megfalle, so bald diese Umstände fie zu verursachen aufhören? Wenn hören fie aber auf, dieses zu thun? Ohne Zweifel alsbann, wenn sie von andern Umftänden vernichtet werden, das ift, wenn sich ein Jude im Stande befindet, 10 bie Berachtung und Unterdrückung der Chriften weniger zu fühlen, und sich nicht gezwungen sieht, durch die Vortheile eines kleinen nichtswürdigen Sandels ein elendes Leben zu unterhalten. Was aber wird mehr hierzu erfordert, als Reichthum? Doch ja, auch die richtige Anwendung dieses Reichthums wird dazu erfordert. Man sehe nunmehr, 15 ob ich nicht bendes ben dem Charafter meines Juden angebracht habe. Er ift reich; er fagt es felbst von fich, daß ihm der GOtt seiner Bater mehr gegeben habe, als er brauche; ich lasse ihn auf Reisen senn; ja, ich setze ihn so gar aus derjenigen Unwissenheit, in welcher man ihn vermuthen könnte; er liefet, und ift auch nicht einmal auf der 20 Reise ohne Bücher. Man sage mir, ist es also nun noch wahr, daß fich mein Sude hatte felbst bilden muffen? Besteht man aber barauf, daß Reichthum, beffere Erfahrung, und ein aufgeklärterer Berstand nur ben einem Juden feine Wirfung haben könnten: jo muß ich fagen, daß dieses eben das Vorurtheil ist, welches ich durch mein Lustspiel 25 zu schmächen gesucht habe; ein Vorurtheil, bas nur aus Stolz ober haß flieffen kann, und die Juden nicht blos zu rohen Menschen macht, sondern sie in der That weit unter die Menschheit sett. Ist dieses Vorurtheil nun ben meinen Glaubensgenoffen unüberwindlich, so darf ich mir nicht schmeicheln, daß man mein Stück jemals mit Vergnügen 30 sehen werde. Will ich sie denn aber bereden, einen jeden Juden für rechtschaffen und großmüthig zu halten, oder auch nur die meisten dafür gelten zu lassen? Ich jage es gerade heraus: noch alsdenn, wenn mein Reifender ein Chrift mare, murde fein Charafter fehr felten fenn, und wenn das Seltene blos das Unwahrscheinliche ausmacht, auch 35 fehr unwahrscheinlich. — —

Ich bin schon allmälich auf den ersten Bunkt gekommen. benn ein Jude, wie ich ihn angenommen habe, vor sich selbst unwahr= scheinlich? Und warum ist er ex? Man wird fich wieder auf die obigen Urfachen berufen. Allein, können benn diese nicht wirklich im gemeinen 5 Leben eben so mohl wegfallen, als sie in meinem Spiele megfallen? Freylich muß man, diefes zu glauben, die Juden näher kennen, als aus dem lüderlichen Gefindel, welches auf den Sahrmärkten herumschweift. - Doch ich will lieber hier einen andern reden laffen, bem diefer Umftand näher an das Herz geben muß; einen aus diefer 10 Nation selbst. Ich kenne ihn zu wohl, als daß ich ihm hier das Beugniß eines eben so witigen, als gelehrten und rechtschafnen Mannes versagen könnte. Folgenden Brief hat er ben Gelegenheit der Göttingischen Erinnerung, an einen Freund in seinem Volke, der ihm an guten Eigenschaften völlig gleich ift, geschrieben. Ich sehe es voraus. 15 daß man es schwerlich glauben, sondern vielmehr diesen Brief für eine Erdichtung von mir halten wird; allein ich erbiethe mich, benjenigen, bem daran gelegen ist, unwidersprechlich von der Avthenticität desselben zu überzeugen. Sier ist er.1

Mein Berr,

"Ichrten Anzeigen. Lesen Sie den Artickel von Berlin. Die Herren "Anzeiger recensiren den 4 ten Theil der Leßingschen Schriften, die "wir so oft mit Vergnügen gelesen haben. Was glauben Sie wohl, "daß sie an dem Lustspiele, die Juden, außsetzen? Den Hauptcharakter, weelcher, wie sie sich außdrücken, viel zu edel und viel zu großmüthig "ist. Das Vergnügen, sagen sie, das wir über die Schönheit eines "solchen Charakters empfinden, wird durch dessen Unwahrscheinlichkeit "unterbrochen, und endlich bleibt in unser Seele nichts, als der blosse "Bunsch für sein Daseyn übrig. Diese Gedancken machten mich schamson, roth. Ich din nicht im Stande alles auszudrücken, was sie mich "haben empfinden lassen. Welche Erniedrung für unsere bedrengte "Ration! Welche übertriebene Verachtung! Das gemeine Volck der

<sup>1 [&</sup>quot;Micaelis war ber Göttingische Recensent. Der Brief ift von Mofes Menbelsfohn, und an ben Doctor Gumperz, einen Arzt in Berlin, ber aber nicht praktinrte, sonbern
von seinen Mitteln lebte, und sich eigentlich mit Mathematik beschäftigte. Gumperz war um die
damalige Zeit Secretair ben Maupertuis." Karl G. Lessing im 23. Teil von E. G. Lessings famtlichen Schriften, Berlin 1794, S. 119.]

"Christen hat uns von je her als den Auswurf der Natur, als Gesuschwüre der menschlichen Gesellschaft augesehen. Allein von gelehrten "Leuten erwartete ich jederzeit eine billigere Beurtheilung; von diesen "vermuthete ich die uneingeschräncke Billigkeit, deren Mangel uns "insgemein vorgeworsen zu werden pslegt. Wie sehr habe ich mich "geirrt, als ich einem jeden Christlichen Schriftsteller so viel Aufrichtigs"keit zutrauete, als er von andern fordert.

"In Wahrheit! mit welcher Stirne kann ein Mensch, der noch "ein Gefühl der Redlichkeit in sich hat, einer ganzen Nation die Wahr"scheinlichkeit absprechen, einen einzigen ehrlichen Mann ausweisen zu 10
"können? Siner Nation, aus welcher, wie sich der Verfasser der Juden
"ausdrückt, alle Propheten und die grössesten Könige aufstanden? Ik "sein grausamer Richterspruch gegründet? Welche Schande für das "menschliche Geschlecht! Ungegründet? Welche Schande für ihn!

"Jit es nicht genug, daß wir den bittersten Haß der Christen 15 "auf so manche grausame Art empfinden müssen; sollen auch diese Un"gerechtigkeiten wider uns durch Berkeumdungen gerechtsertiget werden?

"Man fahre fort uns zu unterdrücken, man lasse uns beständig "mitten unter fregen und glückseligen Bürgern eingeschränckt leben, "ja man setze uns ferner dem Spotte und der Berachtung aller Welt 20 "auß; nur die Tugend, den einzigen Trost bedrengter Seelen, die "einzige Zuslucht der Verlassenen, suche man uns nicht gänzlich abzu"sprechen.

"Jedoch man spreche sie uns ab, was gewinnen die Herren "Mecensenten daben? Ihre Kritik bleibet dennoch unverantwortlich. 25 "Eigentlich soll der Charakter des reisenden Juden (ich schäme mich, "wann ich ihn von dieser Seite betrachte) das wunderbare, das unzerwartete in der Komödie seyn. Soll nun der Charakter eines hochz "müthigen Bürgers der sich zum türkischen Fürsten machen läßt, so "unwahrscheinlich nicht seyn, als eines Juden, der großmüthig ist? 30 "Laßt einen Menschen, dem von der Verachtung der jüdischen Nation "nichts bekannt ist, der Aufführung dieses Stückes beywohnen; er wird "gewiß, während des ganzen Stückes stückes beywohnen; ob es "gleich sür uns sehr viele Schönheiten hat. Der Ansang wird ihn "auf die trauxige Vetrachtung leiten, wie weit der Nationalhaß ge= 35 "trieben werden könne, und über das Ende wird er sachen müssen.

"Die guten Leute, wird er ben sich benken, haben doch endlich bie "groffe Entdeckung gemacht, daß Juden auch Menschen sind. So mensch= "lich benkt ein Gemüth, das von Vorurtheilen gereinigt ist.

"Nicht daß ich durch diese Betrachtung dem Leßingschen Schaus "spiele seinen Werth entziehen wollte; keines weges! Man weis daß "sich der Dichter überhaupt, und ins besondere wenn er für die Schaus "bühne arbeitet, nur nach der unter dem Volke herrschenden Meinung "zu richten habe. Nach dieser aber muß der unvermuthete Charakter "des Juden eine sehr rührende Wirkung auf die Zuschauer thun. Und "in so weit ist ihm die ganze jüdische Nation viele Verbindlichkeit "schuldig, daß er sich Mühe giebt, die Welt von einer Wahrheit zu "überzeugen, die für sie von grosser Wichtigkeit seyn muß.

"Sollte diese Recension, diese grausame Seelenverdammung nicht "aus der Feder eines Theologen gestossen seyn? Diese Leute denken 15 "der Christlichen Religion einen grossen Vorschub zu thun, wenn sie "alle Menschen, die keine Christen sind, für Meichelmörder und Strassen= "räuber erklären. Ich bin weit entsernt, von der Christlichen Religion "so schimpflich zu denken; das wäre ohnstreitig der stärkste Beweis "wider ihre Wahrhaftigkeit, wenn man sie festzustellen alle Mensch= 20 "lichkeit aus den Augen sezen müßte.

"Bas können uns unsere strengen Beurtheiler, die nicht selten "ihre Urtheile mit Blute versiegeln, erhebliches vorrücken? Laufen "nicht alle ihre Vorwürfe auf den unersättlichen Geit hinaus, den sie "vielleicht durch ihre eigene Schuld, ben dem gemeinen jüdischen Hausen 25 "zu sinden, frohlocken? Man gebe ihnen diesen zu; wird es denn dese "wegen aufhören wahrscheinlich zu sen, daß ein Jude einem Christen "der in räuberische Hände gefallen ist, das Leben gerettet haben sollte? "Ober wenn er es gethan, muß er sich nothwendig das eble Verzugügen, seine Pflicht in einer so wichtigen Sache beobachtet zu haben, "mit niederträchtigen Belohnungen versalzen lassen? Gewiß nicht! "Zuvoraus wenn er in solchen Umständen ist, in welche der Jude im "Schauspiele geset worden.

"Wie aber, foll dieses unglaublich seyn, daß unter einem Bolke "von folchen Grundsägen und Erziehung, ein so edles und erhabenes 35 "Gemüth sich gleichsam selbst bilden sollte? Welche Beleidigung! so "ist alle unsere Sittlichkeit dahin! so regt sich in uns kein Trieb mehr

"für die Tugend! so ist die Natur stiesmütterlich gegen uns gewesen, "als sie die edelste Gabe unter den Menschen ausgetheilt, die natür-"liche Liebe zum Guten! Wie weit bist du, gütiger Bater, über solche "Graufamkeit erhaben!

"Wer Sie näher kennt, theuerster Freund! und Ihre Talente 5
"zu schätzen weiß, dem kann es gewiß an keinem Exempel sehlen, wie
"leicht sich glückliche Geister, ohne Vorbild und Erziehung empor
"schwingen, ihre unschätzbaren Gaben ausarbeiten, Geist und Herz
"bessern, und sich in den Nang der größten Männer erheben können.
"Ich gebe einem seden zu bedenken, ob Sie, großmüthiger Freund! 10
"nicht die Rolle des Juden im Schauspiel übernommen hätten, wenn
"Sie auf Ihrer gelehrten Reise, in seine Umstände gesetzt worden
"wären. Ja ich würde unsere Nation erniedrigen, wenn ich fortsahren
"wollte, einzelne Exempel von edlen Gemüthern anzusühren. Nur das
"Ihrige konnte ich nicht übergehen, weil es so sehr in die Augen 15
"leuchtet, und weil ich es allzuost bewundere.

"Neberhaupt sind gewisse menschliche Tugenden den Juden ge"meiner, als den meisten Christen. Man bedenke den gewaltigen Ab"schen, den sie für eine Mordthat haben. Kein einziges Exempel wird
"man anführen können, daß ein Jude, (ich nehme die Diebe von Pro20 "fession aus) einen Menschen ermordet haben sollte. Wie leicht wird
"es aber nicht manchem sonst redlichen Christen seinem Nebenmenschen
"für ein bloßes Schimpswort das Leben zu ranben? Man sagt, es
"sey Niederträchtigkeit ben den Juden. Wohl! wenn Niederträchtigkeit
"Menschenblut verschont; so ist Niederträchtigkeit eine Tugend.

"Wie mitleidig sind sie nicht gegen alle Menschen, wie milde "gegen die Armen beyder Nationen? Und wie hart verdient das Verz"fahren der meisten Christen gegen ihre Arme genennt zu werden? "Es ist wahr, sie treiben diese beyden Tugenden fast zu weit. Ihr "Mitleiden ist allzu empfindlich, und hindert beynah die Gerechtigkeit, 30 "und ihre Mildigkeit ist beynah Verschwendung. Allein, wenn doch "alle, die ausschweisen, auf der guten Seite ausschweiseten.

"Ich könnte noch vieles von ihrem Fleiße, von ihrer bewunderns"würdigen Mäßigkeit, von ihrer Seiligkeit in den Shen hinzusetzen.
"Doch schon ihre gesellschaftliche Tugenden sind hinreichend genug, 35
"die Göttingsche Anzeigen zu widerlegen; und ich betaure den, der

"eine so allgemeine Verurtheilung ohne Schauern lesen kann. Ich "bin 2c."

Ich habe auch die Antwort auf diesen Brief vor mir. Allein ich mache mir ein Bedenken, sie hier drucken zu lassen. Sie ist mit zuwiel Hitz geschrieben, und die Netorsionen sind gegen die Christen ein wenig zu lebhaft gebraucht. Man kann es mir aber gewiß glauben, daß beyde Correspondenten, auch ohne Neichthum, Tugend und Gelehrsamkeit zu erlangen gewußt haben, und ich bin überzeugt, daß sie unter ihrem Bolke mehr Nachsolger haben würden, wenn ihnen die 10 Christen nur vergönnten, das Haupt ein wenig mehr zu erheben. —

Der übrige Theil der Göttingschen Erinnerungen, worinne man mich zu einem andern ähnlichen Lustspiele aufmuntert, ist zu schmeichelbaft für mich, als daß ich ihn ohne Sitelkeit wiederhohlen könnte. Es ist gewiß, daß sich nach dem daselbst angegebnen Plane, ein sehr 15 einnehmendes Stück machen liesse. Nur muß ich erinnern, daß die Juden alsdenn bloß als ein unterdrücktes Bolk und nicht als Juden betrachtet werden, und die Ubsichten, die ich ben Versertigung meines Stücks gehabt habe, größten Theils wegfallen würden.

5

## Zweytes Stück.

1754.

VII.

# Von den lateinischen Trauerspielen welche unter dem Namen

des Seneca

bekannt sind.

Die einzigen Neberreste, woraus man die tragische Bühne der Römer einigermassen beurtheilen fann, sind diesenigen zehn Trauersspiele, welche unter dem Namen des Seneca gelesen werden.

Da ich jetzt vorhabe, sie meinen Lesern bekannter zu machen, so sollte ich vielleicht verschiedene historischkritische Anmerkungen und Nacherichten voraus schieden, die ihnen die Meinungen der Gelehrten von den wahren Verfassern dieser Trauerspiele, von ihrem Alter, von ihrem innern Werthe z. erklärten. Doch weil sich hiervon schwerlich urtheilen 15 läßt, wenn man die Stücke nicht schon selbst gelesen hat, so will ich in dieser meiner Abhandlung eben der Ordnung solgen, die jeder wahrsscheinlicher Weise beobachten würde, der sich selbst von diesen Dingen unterrichten wollte. Ich will alle zehn Trauerspiele nach der Reihe durchgehen, und Auszüge davon mittheilen, in welchen man die Einz 20 richtung und die vornehmsten Schönheiten derselben erkennen kann. Ich schwiedelse mir, daß diese Auszüge desto angenehmer sehn werden, je grösser die Schwierigkeiten sind, mit welchen die Lesung der Stücke selbst verbunden ist.

Es sind, wie schon gesagt, deren zehne, welche folgende Ueber: 25 schriften führen. I. der rasende Herkules. II. Thyest. III. Thesbais. IV. Hippolytus. V. Dedipus. VI. Troas. VII. Mesbea. VIII. Agamemnon. IX. Herkules auf Deta. X. Octavia. Ich will mich sogleich zu dem ersten Stücke wenden.

20

#### I.

### Der rasende Herkules.

#### Inhalt.

Berkules hatte fich mit der Megara, der Tochter des Creons. 5 Königs von Theben vermählt. Seine Thaten und besonders feine Reife in die Hölle nöthigten ihn, lange Zeit von seinem Reiche und feiner Familie abwesend zu feyn. Während seiner Abwesenheit emporte sich ein gemiffer Lycus, ließ ben Creon mit feinen Sohnen ermorben und bemächtigte sich des Thebanischen Scepters. Um seinen Thron zu 10 befestigen, hielt er es vor gut, sich mit der zurückgelassenen Gemablin bes herkules zu verbinden. Doch indem er am heftigsten barauf bringt, fommt Berfules aus der Bolle gurud, und todtet den tyran= nischen Lycus mit allen seinen Anhängern. Juno, die unversöhn= liche Feindin des Berkules, wird durch das beständige Glück diefes 15 Selden erbittert, und fturgt ibn durch Sulfe der Furien, in eine fchreckliche Raferen; deren traurige Folgen der eigentliche Stof diefes Trauer= spiels sind. Ausser dem Chore kommen nicht mehr als sechs Personen darinne vor: Juno, Megara, Lycus, Amphitryo, Herkules, Thefeus.

#### Auszug.

Juno eröfnet die Scene. Herkules ist in den zwen ersten Acten zwar noch nicht gegenwärtig. Als Juno aber weis sie doch schon, daß er gewiß erscheinen werde, und schon bereits siegend die Hölle verlassen habe. Man muß sich erinnern, daß Herkules ein 25 Sohn des Jupiters war, den er mit der Alcmene erzeugt hatte. Sie tobt also in diesem ersten Auftritte wider die Untreue ihres Gemahls überhaupt, und wider diese Frucht derselben insbesondere. Endelich faßt sie wider den Herkules den allergrausamsten Anschlag. — Wir wollen sehen, wie dieses der Dichter ungesehr ausgeführt hat.

30 Sie sagt gleich Anfangs, daß sie, die Schwester des Donnergotts — — denn nur dieser Name bleibe ihr noch übrig — — die ätherischen Wohnungen, und den von ihr immer abgeneigten Jupiter verslassen habe. "Ich muß auf der Erde wandeln, um den Kebsweibern "Plat zu machen. Diese haben den Himmel besetzt! Dort gläntt von

"bem erhabensten Theile des eisreichen Pols Callifto in der Barin, "und regieret argolische Flotten. Da, wo in verlängerten Tagen ber "laue Frühling herab fließt, schimmert der schwimmende Trager Euro-"vens. Hier bilden des Atlas ichweifende Tochter das den Schiffern "und der See furchtbare Gestirn; dort ichreckt mit drohendem Schwerd 5 "Drion die Götter. Bier hat der gulone Perfeus feine Sterne; "bort Caftor und Pollur 2c. Und damit ja fein Theil des Sim= "mels unentehrt bleibe, jo muß er auch noch ben Krang bes Enogischen "Mädchens tragen. Doch was flage ich über alte Beleidigungen? Wie "oft haben mich nicht bes einzigen gräßlichen Thebens ruchlose Dirnen 10 "Bur Stiefmutter gemacht! Erfteige nur den Simmel, Alcmene; be-"mächtige bich nur siegend meines Sipes; und du, ihr Cohn, um "deffen Geburth die Welt einen Tag einbußte und der langfame Phöbus "fpater aus dem Coifden Meere aufstieg, nimm die versprochnen Ge-"stirne nur ein! Ich will meinen Saß nicht fahren lassen; mein rasen- 15 "ber Schmerz, mein tobender Born foll mich zu ewigen Kriegen reißen "- - Aber, zu mas für Kriegen? Bas bie feindselige Erde nur "scheusliches hervorbringt; was Meer und Luft nur schreckliches, gräß-"liches, wildes und ungeheures tragen, alles das ift von ihm gebändigt "und besiegt. Das Ungemach stärkt ihn; er nütet meinen Zorn; er 20 "verkehret meinen haß in sein Lob, und je hartere Dinge ich ihm "auflege, je mehr beweiset er seinen Bater! - - "Die Göttin berührt hierauf die Thaten des Berkules naber, der als ein Gott schon in der gangen Belt verehrt werde, und der ihre Befehle leichter vollziehe, als sie dieselben erdencke. Die Erde sen ihm nicht weit genng 25 gewesen; er habe die Pforten der Sölle erbrochen, den Weg aus dem Reiche ber Schatten gurud gefunden, und schleppe, über fie triumphi= rend, mit stolter Rauft den Sollenhund durch die Städte Griechenlands jur Schau. "Der Tag, fährt fie fort, erblagte, die Sonne gitterte, "als sie den Cerberus erblickte; mich felbst überfiel ein Schauer, da 30 "ich das überwältigte drenköpfigte Ungeheuer sahe, und ich erschrak "über meinen Befehl. — —" Sie fürchtet, Berkules werbe fich auch bes obern Reichs bemächtigen, da er das unterirrdische überwunden habe; er werbe feinem Later ben Scepter entreiffen, und nicht, wie Bacchus, auf langsamen Wegen sich zu ben Sternen erheben; er werde auf den 35 Trümmern der Welt sie ersteigen und über den öden Simmel gebiethen

wollen. - "Büthe nur also fort, mein Born; wüthe fort! Unterdrücke "ihn mit seinem großen Anschlage; falle ihn an, Juno, zerfleische ihn "mit beinen eignen Sanden. Warum überträgst bu andern beinen "Baß? - - Welche Feinde kannst du ihm erweden, die er nicht 5 "überwunden habe? Du suchst einen, der ihm gewachsen sen? Mur er "felbst ist sich gewachsen. So bekriege er fich bann alfo felbst! Ber= "ben ihr Eumeniden! Herben aus dem tiefften Abgrunde des Tartarus! "Schüttelt das flammende Haar; schlagt ihm mit wüthenden Sanden "vergiftete Wunden! - - Nun, Stolzer, kannst bu nach ben himm= 10 "lifchen Wohnungen trachten! — - Umfonft glaubst du dem Styr "entflohen zu fenn! Bier, hier will ich dir die mahre Bolle zeigen! "Schon rufe ich die Zwietracht aus ihrer finftern Sohle, noch jenfeits "dem Reiche der Berdammten, hervor! Was du noch schrekliches da "gelaffen haft, foll erscheinen. Das lichtschene Verbrechen, die wilde 15 "Ruchlosigkeit, die ihr eigen Blut leckt, und die irre stets wider sich "felbst bewafnete Raferen; diese, diese sollen erscheinen und Rächer "meines Schmerzes fenn! Kanget bann also an, ihr Dienerinnen bes "Pluto! Schwinget die lodernden Kackeln! Strafet des Styr kuhnen "Berächter! Erschüttert seine Bruft und lagt sie ein heftiger Feuer 20 "durchrasen, als in den Höhlen des Aetna tobet! — Ach, daß "Berkules rasen möge, muß ich vorher erst selbst rasen. Und warum "rafe ich nicht ichon? - - " Auf biefe Art beschließt Juno, daß ihr Keind immerhin aus der Hölle unverletzt und mit unverringerten Rräften zurückfommen möge; sie wolle ihn seine Kinder gesund wieder 25 finden laffen, aber in einer plöglichen Unfinnigkeit solle er ihr Mörder werden. "Ich will ihm felbst die Pfeile von der gewissen Senne "schnellen helfen; ich will selbst die Waffen des Rafenden leuken, und "endlich einmal felbst dem kämpfenden Herkules benstehen. Dag ihn "boch nach dieser That sein Bater in den Simmel aufnehmen -" 30 Mit diesem Vorsate begiebt sich Juno fort, weil sie den Tag anbrechen sieht.

Diesen Anbruch des Tages beschreibt der darauf folgende Chor. Er beschreibt ihn nach den Veränderungen, die an dem Himmel vorzgehen, und nach den verschiedenen Beschäftigungen der Menschen, welche 35 nun wieder ihren Anfang nehmen. "Wie wenige, fügt er hinzu, bez"glückt die sichere Ruhe! Wie wenige sind der Flüchtigkeit des Lebens "eingedenck, und nüten die nie wieder zurückkehrende Zeit. Lebt, weil "es noch das Schickal erlaubt, vergnügt! Das rollende Jahr eilt mit "schnellen Tagen dahin, und die inierbittlichen Schwestern spinnen fort, "ohne den Faden wieder aufzuwinden. — —" Er tadelt hierauf diezienigen, welche gleichwohl freywillig ihrem Schickale entgegen eilen, 5 und wie Herfules das trübe Reich der Schatten nicht bald genug erzblicken können. Er verlangt die Shre, die diese treibt, nicht, sondern wünscht sich, in einer verborgenen Hütte ruhig zu leben, wo das Glück auf einem zwar niedrigen aber sichern Orte fest stehe, wenn die fühne Tugend hoch herab stürzet. — Hier sieht er die traurige Megara, 10 mit zerstreuten Haaren näher kommen, welcher der alte Umphitryo, der Hat und Megara erösnet den

#### Bwenten Aufzug.

Sie bittet den Jupiter, ihren und ihres Gemahls Mühseligkeiten 15 endlich einmal ein Ende zu machen. Sie klagt, daß noch nie ein Tag fie mit Rube beglückt habe; daß immer das Ende des einen Uebels ber Uebergang zu dem andern fen; daß dem Herkules nicht ein Augenblick Rube gelaffen werde; daß ihn Juno feit der garteften Kindheit verfolge, und ihn Ungeheuer zu überwinden genöthiget habe, noch ehe 20 er fähig gewesen sen, sie zu kennen. Sie fängt hierauf von den zwen Schlangen an, die er schon in der Wiege, so fest sie ihn auch umschlungen hatten, mit lächelnden Blicke zerquetschte, und berührt alle feine übrigen Thaten mit furzen mahlerischen Zügen, bis auf die ichimpfliche Arbeit im Stall bes Augias. "Aber, fährt fie fort, mas 25 "hilft ihn alles diejes? Er muß der Welt, die er vertheidigte, ent= "behren. Und schon hat es die Erde empfunden, daß der Urheber ihres "Friedens nicht zugegen sen! Das glückliche Lafter heißt Tugend; die "Bösen herrschen über die Guten; Gewalt geht vor Recht und die "Gesetze verstummen vor Furcht. — — Bum Beweise führt sie die 30 Graufamfeiten bes Lycus an, welcher ihren Bater ben Creon und ihre Brüder, dessen Söhne, ermordet und sich des Thebanischen Reichs bemächtiget habe. Sie betauret, daß biese berühmte Stadt, aus welcher jo viel Götter entsproffen, deren Mauern Amphion mit mächtigen Melodien aufgeführt, und in welche selbst der Bater der Götter sich 35

jo oft herab gelaffen habe, jezt einem nichtswürdigen Verbannten gehorchen muffe. "Der, welcher zu Wasser und Land die Laster verfolgt. "und tyrannische Scepter mit gerechter Fauft zerbrochen hat, muß felbst "abwesend dienen, und das Joch tragen, wovon er andre befrepet. 5 "Dem Herkules gehöret Theben und Lycus hat es inne. Doch lange "wird er es nicht mehr inne haben. Plötlich wird der Held an das "Tageslicht wieder hervor dringen; er wird den Weg jurud entweder "finden, oder fich machen. - Erscheine benn, o Gemahl, und fomm "als Sieger zu beinem befiegten Saufe zurud! Entreiffe dich ber Nacht, 10 "und wann alle Rückgänge verschlossen find, so spalte die Erde, so wie "du einst das Gebirge spalteteft, und dahin den Offa und dorthin den "Olympus warfft und mitten durch den Theffalischen Strom einen "neuen Weg führteft. Spalte fie; treibe mas in emigen Finfterniffen "begraben war, zitternde Schaaren bes Lichts entwöhnter Schatten, 15 "vor dir her, und so stelle dich deinen Aeltern, deinen Kindern, deinem "Baterlande wieder dar! Reine andre Beute davon bringen, als die "man dir befohlen hat, ift beiner unwürdig! — —" Doch hier befinnt fich Megara, daß diefe Reden für ihre Umftande ju groß= ipredrisch sind; und wendet sich lieber zu den Göttern, welchen sie 20 Opfer und heilige Feste verspricht, wenn sie ihr den Gemahl bald wieder schencken wollen. "Sält dich aber, fügt sie hinzu, eine höhere "Macht zurück; wohl, so folgen wir! Entweder schütze uns durch beine "Burückfunft alle, oder ziehe uns alle nach bir! — Sa, nachziehen "wirst du uns dir; denn uns Gebeugte vermag auch fein Gott auf-25 "zurichten."

Hier unterbricht sie ber alte Amphitryo. "Hoffe ein besseres, "spricht er, und laß den Muth nicht sinken. Er wird gewiß auch aus "bieser Mühseligkeit, wie aus allen, grösser hervorgehen!"

Meg. Was die Elenden gern wollen, das glauben sie leicht. 30 Amphit. Oder vielmehr, was sie allzusehr fürchten, dem vermeinen sie auf keine Weise entgehen zu können.

Meg. Aber jett, da er in die Tiefe versenkt und begraben ist, da die ganze Welt auf ihm liegt, welchen Weg kann er zu den Lebens digen zurücksinden?

35 Amph. Sben den, welchen er durch den brennenden Erbstrich, und durch das trodne Meer fturmender Sandwogen fand 2c.

Meg. Nur selten verschonet das unbillige Glück die größten Tugenden. Niemand kann sich lange so häufigen Gesahren sicher blos stellen. Wen das Verderben so oft vorben gegangen ist, den trift es endlich einmal.

Bier bricht Megara ab, weil fie den wüthenden Lycus mit 5 brobendem Gesicht, und mit Schritten, die feine Gemüthsart verrathen, einhertreten sieht. Er redet die ersten zwanzig Zeilen mit sich felbst, und schildert sich als einen mahren Tyrannen. Er ift stol3 darauf, baß er sein Reich nicht durch Erbschaft besitze, daß er feine edeln Vor= fahren, kein durch erhabne Titel berühmtes Geschlecht aufweisen könne. 10 Er trogt auf seine eigene Tapferkeit, und findet, daß seine fernere Sicherheit nur auf bem Schwerde beruhe. "Rur dieses, jagt er, kann "ben dem schützen, mas man wider Willen der Unterthanen besitt — —" Unterbessen will er boch auch nicht unterlassen, einen Staatsgriff an= zuwenden. Er bildet sich nehmlich ein, daß er fein nen erobertes 15 Reich durch nichts mehr befestigen könne, als wenn er sich mit der Megara vermählte. Er fann sich nicht vorstellen, daß sie seinen Antrag verachten werde: sollte sie es aber thun, jo hat er bereits ben festen Entschluß gefaßt, das gange Berkulische Baus auszurotten. Er fragt nichts darnach, was das Volk von jo einer That urtheilen 20 werde; er halt es für eines von den vornehmften Studen der Regierungsfunft, gegen die Nachreden des Böbels gleichgültig zu feyn. In diefer Gesinnung will er sogleich den Versuch machen, und geht auf die Megara los, die fich ichon im voraus von feinen Borhaben nichts autes verspricht. Seine Anrede ist nicht schlecht; er macht ihr 25 eine kleine Schmeichelen wegen ihrer edeln Abkunft, und bittet sie, ihn ruhig anzuhören. Er stellt ihr hierauf vor, wie übel es um die Welt stehen wurde, wenn Sterbliche einander ewig haffen wollten. "Dem Sieger und bem Besiegten liegt baran, daß der Friede endlich "wieder hergestellet werde. Komm also und theile das Reich mit mir; 30 "laß uns in ein enges Bundniß tretten, und empfange meine Rechte, "als das Pfand ber Treue. — — Megara sieht ihn mit zornigen Blide an. "Ich, spricht fie, sollte beine Rechte annehmen, an welcher "bas Blut meines Laters, und meiner Brüder flebt? Sher soll man "die Sonne im Dft untergeben, und im Weft aufgeben feben; eber 35 "follen Waffer und Fener ihre alte Feinbichaft in Friede verwandeln zc.

"Du haft mir Bater, Reich, Brüder und Götter geraubt. Bas blieb "mir noch übrig? Gins blieb mir noch übrig, welches mir lieber als "Bater, Reich, Brüder und Götter ift: das Recht dich zu haffen. Ach! "warum muß auch das Bolk dieses mit mir gemein haben. — — 5 "Doch herrsche nur, Aufgeblasener; verrathe nur deinen Uebermuth! "Gott ist Rächer und feine Rache folget hinter bem Rücken der Stolzen." Sie stellt ihm hierauf vor, was für ein strenges Schicksal fast alle Thebanische Regenten betroffen habe. Agave und Ino, Dedipus und feine Söhne, Riobe und Cadmus find ihre ichrecklichen Benspiele. 10 "Sieh, fährt fie fort, diese marten beiner! Herrsche wie du willst, "wenn ich dich nur endlich in eben das Elend, das von unferm Reiche "so ungertrennlich ift, verwickelt sebe. - - " Lycus wird über diefe Reden unwillig, und giebt ihr auf eine höhnische Art zu versteben, daß er König sen, und sie gehorchen musse. "Lerne, fagt er, von 15 "beinem Gemahl, wie unterwürfig man Königen fenn muffe." Er zielet hiemit auf die Befehle des Eurnstheus, die sich Herkules zu vollziehen begnemte. "Doch, spricht er weiter, ob ich schon die Gewalt "in meinen Sänden habe, fo will ich mich doch fo weit herablaffen, "meine Sache gegen bich zu rechtfertigen." Er bemuht fich hierauf, 20 den Tod ihres Baters und ihrer Brüder von sich abzuwelzen. "Sie "find im Streite umgekommen. Die Waffen wiffen von keiner Mäßi-"gung; und die Buth des gezückten Schwerdes kennet kein Schonen. "Es ift mahr, bein Bater ftritt für sein Reich, und mich trieben ftraf= "liche Begierden. Doch jest kömmt es nicht auf die Urfache, fondern 25 "auf den Ausgang des Krieges an. Laß uns daher an das geschehene "nicht länger benken. Wenn ber Sieger die Waffen ablegt, fo ge-"ziemet es sich, daß auch der Besiegete den Haß ablege. Ich verlange "nicht, daß du mich mit gebogenem Knie verehren follft. Es gefällt "mir vielmehr, daß du deinen Unfall mit starten Muthe gu tragen 30 "weißt. Und da du die Gemahlin eines Königs zu fenn verdienest, "fo fen es benn an meiner Seite." Megara gerath über biefen Antrag auffer sich. "Ich deine Gemahlin? Nun empfinde ich es erft, "daß ich eine Gefangene bin — Mein, Acides, keine Gewalt foll "meine Treue überwinden; als die Deinige will ich sterben." 35

Tyrus. Wie? ein Gemahl, der in der Tiefe der Hölle versgraben ist, macht dich so fühn?

õ

10

15

Megara. Er stieg in die Hölle herab, um den Himmel zu ersteigen.

Tyrus. Die ganze nnendliche Last der Erde liegt nun auf ihm. 
Megara. Kann eine Last für den zu schwer seyn, der den Himmel getragen hat?

Tyrus. Aber du wirft gezwungen werden.

Megara. Wer gezwungen werden kann, weis nicht zu sterben. Kyrus. Kann ich dir ein königlicher Geschenk anbieten, als meine Hand?

Megara. Ja; beinen oder meinen Tod.

Tyens. Run wohl; du follst sterben.

Megara. So werde ich denn meinem Gemahl entgegen gehen.

Lycus. So ziehst du meinem Throne einen Knecht vor?

Megara. Wie viel Könige hat dieser Knecht dem Tode geliesert!

Tyrus. Warum dient er denn aber einem Könige?

Megara. Was wäre Tapferkeit ohne harte Dienste?

Enrus. Wilden Thieren und Ungeheuern vorgeworfen werden, nennst du Tapferkeit?

Megara. Das eben ning die Tapferfeit überwinden, wofür sich alle entsetzen.

Diese furzen Gegenreden, welche gewiß nicht ohne ihre Schon= 20 heiten sind, werden noch einige Zeilen fortgefest, bis Encus gulet auch die Abkunft des Berkules antaftet, und den alten Amphitryo also nöthiget, das Wort zu ergreifen. "Mir, spricht er, kömmt es zu, "ihm feinen mahren Bater nicht ftreitig machen zu laffen." Er führt hierauf seine erstaunlichen Thaten an, durch die er den Frieden in 25 ber ganzen Welt hergestellet, und die Götter selbst vertheidiget habe. "Zeigen diese nicht deutlich genug, daß Jupiter fein Bater fey, ober "muß man vielmehr dem Sasse der Juno glauben? Was lästerst "du den Jupiter, erwiedert Lycus? Das sterbliche Geschlecht ift feiner "Berbindung mit dem himmel fähig. — —" Er fucht hierauf alles 30 bervor, mas die göttliche Herfunft des Berkules verdächtig machen fonne. Er neunt ihn einen Knecht, einen Glenden, der ein unstätes und flüchtiges Leben führe, und alle Augenblicke der Wuth der wilden Thiere Preis gegeben werde. Doch Amphitryo fest diesen Beschuldigungen das Erempel des Apollo entaggen, der ein Hirte gewesen 35

<sup>1.</sup> auf ibn. [1754]

ŏ

sen, ber auf einer herumirrenden Insel sogar gebohren worden, und mit dem ersten Drachen gefämpft habe. Er fügt hierzu noch das Benspiel des Bacchus, und zeigt auch an diesem, wie theuer das Borrecht, als ein Gott gebohren werden, zu stehen komme.

Anrus. Wer elend ist, ist ein Mensch. Amph. Wer tapser ist, ist nicht elend.

Lycus will ihm auch diesen Ruhm zu Schanden machen, und erwähnt mit einer sehr spöttischen Art seines Abentheuers mit der Omphale, ben welcher Herkules die Rolle eines Helden in die 10 Rolle eines Weichlings verwandelte. Doch auch hier beruft sich Amphitryo auf den Bacchus, welcher sich nicht geschämt habe, das Haar zierlich sliegen zu lassen, den leichten Thyrsus mit spielender Hand zu schweif des herabsallenden Kleides hinter sich her zu ziehen. Nach vielen und 15 schweren Thaten, fügt er hinzu, ist es der Tapferkeit gant wohl erslaubt, sich zu erhohlen. —

Unrus. Dieses beweiset das Haus des Thespius, und die nach Art des Biehes durch ihn befruchtete Heerde von Mädchen. Dieses hatte ihm keine Juno, kein Eurystheus besohlen; es waren seine 20 eigne Thaten.

Auf diese höhnische Anmerkung erwiedert Amphitryo, daß Herkules auch noch andre Thaten ungeheissen verrichtet habe. Er gebenkt des Eryr, des Antäus, des Busiris, des Geryon. "Und "auch du, Lycus, wirst noch unter die Zahl dieser Ermordeten kommen, zo "die doch durch keine Schändung sein Chebette zu beslecken gesucht."

Tyrus. Was dem Jupiter erlaubt ist, ist auch dem Könige vergönnt. Jupiter bekam von dir eine Gemahlin; von dir soll auch der König eine bekommen 2c. — Hier treibt Lycus seine Ruchslosigkeit auf das höchste. Er wirst dem guten Alten seine gefällige 30 Nachsicht gegen den Jupiter vor, und will, daß sich Megara nur ein Erempel an der Alcmene nehmen solle. Er droht sogar Gewalt zu brauchen, und sagt, was ich keinem tragischen Dichter jeziger Zeit zu sagen rathen wollte: vel ex coacta nobilem partum keram. Hierüber geräth Megara in eine Art von Buth, und erklärt sich, daß sie in diesem Falle die Zahl der Danaiden voll machen wolle. Sie zielet hier auf die Hypermnestra, welches die einzige von den

funfzig Schwestern war, die in der blutigen Hochzeitnacht ihres Mannes iconte. Auf dieje Erflärung andert Lycus die Sprache. "Weil "bu benn also unfre Berbindung jo hartnäckig ausschlägft, jo erfahre "es, mas ein Rönig vermag. Umfaffe nur ben Altar; fein Gott foll "dich mir entreiffen; und wenn auch Alcides felbst triumphirend aus 5 "ber Tiefe gurudfehrte. - - " Er befiehlt hierauf, daß man ben Altar und den Tempel mit Holz umlegen folle. Er will das ganze Geschlecht bes Herfules in feinem Schutorte, aus welchem er es nicht mit Gewalt reiffen durfte, verbrennen. Amphitryo bittet von ihm weiter nichts als die Gnade, daß er zuerst sterben durfe. "Sterben? 10 "fpricht Lycus. Ber alle gum Sterben verdammt, ift fein Tyrann. "Die Strafen muffen verschieden fenn. Es fterbe ber Glückliche; ber "Glende lebe." Dit biefen Worten geht Lycus ab, um bem Rep= tunus noch vorher ein Opfer zu bringen. Amphitryo weis meiter nichts zu thun, als die Götter wider diesen Wütrich anzurufen. "Doch 15 "was flehe ich umfonft die Götter an. Sore mich, Cohn, wo du auch "bist! — Welch vlögliches Erschüttern? Der Tempel mankt; der Boden "brillet! Welcher Donner schallt aus der Tiefe hervor — Wir "find erhört! - 3ch höre, ich höre fie, des Serkules nahende "Tritte." 20

Hier läßt der Dichter den Chorus einfallen. Der Gesang defelben ist eine Apostrophe an das Glück, welches seine Wohlthaten so ungleich austheile und den Eurystheus in leichter Ruhe herrschen lasse, während der Zeit, da Herfules mit Ungeheuern kämpsen müsse. Hierauf wird die Anrede an diesen Held selbst gerichtet. Er wird er 25 muntert, siegend aus der Hölle hervor zu gehen, und nichts geringers zu thun, als die Banden des Schicksals zu zerreissen. Das Erempel des Orpheus, welcher durch die Gewalt seiner Saiten, Eurydicen von den unerdittlichen Richtern, obschon unter einer allzustrengen Bedingung, erhalten, wird ziemlich weitläuftig berührt, und endlich wird geschlossen, 30 daß ein Sieg, der über das Reich der Schatten durch Gesänge erhalten worden, auch wohl durch Gewalt zu erhalten sep.

#### Dritter Aufzug.

Die erwünschte Erscheinung des Herkules erfolgt nunmehr. Er eröfnet den dritten Aufzug, welcher von dem zwenten durch nichts 35 Lessing, sämtliche Schriften. VI. als durch den vorigen Chor unterschieden wird. Megara und Am= phitryo sind nicht von der Bühne gekommen.

Berkules redet die Sonne an, und bittet fie um Berzeihung. daß er den Cerberus ans Licht gebracht habe. Er wendet sich hier= 5 auf an den Jupiter, an den Reptun und an alle andere Götter, die von oben auf das grrbische herabsehen. Dem Jupiter giebt er ben Rath, wenn er dieses Ungeheuer nicht sehen wolle, sich unterdessen den Blip vor die Augen zu halten: visus fulmine opposito tege: dem Neptun, auf den Grund des Meeres herabzufahren, und den übrigen, 10 das Geficht megzuwenden. "Der Anblick biefes Scheufals, fährt er "fort, ift nur für zwen; für den, der es hervorgezogen, und für die, "die es hervorzuziehen befohlen." Diefer, der Juno nehmlich, spricht er hierauf förmlich Sohn. Er rühmt sich das Chaos der ewigen Nacht, und was noch ärger als Nacht sen, und der Finsterniß schreck-15 liche Götter, und das Schickfal überwunden zu haben. Er fordert fie, wo möglich, zu noch härtern Befehlen auf, und wundert fich, daß fie seine Hände so lange mußig lasse. — Doch in dem Augenblicke wird er die Anstalten gewahr, die Lycus in dem vorigen Aufzuge machen laffen. Er fieht den Tempel mit bewafneter Mannschaft umfett, und 20 da er noch darüber erstaunt, wird er von dem Amphitryo angeredet.

Dieser zweiselt noch vor Freuden, ob es auch der wahre Herstules, oder nur der Schatten desselben sey. Doch endlich erkennt er ihn. Herfules fragt sogleich, was diese traurige Tracht seines Baters und seiner Gemahlin, und der schmutzige Aufzug seiner Kinder bedeute.

25 "Welch Unglück drückt das Haus?" Amphitryo antwortet auf diese Frage in wenig Worten, daß Creon ermordet sen, daß Lycus herrsche, und daß dieser Tyrann Kinder, Bater und Gemahlin hinrichten wolle.

Herkules. Undanchare Erde! So ist niemand dem Herkulischen Hause zu Hülfe gekommen? So konnte die von mir vertheidigte Welt 30 solch Unrecht mit ansehen? Doch was verliere ich die Zeit mit Klagen? Es sterbe der Feind!

Hier fällt ihm Theseus, den er aus der Hölle mit zurück gebracht, und der mit ihm zugleich auf der Bühne erschienen, ins Wort. "Diesen "Fleck sollte deine Tapserkeit tragen? Lycus sollte ein würdiger Feind 35 "Alcidens senn? Nein; ich muß sein verhaßtes Blut vergiessen."

Doch Serfules hält den Theseus zurud, entreißt sich den

Umarmungen seines Baters und seiner Gemahlin, und eilet zur Rache. "Es bringe Lycus dem Pluto die Rachricht, daß ich angekommen "fen -- " Go fagt er und geht ab. Thefeus wendet fich hierauf aegen den Amphitryo, und ermuntert ihn, fein Gesicht aufzuheutern, und die herabfallenden Thränen zurück zu halten. "Wenn ich, fagt 5 "er, ben Berfules fenne, jo wird er gewiß an bem Lycus des er-"morbeten Creons wegen Rache üben. Er wird? Rein er übt fie "schon. Doch auch biefes ist für ihn zu langsam: er hat fie bereits "gent. - - " Sierauf municht ber alte Umphitryo, bag es Gott also gefallen moge, und wendet auf einmal die Aufmerksamkeit der 10 Buhörer auf eine andere Seite. Er verlangt nehmlich von dem Gefehrten feines unüberwindlichen Sohnes nähere Umftände von dem unterirrdischen Reiche und dem gebändigten Cerberus zu missen. The= feus weigert sich Anfangs; endlich aber, nachdem er die vornehmsten Gottheiten um Erlaubniß gebethen, fängt er eine lange und prächtige 15 Beidreibung an, welche an einem jeden andern Orte Bewunderung verdienen murde. Das lette Stud derfelben besonders, welches ben Rampf des Herkules mit dem höllischen Ungeheuer schildert, ist von einer aufferordentlichen Stärke. Die gante deutsche Sprache, -wenigstens so wie ich derselben mächtig bin, — ist zu schwach und 20 zu arm, die meisterhaften Büge des Römers mit eben der fühnen und gludlichen Rurze auszudruden. Das ftarrende Waffer bes Styr, ber darüber hangende fürchterliche Fels, der alte schensliche Fuhrmann schrecken in den trauriasten Farben — Charon war eben an dem dißeitigen Ufer mit dem leeren Nachen angelangt; als sich Berkules 25 durch die Schaar martender Schatten drengte, und zuerst hinüber gefest zu werden begehrte. "Wohin, Berwegener? schrie der gräßliche Bennne die eilenden Schritte!" Doch nichts konnte den "Charon. Alcides aufhalten; er bandigte den alten Schiffer' mit dem ihm ent= riffenen Ruder, und stieg ein. Der Nachen, der Bölkern nicht zu enge, 30 fank unter der Last des einzigen tiefer herab, und schöpfte überladen mit schwankendem Rande letheische Fluth - - Endlich näherten sie fich den Wohnungen des geitigen Pluto, die der Stygische Sund bewacht. Die Gestalt dieses drenköpfigten Bächters ift die gräßlichste, und der Gestalt gleicht seine Buth. Fähig auch den leifen Schritt 35 wandelnder Schatten zu hören, horcht er mit gespisten Ohren auf das

25

Geräusche nahender Füffe. Er blieb ungewiß in feiner Sole figen, als der Sohn des Donnergottes vor ihm ftand; und bende furchten fich. Doch jest erhebt er ein brüllendes Bellen, die Schlangen um= sischen das drenfache Saupt, die stillen Wohnungen ertonen und auch 5 die feeligen Schatten entseten fich. Bertules löfet unerschrocken ben cleonäischen Raub von der linken Schulter, und schützt sich hinter dem noch schreckenden Rachen des Löwen. Er schwingt mit siegender Hand die Reule, und Schlag auf Schlag trift das endlich ermüdende Ungeheuer. Es läßt ein haupt nach bem andern finden, und räumet feinem Ueber= 10 winder den Eingang. Die unterirrdischen Gottheiten entseten sich, und laffen den Cerberus abfolgen, und auch mich, spricht Thejeus, schenkte . Pluto dem bittenden Alciden. Diefer ftrauchelt des Ungeheuers gebändigte Nacken und feffelt sie mit diamantenen Retten. Es vergaß, daß es der Wächter der Höllen sen, ließ furchtsam die Ohren sinken, 15 und folgte dem Bändiger demuthig nach. Doch als es an den Ausgang des Tängrus kam, und der Glanz des ihm unbekannten Lichts die Angen traf, sträubte es sich, faßte neue Rräfte, schüttelte wuthend die tonenden Retten, und fast hatte es den Sieger guruck geschleppt. Doch hier nahm Herkules die Fäuste des Theseus zu Bulfe, und so 20 riffen bende den vergebens rafenden Cerberus auf die Welt beraus. Noch einen Zug fest der Dichter zu diesem Bilde, der gewiß wenige seines gleichen hat. Er fagt nehmlich, der Söllenhund habe die Köpfe in den Schatten des Herkules verborgen, um das Tageslicht fo wenig als möglich in die verschloßenen Augen zu laffen:

#### — — Sub Herculea caput Abscondit umbra.

Die nahende Schaar des über die Zurücktunft des Herkules frohlockenden Volckes macht der Beschreibung ein Ende. Mit viel mattern
Beschreibungen und ziemlich kalten Sittensprüchen ist der Chorus an30 gefüllt. Sie betreffen das unterirrdische Reich und die traurige Nothwendigkeit, daß alle und jede einmal dahin absteigen müssen. "Nie"mand, heißt es, kömunt dahin zu spät, von wannen er, wenn er ein"mal dahin gekommen ist, nicht wieder zurück kann. — Schone doch,
"o Tod, der Menschen, die dir ohne dem zueilen. — Die erste
35 "Stunde, die uns das Leben schenkte, hat es auch wieder genommen 2c."
Und andere dergleichen Blünchen mehr.

#### Dierter Anfzug.

Es ift geschehen. Berkules hat ben Lycus mit allen feinen Anhängern ermordet, und macht sich nunmehr gefaßt, den Göttern ein Opfer zu bringen. Er ruft fie insgefamt dazu an, und nur die Rinder der Juno schließt er davon aus. Er will ganze Heerden schlach= 5 ten, und ganze Erndten von Wenhrauch anzunden. Amphitryo der noch bas Blut an ben Banden feines Cohnes fleben fieht, erinnert ihn, sie vorher zu reinigen; doch Herkules antwortet: "ich wünschte, "felbit bas Blut des verhaßten Sauptes den Göttern opfern zu können. "Rein angenchmeres Raf murde je den Altar benest haben; denn 10 "bem Jupiter kann fein fetteres Opfer geschlachtet werden, als ein un= "gerechter König. —" Hierauf will er felbst das Opfergebeth anfangen, ein Gebeth, das, wie er fagt, des Jupiters und feiner mürdig fen. Er fängt auch wirdlich an, und bittet nichts geringeres, als daß ber himmel und die Erde auf ihrer Stelle bleiben, und die ewigen Be= 15 ftirne ihren Lauf ungeftort fortseben mogen; daß ein anhaltender Friede die Bolcker nabre, daß fein Sturm das Meer beunruhige, daß fein erzurnter Blit aus der Sand bes Jupiters ichieffe, daß fein ausgetretener Fluß die Felder überschwemme, und daß nirgends ein wilder Tyrann regiere 2c. Schon diefes Gebet ift unfinnig genug, um der 20 Aufang zu einer förmlichen Raseren zu senn. Diese äussert sich nunmehr auch auf einmal. "Doch wie? Welche Kinsternisse umhüllen den "Mittag? Warum schießt Phöbus jo trübe Blicke, ohne von einer "Bolke verdunkelt zu jenn? Wer treibet den Tag zu feiner Dem-"merung gurud? Welche unbefannte Racht breitet ihr ichwarzes Ge= 25 "fieder aus? Woher biefe zu frühen Sterne, die den Bol erfüllen? "Seht, bort burchglänzet das erfte ber von mir gebändigten Ungeheuer, "ber Lowe, ein weites Gefielde! Er gluet vor Born, und drohet tod-"liche Biffe. Er speiet aus dem offenen Rachen Feuer, und schüttelt "die röthliche Mähne. Jest wird er ein Gestirn herab reiffen; jest 30 "wird er des harten Berbstes und des frostigen Winters breite Zeichen "überspringen, den Stier im Felde des Frühlings anfallen, und feinen "Nacken zermalmen. - - " Umphitr po erstaunet über diesen plotlichen Wahnwit, doch Berkules fahrt fort. Er kömmt auf feine Thaten, und will sich mit Gewalt den Gingang in den Himmel 35

eröfnen. Er drobet, wenn Auviter geschehen laffe, daß ihm Anno noch länger zuwider sen, den Saturn zu befregen, die Riesen zu neuen Rriegen aufzufrischen und sie felbst anzuführen. Diese Kriege glaubt er bereits mit allen ihren schrecklichen Verwüftungen zu sehen, bis er 5 endlich seine eigne Kinder, die mit der Megara ben dem Opfer gegenwärtig fenn follten, gewahr wird, und sie für die Rinder des Lycus ansieht. Diefer Wahn bringt feine Buth aufs höchfte. Er spannt seinen Bogen und durchschieft das eine, und das andere, welches feine Knie mit den fleinen Sänden umfaßt, und mit erbärmlicher 10 Stimme bittet, ergreift er mit gewaltiger Fauft, schwenkt es in der Luft herum, und zerschmettert es gegen den Boden. Indem er bas britte verfolgt, welches seine Zuflucht zu seiner Mutter nimt, sieht er diefe für die Juno an. Erft richtet er das Rind hin, und alsdann feine Gemahlin. — Alles diefes, wird man fagen, muffe einen fehr 15 gräßlichen und blutigen Anblick machen. Allein der Dichter hat, durch Sülfe der römischen Bühne, deren Banart von den unfrigen gang unterschieden mar, ein vortrefliches Spiel hier angebracht. Indem nehmlich Herkules seine Kinder und seine Gemahlin verfolgt, und von Zeit zu Zeit den Zuschauern aus dem Gesichte kömmt, so gehen 20 alle die Ermordungen hinter der Scene vor, wo sie nur von den übrigen Personen auf der Bühne können gesehen werden. Bon dem Amphitryo vornehmlich, welcher alles was er sieht in eben dem Augenblicke fagt, und die Zuschauer also eben so lebhaft bavon unterrichtet, als ob sie es felbst gesehen hatten. Zum Exempel, wenn 25 Berkules dem dritten Kinde nachgeht, fo ichrent Megara: "Wohin, "Unsinniger? Du vergießest dein eigen Blut." Mit biesen Worten eilt fie benden nach, daß fie also bereits hinter ber Scene ift, wenn Amphitryo folgende Erzehlung macht: "das zitternde Kind stirbt vor "dem feurigen Blide des Baters, noch ehe es verwundet worden. Die 30 "Kurcht hat ihm das Leben genommen. Und nun, nun schwenkt er "die tödliche Reule auf feine Gemahlin. Sie ift zermalmt, und nir= "gends sieht man den Kopf des zerstümmelten Körpers. — — "Um= phitryo geräth hierüber auffer sich, er verwünscht sein Alter, bas ihn zu diesem Unglücke gespart; er will nicht länger leben, sondern 35 eilt den Pfeilen und der Reule des unsinnigen Mörders entgegen. Doch Thefeus halt ihn gurud, und beichwört ihn, bem Berkules

das letzte und größte Verbrechen zu ersparen. Dieser kömmt unterbessen allmälig wieder zu sich, und Amphitryo erstaunt ihn in einen tiesen Schlaf fallen zu sehen. Er zweiselt zwar Ansangs, ob es nicht ein tödtlicher Schlaf seh, und ob ihn nicht eben die Vuth, welche die Seinigen umgebracht, hingerast habe; doch das starke Athemhohlen 5 überzeugt ihn von dem Gegentheile. Er sindet es also sür gut, ihn ruhen zu lassen; nur läßt er vorher von den Dienern die Pseile wegnehmen, damit er sie nicht in einer neuen Raserey brauchen könne.

Der nunmehr einhertretende Chor, wie man leicht errathen kann, beklaget die dem Herkules zugestossene Unsinnigkeit. Er slehet die 10 Götter an, ihn davon zu bestreyen, und wendet sich besonders an den Schlaf, den er zur Unzeit allzu poetisch apostrophirt. "Besänstige die "rasenden Auswallungen seines Gemüths; und gieb dem Helden Frömzmigkeit und Tugend wieder. Wo nicht, so laß ihn sortrasen, und "in steter Unsinnigkeit dahin leben. In ihr allein beruhet jetzt seine 15 "Unschuld. Reinen Händen kommen diesenigen am nächsten, die ihr "Verbrechen nicht kennen. ——" Er beschreibt nunmehr, wie verzweiselnd sich Herkules anstellen werde, wenn er wieder zu sich selbst kommen, und sein Unglück ersahren sollte. Und zuletzt beweinet er noch den zusprühzeitigen Tod der Kinder.

#### Bünfter Aufzug.

Heren ichweigend von ferne. "Wo bin ich? In welchem Lande? Unter welchem "Himmelsstriche? w. Welche Luft schöpfe ich? Ich bin doch wenigstens "aus der Hölle wieder zurück? Aber, welche blutige Leichname sehe ich 25 "hier gestreckt? Welche höllischen Schattenbilder schweben mir noch vor "den Augen? Ich schäme mich, es zu sagen: ich zittere. Ich weis "nicht, welcher schweckliche Unfall mir ahndet. Wo ist mein Vater? "Wo meine Gemahlin, die auf die kleine Heren wuthigen Kinder "so stolk ist? Warum vermisse ich an meiner Linken die Beute des 30 "überwundenen Löwens? — Wo sind meine Pfeile? Wo der Bogen? "Ich lebe, und man hat mir meine Wassen abnehmen können? Wer "hat diesen Raub davon getragen? Wer hat auch den schlasenden "Herfules nicht gescheuet? Ich muß ihn doch sehen, meinen Sieger; "ich muß ihn doch sehen. Stelle dich, Sieger, den zu zeugen, der 35

"Bater den Himmel nochmals verlaffen, und dem zu gefallen die Nacht "länger, als mir, ftille geftanden — Bas febe ich? Meine Kinder "ermordet? Meine Gemahlin todt? Welcher zwente Lycus hat fich "des Reichs bemächtiget? Herkules ist wieder gekommen, und boch er-5 "fühnt man sich zu Theben folcher Berbrechen? Herben Boeotier, "Phryger 2c. Zeiget mir ben Urheber dieser gräßlichen Morde! — "So breche benn mein Born auf meine Reinde los! Alle find meine "Feinde, die mir meinen Feind nicht zeigen. — Du verbirgest bich, "Alcidens Sieger? Ericheine 2c. Lag uns ohne Auftand fampfen. Sier 10 "stehe ich fren und bloß; auf! greife mich mit meinen eigenen Baffen "an. — Doch warum entziehet sich Thefeus, warum entzieht sich "ber Bater meinen Blicken? Warum verbergen fie ihr Antlit? Hemmet "dies Winfeln! Saget, wer hat meine Sohne ermordet? Bater, warum "schweigst du? Rede, Theseus; aber rede so, wie ichs vom Theseus 15 "gewohnt bin. Schweigt ihr noch? Noch wendet ihr voll Scham euer "Gefichte weg? Noch fallen verstohlne Thränen herab? — Bessen "hat man sich ben foldem Unglude zu ichamen? Ift es Gurnstheus; "ift es das feindliche Beer des ermordeten Lycus, von dem diefe "Niederlage kömmt? Ich bitte bich, Bater, ben allen meinen ruhm= 20 "vollen Thaten bitte ich bich, sage, wer ift der Mörder meines Ge-"schlechts? Als weffen Beute habe ich untergelegen?"

Amph. Laß uns dies Unglück mit Stillschweigen übergehen.

Herkules. Und ich follte ungerochen fenn?

Amph. Schon oft ist die Rache schädlich gewesen.

25 Herkules. Wer war je träge genng dergleichen Unglück zu erdulden?

Amph. Der, welcher noch grösser Unglück zu fürchten hatte. Herkules. Kann wohl ein grösseres Unglück zu fürchten senn, als dieses?

30 Amph. Was du davon weißt, ach! was für ein kleiner Theil ist es. Herkules. Erbarme dich, Bater. Flehend strecke ich meine Hände gegen dich aus. — Indem Herkules dieses thut, wird er gewahr, daß seine eigenen Hände voller Blut sind. Er wird gewahr, daß es seine eigenen Pfeile sind, an welchen das Blut der Kinder 35 klebt. In der Gewißheit, daß niemand, als er selbst, seinen Bogen habe spannen können, ist er genöthiget sich selbst für den Mörder zu

erfennen. "Bie? Later, Freund, jo bin ich es felbst der dieses Ber-"brechen begangen hat? Ach! fie ichweigen; ich bin es." Amphitryo will ihn tröften, und schiebt alle Schuld auf die Juno. Doch umfonft; er gerath in eine fo muthende Berzweiflung, daß es scheint, die Raseren habe ihn nicht sowohl verlassen, als mir ihre Richtung ver- 5 ändert und sich gegen ihn felbst gewendet. Er bittet seinen mahren Bater, ben Jupiter, daß er ihn vergessen, und zornig von dem geitirnten Pole auf ihn bonnern moge. Er will an bes Promethens Statt an ben leeren Caucasus gefesselt, ober zwischen ben Symplegaben zerschmettert senn. Er will Wälder zusammen häufen, und sich, befleckt 10 von sträflichen Blute, in den brennenden Holzstoß stürzen. Er will ben Berkules der Bölle wieder zuruck geben. Dieje foll ihn, wo möglich, an einem Orte, welcher noch jenseits dem Erebus liege, verbergen; an einem Orte, der ihm und dem Cerberus unbekannt fen. - - Er beflagt, daß fein Gesicht zu verhärtet fen, und feine Thränen fenne, 15 welche um den Tod seiner Kinder nicht reichlich genug fließen könnten. Er will fein Schwerd, feine Pfeile, feinen Bogen gerbrechen; er will feine Reule, er will feine Sande, die fie geführt haben, verbrennen. - - Sier magt es Thefeus, ihm gugureben.

Thef. Wer hat dem Irrthume jemals den Namen des Ver- 20 brechens gegeben?

Berk. Oft ist ein zu groffer Jrrthum auftatt des Verbrechens gewesen.

Thes. Hier ist Herkules nöthig. Ertrage diese Last von Uebeln! Herkules. Noch habe ich in der Raseren nicht alle Scham ver= 25 loren, daß ich meinen abscheuligen Anblick nicht vor allen Löskern ver= bergen sollte, die ihn ohnedem fliehen müßten. Weine Wassen, Theseus, meine Wassen, die man mir so schimpslich genommen hat, verlange ich wieder. Rase ich nicht mehr; so gieb mir sie zurück. Rase ich aber noch, so entserne dich, Vater. Ich will schon einen Weg zum Tode sinden. 30

Amphitryo fängt nunmehr an, den Herkules auf das zärtlichste zu bitten. Er beschwört ihn ben allen den Verbindungen, die zwischen ihnen benden obwalteten; es sen nun, daß er ihn als seinen Vater, oder als seinen Psteger betrachte. Er stellt ihm vor, daß er die einzige Stüge seines Hauses sen; daß er ihn noch nie genossen habe, 35 sondern immer in der äussersten Furcht seinetwegen habe leben nüssen.

õ

Herkules. Und warum sollte ich noch länger leben? Habe ich nicht alles verlohren? Sinnen, Waffen, Ruhm, Gemahlin, Kinder, meine Raseren selbst, habe ich verloren. Es ist fein Rath für meine besleckte Seele. Mit dem Tode muß ich mein Berbrechen büffen.

Theseus. Du wirst beinen Bater ums Leben bringen.

Herk. Damit ich es nicht etwa thue, eben beswegen will ich sterben.

Thes. In Gegenwart des Vaters?

Herk. Solchen Gräul anzusehen, habe ich ihn schon gelehrt.

10 Amph. Siehe doch vielmehr auf deine andern rühmlichen Thaten zurück, und verzeihe dir selbst diese einzige Schuld.

Herk. Der sollte sich etwas verzeihen, der niemanden verziehen hat? Was ich löbliches gethan habe, that ich auf Befehl. Dieses einzige that ich von mir selbst — —

Rurg, er dringt mit aller Gewalt darauf, daß man ihm seine 15 Waffen wieder gurud geben folle. Umfonft verbindet Thefeus feine Bitten mit den Bitten des Baters, und erinnert ihn, daß es dem Berkules unanständig fen, irgend einem Unglücke unterzuliegen. Er aber antwortet: "Ich habe meine Berbrechen nicht freywillig, sondern 20 "gezwungen gethan. Jenes würde man glauben, wenn ich leben bliebe; "dieses kann nur mein Tod bekräftigen. — - " Der Dichter hat dieses in wenig Worten auszudrücken gewußt: Si vivo, feci scelera; si morior, tuli. — Herkules fährt also fort, sich als ein Ungeheuer anzusehen, von welchem er die Welt reinigen muffe. Er drohet, wenn 25 ihm die Waffen nicht wieder gegeben würden, die Wälder bes Bindus und die dem Bacchus geheiligten Hanne auszurotten, und sich mit ihnen zu verbrennen; oder auch die Häuser mit ihren Ginwohnern, die Tem= veln mit ihren Göttern auf sich zu reiffen, und sich unter bem Schutte ber ganzen Stadt zu begraben. Sollte aber auch diefe Laft ihm zu 30 leicht fenn, follten sieben Thore noch nicht schwer genug auf ihm liegen: jo foll die halbe Welt auf fein Haupt fturzen, und ihn in dem Mittel= vuncte der Erde erdrücken. - Dieje Hartnäckiakeit des Berkules bringt endlich den alten Umphitryo gleichfalls zur Berzweiflung, und die Stellungen werden numehr ungemein rührend. Es ift nur zu 35 betauren, daß der Text hier eine fehr merkliche Berwirrung der Per= sonen gelitten hat. Bald wird der einen etwas in den Mund gelegt,

30

was wahrscheinlicher Beise die andre jagen foll; bald hat man aus zwen Reben eine, und balb aus einer zwen Reben gemacht. Was man noch zuverläßiges baraus erfennen fann, ift dieses, daß Amphitrno felbit fich einen von den Pfeilen an die Bruft fest, und fich zu durch= stechen brobet, wenn herfules seinen Schluß nicht andern wolle. 5 "Entweder, spricht er, bu lebst, oder du wirft auch an mir gum Morder. "Schon schwebt meine durch Unglud und Alter geschwächte Seele auf "ben äufferften Lippen. Wer überlegt es jo lange, ob er feinem Bater "bas Leben ichenken wolle? Jest druke ich, des Berzögerns fatt, bas "tödliche Gifen burch die Bruft. Hier, hier wird des vernünftigen 10 "Berkules Berbrechen liegen." Und hiermit gelingt es dem Um= phitryo ben Berkules jo gu erweichen, daß er fich gu leben, und biefen Sieg über sich selbst zu seinen übrigen Siegen hinzu zu thun, entschließt. Er ift nun weiter auf nichts bedacht, als Theben zu verlaffen. "Doch wohin foll ich flieben? Wo werde ich mich verbergen? 15 "Belder Tanais, welcher Nil, welcher gewaltige Tigris, welcher wilde "Rhein wird meine Rechte abwaschen können? Und wenn auch der "gange Ocean über meine Sande bahin stromte, jo wurden doch noch "die gräßlichen Morbe baran fleben. — — " Er ersucht hierauf ben Thejeus ihn in diefer Noth nicht zu verlaffen, einen Ort, wo er 20 verborgen senn könnte, für ihn auszusuchen, oder, wo möglich, ihn in das unterirrbische Reich wieder zurück zu bringen. "Da, da will ich "mich verborgen halten. Doch auch da bin ich befannt. — —" Thefeus ichlägt ihm fein eigen Land, Athen, jum Bufluchtsorte vor, und zwar beswegen, weil es das Land sen, wo Mars selbst wegen 25 Ermordung feines Sohnes, losgesprochen worden. "Dieses Land, welches "die Unschuld ber Götter richtet; dieses Land, Alcides, rufet bich."

Und so schließt ber rasende Herkules. Ohne Zweifel erwartet man nun eine furze

#### Beurtheilung deffelben.

Ueberhaupt werde ich mich hoffentlich auf die Empfindung der Leser zum Bortheile meines Dichters berufen können. Starke Schilderungen von Leidenschaften können unsre Leidenschaften unmöglich ganz ruhig lassen. Und diese wollen wir vornehmlich in den Trauerspielen erregt wissen. Hat man den Zorn der Juno, die Drohungen des 35

Lycus, ben edlen Stolt ber Megara, den fühnen Uebermuth bes Berkules, das Unglück einer blinden Raseren, die Berzweiflung eines Reuenden, die Bitten eines Vaters gefühlt, jo kann der Dichter gewiß fenn, daß man ihm seine Fehler willig vergeben wird. Und mas sind 5 es denn endlich auch für Kehler? Er ist mit den poetischen Karben allzuverschwenderisch gewesen; er ift oft in seiner Zeichnung zu fühn; er treibt die Gröffe hier und da bis zur Schwulft; und die Ratur scheinet ben ihm allzuviel von der Kunft zu haben. Lauter Kehler. in die ein schlechtes Genie niemals fallen wird! Und wie klein werden 10 sie, wenn man sie nach dem Stoffe des Trauersviels beurtheilet, welcher. wie man gesehen hat, gänzlich aus ber Fabel entlehnt ift. Die Thaten des Herkules find für und unfinnige Erdichtungen, und ben den Beiden waren sie Glaubensartifel. Sie überfiel ein heiliger Schauer, wenn sie hörten, daß er Gebirge zerrissen, daß er die Sölle gestürmt, 15 daß er den Himmel getragen: und wir wollen uns kaum des Lachens daben enthalten können. Allein, ist es billig einen Dichter anders, als nach den Umständen seiner Zeit zu beurtheilen? Ift es billig, daß wir das, mas feine Zeitverwandten in dem Munde des Berkules für schreckliche Drohungen hielten, für unfinnige Großsprecherenen halten, 20 und sie als foldte, mit famt dem Dichter, ausvfeifen wollen? Ich will auf diesen Umstand nicht weiter dringen, weil man ichon zu oft barauf gedrungen hat. Daß unfer Verfasser sonst die Regeln der Bühne gekannt, und sich ihnen mit vieler Alugheit zu unterwerfen gewußt habe, ist nicht zu leugnen. Er hat die Sinheit der Zeit genan be-25 obachtet. Die Handlung fängt kurz vor Tage an, und endet sich noch vor einbrechendem Abend. Daß dem alfo fen, beweiset die Stelle der Juno im ersten Aufzuge. 3. 124.

clarescit dies

Ortuque Titan lucidus croceo subit. 30 und die Stelle im vierdten Aufzuge: Z. 939. Sed quid hoc? medium diem

Cinxere tenebrae.

Wenn es also da noch Mittag ift, so bleibt für den Schlaf des Herkules Zeit genug übrig, daß er noch vor Abend aufwachen kann. Auch die 35 Einheit des Orts wird man nicht unterbrochen finden. Die Scene ist ben dem Altare, welcher dem Jupiter vor dem Pallaste des Herkules

10

aufgebauet war. Zu biesem nehmen Amphitryo und Megara nebst ihren Kindern mit Anbruch des Tages ihre Zuslucht. An diesem wollte sie Lycus verbrennen lassen, weil er sie nicht mit Gewalt davon wegreissen durfte. Bey diesem findet sie Herfules, als er psöhlich erscheinet. Auf diesem will er den Göttern ein Dankopser anzünden 2c. Endlich ist auch die Einheit der Handlung ohne Tadel. Die Ermordung des Lycus ist eine blosse Episode, welche mit vieler Kunst in das Ganze eingewebt worden. Sie ist nicht die Haupthandlung, sondern blos die Gelegenheit zu derselben. — Dieser Umstand führt mich auf eine

Vergleichung mit des Euripides rasendem Herkules.

Der 'Hoandys maironeros ist das achtzehnte unter den übrig gebliebenen Trauerspielen des Griechen. Daß sich der Römer dasselbe zum Mufter vorgestellet habe, ift nicht zu leugnen. Allein er hat nicht als ein Sklave, fondern als ein Ropf, welcher felbst denkt, nachgeahnt, und verschiedne Wehler, welche in dem Borbilde find, glücklich verbeffert, 15 Ich fann mich hier in feinen weitläuftigen Muszug bes griechischen Stucks einlassen, jo viel aber muß ich anmerken, daß Guripides die Handlung offenbar verdoppelt hat. Ben ihm eröfnet Umphitryo bas Stück, welcher die Zuhörer von den nöthigsten historischen Umständen unterrichtet. Megara kömmt dazu, und bende beklagen ihr 20 Unglud. En cus eröfnet ihnen ihr Todesurtheil, mit den bitterften Berspottungen des Herfules. Megara und Amphitryo ergeben sich in ihr Schicksal, und bitten nur noch um eine kurze Frist, unter bem Borwande, den Kindern ihre Todtenkleider anzulegen. Als dieses geschehen, und sie vor dem Altar auf die Hinrichtung warten, erscheinet 25 Berkules, welcher unerfannt in die Stadt gefommen war. Er erfährt das Unglud, welches seinem Saufe drohe, und ermordet den Was erwartet man nunmehr noch weiter? Nichts, ohne Lucus. Zweifel. Doch ebe man sichs versieht erscheinen mitten in dem dritten Aufzuge Fris und eine Furie. Die Furie foll dem Berkules auf 30 Befehl ber Juno ben Verstand verrüden; die Furie weigert fich, boch endlich muß sie wider ihren Willen gehorchen. Hierauf werden im vierten Aufzuge die Wirkungen der Raferen des Herkules nur erzehlt, und in dem fünften kömmt Thefeus dazu, welcher feinen Freund, der sich aus Verzweiflung durchaus das Leben nehmen will, wieder 35

zurechte bringt. — Run sehe man, wie geschickt der römische Dichter durch eine kleine Veränderung ein zusammenhangendes Stuck baraus gemacht hat, in welchem die Neubegierde keinen folchen gefährlichen Ruhepunkt findet, sondern bis and Ende in einem Feuer erhalten wird. 5 Er fängt nehmlich mit dem graufamen Entschlusse der Juno an, und bereitet dadurch alles vor, mas er in der Folge den Zuschauern zeigen will. Es ist mahr, daß er den Ausgang dadurch ein wenig zu sehr verräth; doch verräth ihn Euripides in dem britten Aufzuge nicht gleichfalls? — - Ginen andern Runftgrif des lateinischen Dichters 10 habe ich bereits angemerkt; die Art nehmlich, wie er die Graufam= feiten des Herkules zugleich zeigt, und auch nicht zeigt. Euripides läßt sie bloß erzehlen, und unterrichtet den Zuschauer nicht einmal jo lebhaft davon, als er ihn von dem Tode des Lycus unterrichtet, dessen Geschren, da er ausser der Bühne ermordet wird, man doch 15 wenigstens vernimt. Wie viel beffer läßt der Römer bloß den Tod bes Lycus erzehlen, und fpart seine Theaterspiele auf den Tod der= jenigen, für die er uns vornehmlich einnehmen will. - Dieses aber, was ich jezt gesagt habe, muß man nicht so auslegen, als ob ich dem Euripides auch in andern Stücken eben fo wenig, als in biefen 20 mechanischen Ginrichtungen, den Vorzug zugestehen wollte. Er hat eigenthümliche Schönheiten, welche Seneca, oder wer fonft fein Nachahmer ift, nur felten gekannt zu haben scheinet. Der Affect brückt sich ben ihm allezeit in der Sprache der Natur aus; er übertreibt nichts, und weis nicht was es heißt, den Mangel der Empfindung mit 25 Wit ersegen. Aber glücklich sind die, welche ihn noch so ersegen fonnen! Sie entgeben doch wenigstens ber Gefahr, platt, ectel und wäßrigt zu werden.

#### Unbilliges Urtheil des Pater Brumon.

Ich glaube, es wird hier noch meine Pflicht seyn, einige unbislige 30 Urtheile des Pater Brumon zu widerlegen. Man kennet das Berbienst dieses Jesuiten um die Bühne der Griechen. Er hat überall, wo es möglich gewesen, seinen Auszügen aus den griechischen Trauersspielen, Auszüge aus den ähnlichen römischen Tragödien beygefügt. Man kann also leicht glauben, daß er auch unsern rasenden Heres kules, bey Gelegenheit des Euripidischen, nicht werde vergessen haben.

Ich habe nichts barwider, daß er diesen weit vorzieht; allein daß er jenen durch nichtswürdige Einfälle lächerlich zu machen sucht, wo er es nicht ist, dieses kann ich unmöglich so hingehen lassen. Ich muß einige Proben anführen, um zu zeigen, wie lächerlich der Jesuit selbst ist. Man wird sich der Stelle erinnern, die ich oben auf der 24 5 Seite, aus dem dritten Aufzuge angeführt habe:

\_ \_ \_ si novi Herculem,

Lycus Creonti debitas poenas dabit.

Lentum est, dabit; dat: hoc quoque est lentum; dedit. Thefeus will dem Amphitryo damit Troft zusprechen. Ich habe 10 icon so viel Zutrauen zu meinem Geschmade, daß ich mich nicht zu gefteben schäme, diese Zeilen allezeit für fehr schön gehalten zu haben. Mußte ich also nicht erstaunt senn, als ich folgendes Urtheil des Brumon las. "Das ich fterbe, ich bin tob, ich bin begraben, bes "Geitigen ben bem Moliere (Aufg. 4. Auft. 7.) ist ohne Zweifel aus 15 "diefer Quelle entsprungen. Allein diefes jagt ein Rarr, welchen ber "Dichter in einer lächerlichen Unfinnigkeit feinem Charafter gemäß "iprechen läßt; und Thefens hatte fich, wo nicht als ein Ronig, "boch wenigstens als ein vernünftiger Mann ausdrücken follen. — —" Benn es auch mahr mare, daß Moliere ben Gelegenheit diefer Stelle 20 auf seinen Sinfall gerathen sen, so würde dieses doch nichts mehr beweisen, als jo viel, daß fein ernsthafter Gedande, keine Wendung jo schön sen, die sich nicht ziemlich luftig parodiren lasse. Hieraus aber ju schlieffen, daß die Parodie, und die parodirte Stelle gleich ungereimt seyn müßten, ift eine sehr kindische Uebereilung. Das Unge= 25 reimte in ber Stelle bes Moliere liegt eigentlich nicht in bem Rli= mag felbst, sondern barinne, daß er einen Narren von fich etwas fagen läßt, welches gleich badurch, daß er es noch von sich jagen kann, widerlegt wird: nicht barinne, daß der Tod fo geschwind auf bas Sterben, und das Begräbniß so geschwind auf den Tod folgt; sondern darinne, 30 daß er einen Menschen vorgeben läßt, dieses alles wiederfahre ihm ben lebendigem Leibe. Was hat denn nun also die Rede des Thefeus, auffer bem drenfachen Steigen, hiermit für Gleichheit? Dber ist sie an und vor sich selbst abgeschmacht? Sätte doch der Pater Dieses gezeigt; hätte er doch auch benläufig gezeigt, wie es der Dichter schöner 35

<sup>1 [</sup>S. 179 biefer Musgabe]

30

ausdrücken jollen, daß Berkules den Lycus gang gewiß, und gang gewiß unverzüglich strafen werbe. — Mit eben so wenig Grunde tadelt Brumon diejenigen Stellen, in welchen Berkules rafet. "Ber= "fules, sagt er, bildet sich ein den himmlischen Löwen, den er in dem 5 "Nemeäischen Walde überwunden, zu sehen, wie er eben bereit ist, die "Zeichen des Berbstes und des Winters zu überspringen, um den Stier "zu zerreiffen, welcher ein Zeichen des Frühlings ift. Das ift mahr= "haftig eine gelehrte Raferen! - - " Wie artig der Jefuit spottet. Aber warum ist sie denn gelehrt? Ohne Zweifel darum, weil ein 10 Jesuiterschüler nicht gang und gar ein Ignorante seyn nuß, wenn er wiffen will, daß Berkules einen Löwen umgebracht habe. Aber mas für eine Gelehrsamkeit braucht denn Berkules, diefes von fich felbst zu missen? Oder steckt etwa die Gelehrsamkeit in der Renntniß ber Zeichen des Thierfreisses? Wenn das ift, so werden ziemlich alle Bauern 15 gelehrt fenn. — 3ch muß noch einen Tadel diefes französischen Runstrichters anführen, welcher entweder sehr viel leichtsinnige Ueber= eilung, oder fehr viel Bosheit verräth. In dem fünften Aufzuge, wie man gesehen hat, kömmt Herkules wieder zu sich selbst, und geräth in die äufferste Berzweiflung, als er erfährt, was er in seiner Raseren be= 20 gangen. Man könnte fagen, er werde aufs neue rasend; jo schreckliche Dinge erbittet er über fich felbit. "Allein, fagt Brumon, feiner Ge-"wohnheit gemäß, mengt er auch lächerliches Zeug darunter. Er will "seine Reule, seine Pfeile, und selbst die Sande der Juno, die sie so "unglücklich geführt haben, verbrennen. - - " Run sehe man, ob es 25 mahr ift, daß ihn ber Dichter dieses fagen läßt. Die Stelle ift biefe:

Tibi tela frangam nostra, tibi nostros puer Rumpemus arcus, ac tuis stipes gravis Ardebit umbris: ipsa Lernaeis frequens Pharetra telis in tuos ibit rogos.

Dent arma poenas: vos quoque infaustas meis Cremabo telis, *ô novercales manus*.

Er rebet die ermordeten Kinder, eines nach dem andern an, und will zu bessen Genugthung die Pfeile, zu dessen den Bogen, zu dessen Keule und Köcher zerbrechen und verbrennen. "Auch euch, spricht er, 35 "auch euch, unfelige stiesmütterliche Hände, will ich mit meinen Pfeilen "verbrennen. — —" Wer heißt denn nun hier den Jesuiten, unter

novercales manus die Hände der Juno verstehen? Warum können es denn nicht die eignen Hände des Herkules seyn? Ja freylich wäre alsdam die Stelle nicht mehr lächerlich! Aufs höchste liegt in dem Worte novercales blos eine Anspielung auf die Juno, und er nennt seine Hände bloß darum stiesmütterlich, weil sie nicht minder z grausam gegen seine Kinder gewesen waren, als die Juno gegen ihn zu seyn psiegte. — Ich will mich nicht länger hierben aufhalten.

Don neuern Tranerspielen auf den rasenden Berkules.

Es fehlt an neuern Dichtern nicht, welche gleichfalls diefen Stof bearbeitet haben. Ben den Franzosen führen eine Menge Tragodien 10 ben Titel Berfules; ich fann es aber jest nur von zwenen mit Gewißheit jagen, daß fie den rafenden Berfules angeben. mehresten werden ohne Zweifel den fterben den Berkules aufstellen. Roland Briffet ift ber erfte, von welchem ich einen Hercule furieux anzugeben weis. Sein Theater ift zu Tours 1589. in 4to gedruckt, 15 und enthält auffer genanntem Stüde, noch folgende: Baptiste: Agamemnon; Octavie; und Thieste. Der zwente Franzose ist Nicolas L'Heritier Nouvellon, welcher 1638, ein Trauerspiel unter der Aufschrift: Amphitrion ou Hercule furieux, verfertigte. Ich habe jezt weder des einen noch des andern Arbeit ben der Hand, und kann 20 also nicht urtheilen, wie sie zu Werke gegangen sind; ob sie mehr ben Euripides ober ben Seneca nachgeahmt, oder ob fie gar nur einen von benden übersett haben. Auf dem italiänischen Theater finde ich einen Ercole furioso vom Lodovico Dolce; allein von diesem meis ich es zuverläßig, daß es bloß eine poetische lleberjetung bes Seneca 25 ift. Dolce hat noch sieben Trauerspiele unsers lateinischen Dichters übersett, die ich an ihrem Orte anführen will.

Da ich also nicht eigentlich sagen kann, mit wie viel Glück man in den neuern Zeiten den rasenden Herkules auf die Bühne gesbracht habe: so will ich wenigstens meine Gedanken entdecken, wie er 30 am besten darauf zu bringen sey.

#### Porschlag für einen heutigen Dichter.

So viel ist augenscheinlich, daß aus dem Stücke des Seneca, mit kleinen Veränderungen, eine vollkommene Oper zu machen sey. Die Maschinen finden ihren natürlichen Plat darinne, und wenn die blosse 35

Erscheinung der Juno für die Verzierung des Theaters zu einfach wäre, so könnte man die Erscheinungen aus dem Euripides borgen. Diefer nehmlich, wie ich schon angemerkt habe, führt anstatt ber Juno felbst, die Fris, ihre Bothschafterin, und eine Furie auf. Zwen Gegen= 5 stände, an welchen Maschinenmeister und Mahler ihre Kunft hinlänglich zeigen könnten. Auch der Tonkünstler würde sich nicht beschweren dürfen. daß man seine Kunft durch eine verhaßte Monotonie der Leidenschaften einschränkte. Sie sind durchgängig in dem stärckften Spiele. Das Rornige, das Klagende, das Stolze, das Erfreute, das Rafende, das Bart= 10 liche, das Gefette, das Freundschaftliche, wechselt unaufhörlich ab, und oft treffen sie jo glücklich zusammen, daß sie der schönsten Abstechungen unter einander fähig find. Auch die Erfindung des Balletmeifters würde sich hier nicht auf dem Trockenen befinden, auf welchen man in einem Schaufpiele, das fo vorzüglich zum Vergnügen des Gefichts und 15 des Gehörs bestimmt ist, billig auch mit sehen muß. Doch da die Oper mehr in das musikalische, als in das poetische Kach gehöret, so will ich mich nicht weiter damit einlassen. Ich will vielmehr meine Absicht auf ein regelmäßiges Stud richten. Die mechanische Ginrichtung beffelben würde man ganglich bem Seneca absehen können. Rur mit 20 der Juno, welche ben ihm ziemlich das Ansehen eines Prologen hat, müßte man eine Menderung treffen. Unfere neuere tragische Bühne will die Gottheiten nicht mehr leiden. Man hat sie in die allegorischen Stücke verwiesen, und das mit Recht. Was also zu thun? Ich wollte rathen die personliche Erscheinung der Juno in einen göttlichen Traum 25 eines Priefters zu verwandeln. Er mußte felbst fommen, und es bem Berkulischen Saufe erzehlen, was er in feiner Entzückung gefeben, und welche schreckliche Drohungen er gehöret. Diese Drohungen aber müßten in allgemeinen Ausdrücken abgefaßt fenn; sie mußten etwas orakel= mäßiges haben, damit sie den Ausgang so wenig, als möglich ver-30 riethen, und den Amphitryo und die Megara nicht verhinderten, ben Berkules ben feiner Zurudkunft mit aller Bartlichkeit gu em= pfangen. In Ansehung der Sitten, wollte ich, daß sich der neuere Dichter den Euripides zum Mufter vorstellte; doch mit Benbehaltung bes Senecaschen Lycus. Dieser ist ben dem Griechen viel gröber und 35 graufamer geschilbert. Er fagt es gerade beraus, daß er die ganze Kamilie des Herkules umbringen musse, wenn er sicher herrschen

wolle, und thut der Degara den Borschlag nicht, den ihn der Römer thun läßt. Dahingegen find in dem Griechischen ber Berkules weit menschlicher, die Degara weit gärtlicher, und Thefeus weit freundichaftlicher gebildet. Das Abentheuerliche bes erstern ist da ungemein versteckt, und aller seiner Thaten wird nur mit gang kurzen Zügen in 5 einer Entfernung gedacht, in welcher ihre Unglaublichkeit nicht fo fehr in die Augen fällt. Die prächtige Beschreibung des Kampfes mit dem Cerberus mußte, als eine unnöthige Zierrath, wegbleiben. Der Römer hatte noch einigen Grund sie zu wagen, ob er gleich frenlich besser gethan hätte, wenn er hier der vorsichtigen Anständigkeit seines Musters 10 gefolgt ware. Seine Stärke war im Schildern, und welcher Dichter läßt sich nicht gerne von der Begierde, seine Stärke zu zeigen, dabin reiffen? Was die Person des Thefeus anbelangt, so würde man auch ben dieser besser der Einrichtung des lateinischen als des griechischen Dichters folgen. Jener bringt ihn gleich mit bem Berkules auf bie 15 Bühne; diefer aber läßt ihn erft in dem fünften Aufzuge darzu tom= men, wo er recht vom himmel fällt. Wenn der neure Dichter übrigens eine Bermehrung der Personen vorzunehmen für nöthig befände, so würde er, vielleicht nicht ohne Glück eines von den Kindern des Her= kules, welche seine benden Vorgänger nur stumm aufführen, mündig 20 machen können. Er müßte den Charafter besselben aus Bärtlichkeit und Unschuld zusammen setzen, um unser Mitleiden desto schmerzlicher zu machen, wenn wir es von den blinden Sänden seines geliebten Baters sterben sehen. Doch murde es wohl unfre Buhne gulaffen, in An= fehung der Ermordung felbst, das Runftstücke des Römers anzubringen? 25 In seinem ganzen Umfange möchte sie es wohl schwerlich zulassen, doch wollte ich auch nicht, daß man dem Zuschauer deswegen diefen ganzen ichrecklichen Anblick zu entziehen fuchte. Wenigstens müßte den Ber= fules auf der Bühne die Raferen befallen; voller Bestürzung müßten Gemahlin und Kinder furchtsam von ihm flieben, er ihnen nacheilen, 30 und fie auffer dem Gesichte des Zuschauers tödten. Diejes murde bas Mittel zwischen bem, mas ber römische und mas ber griechische Dichter geschehen lassen, fenn. Amphitryo könnte alsbann den folgenden Aufzug mit der traurigsten und lebhaftesten Beschreibung anfangen; er könnte sich mit dem Thefens berathschlagen, wie fie sich gegen 35 ben ichlagenden Berkules verhalten follten, und mährend der Berathschlagung könnte der erwachte Herkules dazu kommen, und die Rolle, die ihn der Römer spielen läßt, ausführen. — Doch, wird man nunmehr fragen, ist denn überhaupt ein Held, den eine hassende Gottheit, in einer plöglichen Raseren, Grausamkeiten begehen läßt, ein würdiges Schauspiel? Ist es lehrreich, oder enthält es nicht vielmehr eben so abschenliche und die Menschen zur Verzweiflung bringende Grundsätze als der Dedip? Dieser ist zu den schrecklichsten Verbrechen bestimmt, und kann ihnen, aller angewandten Mühe ungeachtet, nicht entgehen. Jener thut alles mögliche, ein tugendhafter und der Welt nützlicher Mann zu seyn, und wird mitten unter diesen Vestrebungen, durch die Sisersucht einer obern Macht, der Elendeste. Soll dies das Schicksal derer seyn, die auf dem sauren Wege zu der Ewigkeit wandeln? Sine schöne Ermunterung für die, welche als neue Alciden die Laster überwinden, und die Ungeheuer ausrotten wollen! — —

#### Die Moral des rasenden Herkules

untersuchen; so wohl die, welche jezt darinne liegt, als die, welche barein gelegt werden kann. Gigentlich halte ich es eben für keine Noth= wendigkeit, daß aus der Fabel eines Trauerspiels eine gute Lehre 20 fliessen muffe, wenn uns nur einzelne Stellen von nützlichen Wahrheiten unterrichten. Allein so viel wird doch wenigstens nothwendig fenn, daß man auch keine bose Lehre daraus folgern könne. Und diefe, -ch mag es jo ungern gestehen, als ich will — — liegt allerdings in bem rafenden Serfules. Es liegt, fage ich, eine bofe Lehre barinne, 25 oder eine abgeschmackte. Entweder die Lehre, daß Tugenden und Helden= thaten eine erzürnte Gottheit so wenig versöhnen, daß fie vielmehr die= felbe noch heftiger aufbringen: ober die Lehre, daß man sich hüten muffe, von dem Jupiter aus verstohlener Che erzeugt zu werden, wenn man allen den graufamen Verfolgungen der Juno entgehen wolle. 30 Ben dem Euripides zwar, deffen Kabel gleichwohl von dem Wefent= lichen der lateinischen Kabel um nichts unterschieden ist, will der Bater Brumon eine gang andere Moral entdeckt haben. Weil ben bem Briechen Bertules, der durch die Freundschaft bes Thefeus gerühret worden, das ganze Stud mit ben Worten schliesset: "Ungludlich 35 "ift ber, welcher Güter ober Ehre einem wahren Freunde vorzieht;"

jo fest ber Jefuit hingu: "Diefer Gedanke ift, wie mich dunkt, die "Moral dieses Trauerspiels, weil alles barinnen auf die Entwicklung "bes Thejeus abzuzielen scheinet. - - Doch es ift offenbar, daß Brumon den letten Sittenspruch für die Sauptlehre genommen bat. Wenn feine Meinung mahr ware, jo hatte Euripides mahrhaftig 5 ben Werth eines mahren Freundes durch keine weniger passende Fabel, als burch biefe, erleutern können. Die gangen vier ersten Aufzüge würden in dieser Absicht umsonst geschrieben senn. Alles, was man aljo zur Entschuldigung dieser benden alten Mufter auführen kann, ift diefes, daß sie es für gang unnöthig gehalten haben, an die Moral des 10 Bangen zu benken, und daß fie ihre Tragodien nicht fo gemacht haben, wie fie uns eine jogenannte critische Dichtfunft zu machen lehret. Erst eine Wahrheit sich vorzustellen, und hernach eine Begebenheit dazu zu suchen, oder zu erdichten, war die Urt ihres Verfahrens gar nicht. Sie wußten, daß ben jeder Begebenheit ungahlige Wahrheiten angu- 15 bringen wären, und überlieffen es bem Strome ihrer Gedanken, welche sich besonders darinne ausnehmen murde. Da sie übrigens in gewissen Fällen ziemlich genau ben der hergebrachten Geschichte zu bleiben gezwungen waren, jo mußte es ihnen entweder gleichgültig fenn, ob die moralische Folge aus der Begebenheit selbst gut oder bose sen, oder 20 sie mußten überhaupt von der Aufführung gewisser Begebenheiten abstehen. Allein kann ein neuer Dichter eben diese Entschuldigung haben? Und ist seine Freuheit eben so eingeschränkt? Gewiß nicht; er kann ändern mas er will, und es liegt nur an ihm, wenn das Ganze ben ihm nicht eben so lehrreich ist, als die besondern Theile. — Mun 25 kömmt es darauf an, was er in diefer Absicht mit dem rafenden Berkules thun mußte. Ohne Zweifel murde es auf eine feinere Bearbeitung dieses Charafters felbst ankommen. Seine Raseren mußte eine natürliche Folge aus bemfelben werden. Juno müßte fich baran nur erfreuen, nicht aber sie selbst bewirken. Und dieses ist leicht: denn 30 was ist näher verbunden als Tapferkeit und llebermuth, als lleber= muth und Wahnwis. Man schildre also ben Berkules als einen Belden voll Muth und Tapferkeit; man laffe ihn die größten Thaten gludlich ausgeführt haben; man laffe ihn noch gröffere sich vorseten. Allein sein allzugroffes Vertrauen auf eigene Kräfte bringe ihn zu einer 35 stolzen Verachtung der Götter. Man laffe ihn nach und nach sich in feine

20

25

30

eigne Anschläge verwickeln; man gebe ihm einen Schmeichler zu, der durch übertriebene Lobsprüche das ohnedem geringe Gefühl seiner Menscheit unterdrückt. Wenn der Dichter alle diese Staseln glücklich hinan zu gehen weiß, so bin ich gewiß, der Zuschauer wird endlich geneigt seyn, die völlige Raseren des Herkules als einen ganz natürlichen Erfolg anzusehen. Ich habe schon angemerkt, daß das Gebet, welches ihm der Römer in den Mund giebt, eine sehr seine Vorbereitung ist; und wenn man auch das Gebet wieder vorbereitet, so wird sich eines aus dem andern ungezwungen ergeben. — Welche schreckliche Lection würde dieses für unsre wilden Helden; für unsre ansgeblasenen Sieger seyn!

#### Versuch über das in Unordnung gebrachte Stück des lateinischen Dichters,

bessen ich auf ber 37ten Seite gebacht habe, wagen. Es gehet von 15 ber 1295 sten Zeile bis zu der 1315ten. Ich ordne die Personen barinne folgender Gestalt.

1295. Am. Redde arma. Her. Vox est digna genitore Herculis.
Am. Hoc en peremptus spiculo cecidit puer:
Hoc Juno telum manibus emisit tuis:
Hoc nunc ego utar. Th. Ecce, jam miserum metu

Cor palpitat, corpusque sollicitum ferit.

1300. Am. Aptata arundo est: ecce jam facies scelus Volens, sciensque. Pande quid fieri jubes? Her. Nihil rogamus, noster in tuto est dolor. Am. Natum potes servare tu solus mihi,

Eripere nec tu: maximum evasi metum.

1305. Miserum haud potes me facere, felicem potes. Sic statue quidquid statuis, ut causam tuam Famamque in arcto stare et ancipiti scias.

Aut vivis aut occidis. Hanc animam levem Fessamque senio, nec minus quassam malis

1310. In ore primo teneo. Tam tarde patri Vitam dat aliquis? Non feram ulterius moram, Letale ferro pectus impresso induam.

<sup>1 [</sup>G. 186 f. biefer Ausgabe]

Hic, hic jacebit Herculis sani scelus.

Her. Jam parce, genitor etc.

Berkules will furz vor diefer Stelle, wie man gefehen hat, burchaus sterben. Er verlangt seine Waffen mit Ungestimm gurud. Die gemeinsten Ausgaben laffen baber ihn felbst redde arma fagen 5 und legen das folgende Vox est etc. dem Amphitryo in den Mund. Doch wenn man diefen lettern Worten weder eine abgeschmackte noch eine zu weit hergehohlte Erflärung geben will, jo muß sie fein andrer als herfules jagen, jur Bezeigung nehmlich feiner Bufriedenheit über bas redde arma feines Baters. Gronov hat biefes burch Sulfe 10 feiner Handschriften fehr wohl eingesehen, nur daß er das redde in reddo verwandelt. Er glaubt nehmlich, daß Umphitrno hier wirflich bem Berkules feine Baffen wiedergebe, und biefer Brrthum hat gemacht, daß er alles das andere unrecht, obgleich icharffinnig genug erklärt hat. Ich schmeichle mir den rechten Punct getroffen zu 15 haben. Da nehmlich Umphitryo fieht, daß herkules unbeweglich ift, jo jagt er endlich voller Unwillen zu einem von den Dienern: redde arma. Daß er biefes zu einem Diener fagen konne, beweise ich aus einer vorhergehenden Stelle, in welcher er dem ichlafenden Berkules die Bfeile wegnehmen läßt: 20

Removete famuli tela, ne repetat furens.

Wer das Theater ein wenig versteht, wird nunmehr gleich einsehen, daß die Zweydentigkeit des redde arma ein vortresliches Spiel auszmache. Herfules glaubt, der Bediente werde ihm die Wassen wiederzgeben, und sagt daher sich und dem Amphitryo die Schmeicheley: 25 vox est digna genitore Herculis. Allein der Bediente hat den Bezsehl entweder genauer verstanden und giebt den Pseil dem Amphitryo, oder indem der Bediente dem Hercules den Pseil geben will, reist ihm Amphitryo denselben weg, und sezt ihn mit den Worten an seine eigne Brust: Hoc en peremptus spiculo etc. "Dieser Pseil 30 "war es, durch den dein Sohn siel; dieser war es, den Juno selbst "durch deine Hände abschoß: dieser soll es seyn, den ich num gegen "mich selbst brauchen will." Die solgenden Worte ecce jam miserum bis sollicitum ferit, kann weder Herkules noch Amphitryo sagen. Sie müssen dem Theseus zugehören, und ich nehme sie so an, daß 35 sie den erbärmlichen Anblick des sich zu erstechen drohenden Alten

schildern, und den Serkules zur Barmberzigkeit bewegen follen. Doch weil dieser schweigt, so fährt der Bater fort: aptata arundo est etc. "Der Pfeil ift angesett. Siehe, dieses Berbrechen wirst du mit Biffen "und Willen begehen. Sprich: was foll ich thun? Ich schreibe dir 5 "nichts vor, antwortet ihm Berkules. Mein Schmerz ift gesichert." Alles das übrige laffe ich nunmehr den Amphitryo fagen. Eripere nec tu ift eine Verbefferung welche Gronov aus feiner Sand= schrift vorgebracht hat, und ohne Widerrede angenommen zu werden verdient. Da Amphitryo fest 1 entschlossen ist, sich zu durchstechen, 10 wenn Herkules ben dem Borjate zu sterben, bleiben follte, da er sich auf keine Weise von ihm will trennen lassen: jo kann man leicht einsehen, mas er mit folgenden Worten fagen will: "Den Sohn mir "erhalten, das kannst du allein: aber mir ihn rauben, kannst du nicht. "Der größten Furcht bin ich entledigt. Elend kannst du mich nicht 15 "machen; glücklich machen kannst du mich 2c." D. i. da ich einmal beschlossen habe dir zu folgen, so kannst du dich mir zwar erhalten, aber nicht rauben. Du kannst mich glücklich machen, wenn du leben bleibst; aber nicht elend, wenn du stirbst, weil du ohne mich nicht sterben follst == Die folgenden Zeilen passen in dem Munde des Am= 20 phitryo eben jo wohl. Sollte aber feine Rede ein wenig zu lang scheinen, so könnte man sie durchschneiden, und die Worte Tam tarde patri vitam dat aliquis? den Thefeus fagen laffen. nun müßte Amphitryo weiter fortsahren: non feram ulterius moram etc. bis endlich Herkules jam parce genitor, saget. 25 jam, welches in eben dieser Zeile nochmals wiederhohlt wird, zeigt gnugfam wider Gronoven, daß Amphitryo sich nicht erst in den gleich vorhergehenden zwen Zeilen zu erstechen gedroht, sondern daß er es gleich von Anfange biefer Stelle gethan, und daß man alfo ihm und nicht dem Herkules das hoc nunc ego utar, und das 30 aptata arundo est muffe fagen laffen. Lefer von Geschmad werden mir gewiß recht geben, wenn sie sich die Mühe nehmen wollen, auch in den übrigen Stücken meine Ordnung der Versonen mit der seinigen zu vergleichen. Andere Kunftrichter haben noch weniger zum Ziele ge= troffen. - 3ch komme zu dem zwenten Trauerspiele.

<sup>1</sup> faft [1754]

#### П.

# Thuelt.

#### Innhalt.

Atreus und Thyeft, die Sohne des Belops, regierten bende ju Argos, ein Jahr um das andre. Thyeft verliebte sich in die Ge- 5 mahlin seines Bruders, in die Merope, und entwendete durch deren Bulje ben guldnen Widder, mit benjen Besite bas Schickfal bes Reichs verknüpft war. Er flohe bavon, und entging auf einige Zeit der Rache des Atreus. Doch dieser dachte unaufhörlich auf die Bollziehung derfelben, und hielt endlich eine verstellte Verföhnung für das sicherste 10 Mittel. Seine eignen Rinder mußten den Thneft bereden, daß er ficher zurudkommen fonne, weil fein Bruder alle Feindschaft ben Seite gelegt habe. Er fam. Utreus empfing ihn mit aller Freundlichkeit, deren die Bosheit fähig ist, wenn sie eine leichtaläubige Beute in ihr Net lockt. Allein wie unmenschlich waren die Folgen. Atreus er- 15 mordete die Kinder seines Bruders am Altare; und machte seinem Bruder ein Mahl daraus, über welches die Welt nicht aufhören wird, jich zu entsetzen — Mehr braucht man hoffentlich, zur Ginleitung in das Stud felbit, nicht zu wiffen.

## Auszug.

20

Die Bühne eröffnen der Schatten des Tantalus und die Furie Megära. Tantalus war der Großvater des Atreus und des Thyest. Man kennet seine Verbrechen, und seine Strase in der Hölle. Jest bringt ihn Megära auf die Oberwelt. Er erstaunt und glaubt, daß man eine Veränderung der Quaalen mit ihm vornehmen wolle. 25 Doch Megära entdeckt ihm gar bald, daß er seine Familie mit Buth und Haß anstecken und zu den grausamsten Verbrechen geneigt machen solle. "In diesen werde um den Vorzug gekämpst, und wechselsweise "zücke man den Dolch. Der Jorn kenne weder Maaß noch Scham, "und blinde Raserey reize die Gemüther. Die Buth der Aeltern 30 "daure fort, und anhaltende Voßheit pslanze sich von einem Enkel "auf den andern. Ohne jemandem Zeit zu gönnen, sein Verbrechen "zu hassen, sehle es nie an einem neuen, und nie sey eines allein in "einem allein. Es wachse, indem es gestrast wird. Den übermüthigen

"Brüdern entfalle der Scepter, und ein zweifelhaftes Glud icheine fich "ihrer im Elende anzunehmen. Es wante betriegrisch zwischen ihnen. "und mache jezt aus dem Mächtigen den Unglücklichen, und jezt aus "dem Unglücklichen den Mächtigen. Gin beständiger Wechsel treibe 5 "ihr Reich umber. Abscheulicher Laster wegen mögen sie vertrieben "werden, und in eben so abscheuliche Lafter mögen sie wieder fallen, "wenn fie Gott in ihr Baterland gurud bringt. Allen muffen fie fo "verhaßt jenn, als sich selbst. Nichts halte sich ihr Born vor uner-"laubt. Der Bruder fürchte den Bruder, den Sohn der Bater, und 10 "den Later der Sohn. Boje jollen die Kinder umkommen, und noch "bofer erzeugt werden. Die feindselige Gattin laure auf ihren Mann. "Man führe den Krieg über das Meer; vergognes Blut überschwemme "die Länder, und die siegende Wolluft triumphire über mächtige Führer "ber Bölfer. Unzucht fen in bem gottlofen Saufe bas geringste 2c." 15 Alle diese Berwünschungen, und noch mehrere, sind prophetisch und beziehen sich weit auf das zufünftige hinaus; auf das, zum Erempel, was sich mit der Clytamnestra, mit dem Dreft, mit dem Aga= memnon und Menelaus und andern Bermandten des Belopeji= ichen Saufes gutragen follte. Endlich kömmt Degara auf die nähern 20 Gräuel mit mehrer Deutlichkeit, und verkündiget dem Tantalus bas graufame Mahl, vor welchem fich die Sonne gurud ziehen werde. "An "diefem follst du beinen Hunger stillen. Bor beinen Augen foll ber "mit Blut gemischte Wein getrunken werden. Endlich habe ich die "Speisen gefunden, die du felbst flieben wirft. - - " Auf diefe schreck= 25 lichen Worte, will ber Schatten bavon eilen, und alle feine höllischen Strafen scheinen ihm dagegen geringe. Doch die Furie zwingt ihn, mit Streit und Mordluft vorher das haus und die Gemüther der Könige zu erfüllen. Umfonst wendet er ein, es sen zwar billig, daß er Strafe leide, aber nicht, daß er andern zur Strafe diene. Um= 30 jonft beflagt er fich, daß er gleichsam, als ein giftiger Dampf aus ber geborstenen Erde geschickt werde, welcher Best und Seuchen unter die Bölker bringen muffe. Umfonst will er es wagen, nochmals schwazhaft zu fenn, und seine Enkel vor allen Verbrechen vielmehr zu warnen. Doch die Furie droht und vermehrt in dem Schatten 35 das innere Gefühl seiner Quaalen so heftig, daß er ihr in den Ballast folgen muß, wo er überall Raseren und Blutdurst ver-

breitet. - - Man muß fich einbilden, daß diefes fogleich geschicht, iobald er über die Schwelle getreten. Der Pallaft empfindet es, daß er von einem unseligen Geiste berührt wird, und gittert. Die Furie ruft ihm zu, daß es genug fen, und befiehlt ihm, in die unterirdischen Söhlen zu seinen Martern gurudgutehren, weil die Erde ihn nicht länger 5 tragen wolle, und die ganze Ratur sich über seine Gegenwart entsetze. Sie beschreibt dieses Entseten in ein Dutend ichonen Versen, die fie hier hatte ersparen fonnen, und macht dem Chore Plat. Der 3n= halt feines Gefanges ift eine Bitte an die Götter, alle Berbrechen von bem königlichen Saufe abzuhalten, und nicht zuzugeben, daß auf einen 10 bofen Großvater ein ichlimmrer Enkel folge. Er fagt, es fen bereits genug gefündiget worden; und führt dieses zu beweisen, die Geschichte des Myrtilus und die blutige Mahlzeit an, welche Tantalus den Bon der Strafe des lettern macht er ein fehr Göttern vorgesett. fünstliches Gemählde, welches aber den Lefer falt läßt, und beschließt 15 es jo abgebrochen, daß einige Runftrichter zu glauben bewogen worden, es muffe das eigentliche Ende hier fehlen.

## Zwenter Aufzug.

Auch dieser Aufzug besteht nur aus einer einzigen Scene, zwischen dem Atreus und einem Bertrauten. Atreus ift gleich Anfangs 20 gegen sich selbst unwillig, daß er noch bis jezt, wegen den schimpflichen Beleidigungen seines Bruders, ungerochen fen. Er tadelt fich, daß er nicht schon längst alles in Blut und Flammen gesett. Wie gern hätte er sich wollen unter dem einstürzenden Pallaste begraben lassen, wenn er nur zugleich auch den Bruder zerschmettert hätte. "Auf Atreus, 25 "beginne etwas, was feine Nachwelt billige, aber auch feine verschweige. "Auf! erkühne bich einer blutigen gräßlichen Schandthat; einer Schand-"that, auf die mein Bruder neidisch werde; die er selbst begangen zu "haben wünschen möchte. Du fannst seine Verbrechen nicht rächen, "ohne sie zu übertreffen. Doch durch welche Abscheuligkeit werde ich 30 "ihm überlegen jenn können? Auch in feinem Glende ruhet er nicht. "Das Unglück macht ihn eben so hartnäckig, als übermüthig ihn das "Glück macht. Ich fenne feinen ungelehrigen Geist. Biegen läßt er "sich nicht, aber brechen läßt er sich. She er sich also wieder erhohlt, "ehe er neue Kräfte sammelt, muß ich ihn angreifen: denn bleib ich 35 "ruhig, so greift er mich an. Ich komme durch ihn um, oder er muß "durch mich umkommen. Das Verbrechen ist mitten zwischen uns, "gleich einem Preise, aufgestellt, welcher dem gehört, der es zuerst "unternimt."

Der Verfraute. So kann dich das widrige Urtheil des Volks nicht schrecken?

Afrens. Das ist eben das beste an einem Reiche, daß das Volck die Thaten seines Beherrschers eben sowohl dulden als loben muß.

Der Vertraufe. Die, welche man aus Furcht loben nuß, eben 10 die haßt man auch aus Furcht. Der aber, welcher nach dem Ruhme einer wahren Liebe ftrebt, will sich lieber von den Herzen, als von den Stimmen loben lassen.

Afreus. Ein wahres Lob kann auch oft einem geringen Manne zu Theile werden; aber ein falsches nur dem Mächtigen. Die Unter-15 thanen müssen wohl wollen, was sie nicht wollen.

Der Vertraufe. Wenn der König, was recht ist, will, so wird sein Wille gern aller Wille seyn.

Mireus. Derjenige König ist nur halb König, welcher nur das, was recht ist, wollen darf.

Der Verkraufe. Wo weber Scham, noch Liebe zum Recht, weder Frömmigkeit noch Treue und Glaube ist, da ruhet das Reich auf schwachem Grunde.

Mireus. Scham, Liebe zum Necht, Frömmigkeit, Tren und Glaube sind kleine Tugenden für Bürger. Ein König thue, was 25 ihm nütt.

Der Verfraufe. Auch einem bosen Bruder zu schaden, mußt du für Unrecht halten.

Afreus. Alles ist gegen ihn billig, was gegen einen Bruber unbillig ist. Denn welcher Verbrechen hat er sich enthalten? Bon 30 welcher Schandthat ist er abgestanden? Durch Schändung hat er mir die Gemahlin, und durch List das Reich entrissen. — Mit diesem letzern zielet Atreus auf die schon erwehnte Raubung des goldnen Widders, mit dessen Besitze das Reich verbunden war. Es gehen versichiedene Zeilen auf die Beschreibung desselben, dis er endlich wieder 35 schließt: "Meine Gemahlin ist versührt; die Sicherheit des Reichs ist "untergraben; das Haus ist beschinnst; das Blut ist ungewiß worden.

5

"Und nichts ist gewiß, als daß mein Bruder mein Feind ist. Du "zitterst?" — fährt er zu dem Vertrauten fort. — "Sieh auf den "Tantalus und Pelops. Dieser ihren Veyspielen zu folgen, werden "meine Hände aufgebothen. Sprich, wie soll ich das verhaßte Haupt "verderben?"

Der Verkranke. Ein tödlicher Stahl vergiesse fein feindsfeliges Blut.

Afrens. Du redest von dem Ende der Strafe, und ich will von der Strafe selbst hören. Ein fanftmüthiger Tyrann mag umbringen lassen. In meinem Reiche wird der Tod als eine Gnade 10 erlangt.

Der Verkraufe. So ist alle Frömmigkeit ben dir hin?

Atrens. Fort, Frömmigkeit! wenn du anders jemals in un= ferm Hause gewesen bist. Das wüthende Seer der Furien, die zwist= liebende Ernnis, und fie, die in benden Sänden ichreckliche Fackeln 15. ichüttelt, Megära, ziehe dafür ein. Ich brenne vor Wuth, und dürfte nach unerhörten unglaublichen Verbrechen. — Der Vertrante fragt ihn, worinne diese Verbrechen bestehen sollen, und ob er sich des Schwerds ober des Feuers zu seiner Rache bedienen werde. Doch bendes ist ihm zu geringe; Thyest selbst soll das Werkzeug seiner 20 Rache senn. Er entdeckt hierauf sein unmenschliches Vorhaben, und ermuntert sich von Zeit zu Zeit selbst, den Muth barüber nicht sinken zu lassen, sondern es, so gräßlich es auch sen, unerschrocken auszuführen. Auf den Sinwurf, welchen ihm der Vertraute macht, daß es fehr schwer halten werde, seinen Bruder in das Netz zu locken, antwortet er, daß 25. er ihn schon durch das anzukörnen wissen werde, was ihm wichtig genug scheine, sich der äussersten Gefahr deswegen auszusetzen. Nehmlich durch die Hofnung zu regieren. "Boll von diefer Hofnung, wird er dem "Blipe bes brobenden Jupiters entgegen zu eilen kein Bedenken tragen. "Boll von biefer Hofmung, wird er, was er für das größte Uebel hält, 30 "felbst den Bruder zu sehen, nicht anstehen. — - " Und diese Hofnung will er ihm durch seine eignen Söhne machen lassen, durch den Agamemnon und Menelaus nehmlich, die er mit der Aerope noch vor ihrer Untreue erzeugt hatte. Der Vertraute räth ihm, andre Mittelspersonen darzu zu erwehlen, damit die Kinder nicht einmal das 35 an bem Bater thun möchten, mas er fie jezt an dem Better zu thun

lehre. Doch Atreus ift von der Ruchlosigkeit seines Bluts ichon fo überzeugt, daß er zur Antwort giebt: "Wenn sie auch niemand die "Wege des Betrugs und der Verbrechen lehret, so wird sie boch bas "Reich dieselben lehren. Du fürchtest, fie möchten boje werden? Sie 5 "werden boje gebohren. - - " Der Vertraute macht ihm noch eine Einwendung, und giebt ihm zu überlegen, ob er sich auch wohl auf die Berschwiegenheit so junger Leute verlassen durfe? "Ober, spricht "er, willst du sie etwa selbst hintergehen, und ihnen deine wahre Ab-"ficht nicht entbecken? Ja, antwortet Atreus; fie follen keinen An= 10 "theil an meinem Verbrechen haben. Und was ift es auch nöthig, "daß ich sie zu Mitschuldigen machen will? — —" Doch den Augen= blick befinnt er fich, daß diefes für ihn zu gut gedacht fen. Er schilt sich felbst feig, und vermuthet, daß wenn er seiner Kinder hierinne schonen wolle, er auch seines Bruders schonen werde. Agamemnon 15 und Menelaus follen es wiffen, wozu er fie brauche, und eben baran will er es zugleich erkennen, ob sie auch wirklich seine Kinder sind. "Wenn sie ihn nicht verfolgen, wenn sie ihn nicht haffen wollen; wenn "sie ihn Better nennen: so ift er ihr Bater. — — " Er will eben fortgeben, als er fich gleichwohl noch plöglich anders befinnet. "Gin 20 "schüchtern Gesicht, fagt er, pflegt manches zu eutbecken, und groffe "Anschläge verrathen sich wider Willen. Rein; sie sollen es nicht wissen, "zu welcher That sie die Werkzeuge werden. Und du — - (zum "Bertrauten) halte unfer Borhaben geheim! - - " Diefer versichert, daß er sowohl aus Furcht, als aus Treue verschwiegen fem 25 werde, und geht mit dem Atreus ab.

Der Chor, welcher zu diesem Aufzuge gehöret, nimmt von der Herrschsiucht der zwen Brüder Gelegenheit, eine Menge Sittensprüche über den falschen Ehrgeit anzubringen, und mehr spitig als gründlich zu bestimmen, worinne das wahre Königreich bestehe. "Ihr wißt 30 "es nicht, die ihr nach Schlössern geitzt! Nicht der Reichthum, nicht "der Glanz des Tyrischen Purpurs, nicht das strahlende Diadem macht "den König. Nur der ist König, welcher alle Furcht abgelegt, und "alles Böse aus der wilden Brust vertrieben hat. Nur der, welchen "nicht der ohnmächtige Ehrgeit, welchen nicht die immer wankende 35 "Gunst des Pöbels bewegt. — Nur der, welcher von seiner sichern "Höhe alles weit unter sich sieht. Nur der, welcher seinem Schicksale

"willig entgegen eilt, und ohne zu klagen-stirbt. — — Es ersteige, "wer da will, die schlüpfrige Spike des Hoses; mich soll die süsse "Nuhe sättigen, und verborgen will ich in sanster Stille dahin leben. "Allen Quiriten unbekannt, sollen meine Jahre sachte vorüber sliessen. "Und wenn meine Tage ohne Geräusche verschwunden sind, will ich 5 "Lebens satt und ohne Titel erblassen. Auf den wartet ein harter "Tod, der, wenn er sterben muß, allen viel zu bekannt ist, sich selbst "aber nicht kennet."

## Dritter Aufzug.

Diefen eröfnet Thneft mit feinen Sohnen, und unter biefen 10 führet Plifthenes bas Wort. Sie langen auf die betriegerische Ginlabung bes Atreus, an. Thueft erfreuet fich Anfangs, daß er endlich seine Baterstadt, und die Götter seiner Bater, wenn anders, fest er hinzu, Götter find, wieder fiehet. "Bald, spricht er, wird mir nun "das Bolk aus Argos fröhlig entgegen kommen. Doch auch Atreus 15 "wird mit kommen. O fliebe Thneft, und fuche die dunkeln Wälder "wieder, wo du unter dem Wilde ein ihm ähnliches Leben führtest. "Laß dich nicht den falfchen Glanz des Reiches blenden. Wenn du "auf bas fieheft, mas bir angebothen wird, fo fiehe auch auf den, der "bir es anbietet. Unter ben härtesten Beschwerlichkeiten bin ich bisher 20 "muthig und frölich gewesen. Doch nun falle ich in marterude Furcht "zurud; ber Geift ift in banger Erwartung, und möchte ben Rörper "nur allzugern zurück bewegen. Jeder Schritt stockt, den ich thun "will. - - " Plifthenes erstaunt über die Unentschloffenheit feines Baters, doch Thnest fährt fort: "Warum stehe ich noch an? War= 25 "um quale ich mich noch über einen so leichten Entschluß? Da ich "niemanden trauen barf, foll ich meinem Bruder, foll ich der Hofmung "zu regieren trauen? Bas fürchte ich schon überwundene, von mir "schon gebändigte Uebel? Warum fliehe ich Trübsalen, in die ich mich "bereits geschickt? Ich will, ich will elend senn. Zurud also, Thy est, 30 "durud, und rette dich, da es dir noch vergönnt ift."

Plisthenes. Was bewegt dich, o Later, deinen Schritt von der nun wieder erblickten väterlichen Burg zurück zu wenden? Warsum willst du dich selbst so grossen angebothenen Gütern entziehen? Dein Bruder hat seinen Zorn abgelegt, und wird aufs neue dein 35

15

Bruder. Er giebt dir deinen Antheil an dem Reiche zurück, sammelt die Glieder des zerrütteten Hauses, und setzt dich wieder in den Besitz beiner selbst.

Thyest. Du willst die Ursache der Furcht wissen, die ich selbst 5 nicht weis. Ich sehe nichts, wovor ich mich fürchten sollte, und fürchte nich dennoch. Ich will gern gehen, aber die Knie sinken unter mir zusammen, und ich werde mit Gewalt von dem Orte zurück getrieben, zu dem ich doch will. — —

Plisth. O schlage alles nieder, was dein Gemüth so unent= 10 schlüßig macht, und betrachte, was für Belohnungen deiner warten. Du kannst regieren, Later — —

Thnest. Unter beständiger Furcht des Todes.

Plisth. Du follst die höchste Gewalt erlangen. — —

Thyest. Die höchste Gewalt ist die, nichts zu begehren.

Plisth. Du kannst nun deinen Kindern ein Reich lassen.

Thnest. Rein Reich fasset zwen Regenten.

Plisth. Wer will wohl elend fenn, wenn er glücklich fenn kann? Thnelt. Glaube mir; das Groffe gefällt nur durch die falschen Namen, die wir ihm benlegen. Mit Unrecht fürchtet man ein geringes 20 und hartes Schickfal. So lange ich auf der Spike der Ehren ftand. habe ich nicht einen Augenblick zu zittern aufgehört, und mich felbst für mein eignes Schwerd an meinen Lenden gefürchtet. O welch ein Blück ift es, niemanden im Wege zu stehen, und auf dem Boden bingeftreckt, fichre Speifen zu genieffen! Rein Verbrechen schleicht fich in 25 schlechte Hütten, wo man sich an einem geringen Tische forgloß sättigen kann. Das Gift wird aus Golde getrunken; und ich weis es aus der Erfahrung, wie weit das schlechte Glück dem guten vorzuziehen ist. --Sier verirrt sich Thuest in eine poetische Beschreibung der ausschweifenden Pracht und Neppigkeit der Groffen. Sie ift schön und paßt fehr wohl 30 auf die damaligen Zeiten der Römer; aber auch deswegen verliert sie in dem Munde des Thyeft fehr vieles von ihrer Schönheit. Endlich schließt er mit den Worten: "Es ift ein Reich über alle Reiche, "das Reich entbehren zu fönnen."

Plisth. Man muß das Reich nicht ausschlagen, wenn es Gott 35 giebt.

Thyest. Noch weniger nuß man darnach trachten.

10

Plisth. Dein Bruder bittet dich ja, zu regieren.

Thuest. Er bittet und bas ift schrecklich. Hier muß eine List verborgen liegen.

Plistly. Die brüderliche Liebe fann ja wohl das Herz, woraus sie vertrieben worden, wieder einnehmen, und neue Kräfte, anstatt der 5 verlohrnen, sammeln.

Thyest. Wie? Atreus sollte seinen Bruder lieben? — — Eher wird die Nacht die Erde erleuchten; eher wird das Feuer mit dem Wasser, der Tod mit dem Leben, der Wind mit der See Bündniß und Friede schliessen.

Plisth. Vor welchem Betruge fürchtest du dich denn aber?

Thyest. Vor allem! Und was kann ich meiner Furcht für Grenzen setzen, da seine Macht so groß ist, als sein Haß?

Plifth. Was fann er gegen dich vermögen?

Thyest. Für mich fürchte ich auch nichts, sondern ihr allein, 15 meine Kinder, macht, daß ich den Atreus fürchte.

Plifth. Aber du bist schon gefangen, und fürchtest dich, ge-fangen zu werden? Mitten in der Noth ist es zu spät, sich dafür zu hüten.

Thyest. So kommt denn. Nur dieses einzige will ich, euer Bater, noch betheuern: Ich folge euch, nicht ihr mir.

Plisth. Gott wird unfere gute Absicht gnädig aufehen. Setze ben zweifelhaften Fuß nur weiter.

Hier kommt Atreus darzu und macht durch seine Erscheinung die zweyte Scene dieses Auszuges. In den ersten Zeilen, welche er in der Entsernung vor sich sagt, freut er sich, daß er seinen Bruder 25 nunmehr im Netze habe; und zwar ganz, mit allen seinen drey Söhnen. Der zweyte dieser Söhne hieß Tantalus, wie wir weiter unten hören werden; der Name des dritten aber kömmt in dem Stücke nicht vor. "Kaum, sagt Atreus, daß ich mich mäßigen, und die ausz"brechende Buth zurücke halten kann. So wie ein Spierhund, der 30 "an dem langen Leitbande das Wild ausspiert," und mit gebückter "Schnauze die Wege beschnaubert. So lange er noch durch den schwachen "Geruch sich weit von dem Ser merkt, ist er solgsam, und durchirret "schweigend die Spur. Doch kaum fühlt er sich der Beute näher, so "stemmt er sich, kämpset mit dem unbändigen Nacken, und rust winselnd 35

<sup>1</sup> ausspärt [1754]

"seinen säumenden Führer, bis er sich ihm entreißt. Wenn der Zorn "Blut wittert, wer kann ihn verbergen? Und doch muß ich ihn vers"bergen. — — "In dem Munde des Dichters würde dieses Gleichniß sehr schön seyn, aber in dem Munde der Person selbst, welche diese sichwer zu zähmende Wuth fühlet, ist es ohne Zweisel zu gesucht und zu unnatürlich. — Je näher Atreus seinem Bruder kömmt; desto mehr verändert er seine Rede. Jetzt, da er ungesehr von ihm gehört werden kann, beklagt er ihn schon, und erstaunt über seinen armsseligen Auszug. "Ich will mein Wort halten, sährt er fort. Und 10 "wo ist er denn, mein Bruder? — — Sier geht er endlich auf ihn los: "Umarme mich, sehnlichst gewünschter Bruder! Aller Zorn sey "nunnnehr zwischen uns vorben. An diesem Tage seyre man den "Sieg des Bluts und der Liebe. Weg mit allem Hasse aus unsern "Gemüthern."

Thyest. Ach, Atrens, ich könnte alles rechtfertigen, wenn du dich jezt nicht so erzeigtest! Ja, Bruder, ich gestehe es; ich gestehe es, ich habe alles verbrochen, dessen du mich schuldig gehalten. Deine heutige Liebe macht meine Sache zur schlimmsten Sache. Der muß ganz schuldig seyn, den ein so guter Bruder hat für schuldig halten 20 können. Zu den Thränen muß ich nunmehr meine Zuslucht nehmen. Siehe mich hier zu deinen Füssen! Laß diese Hände, die noch keines Knie umfaßt haben, die deinigen umfassen. Laß uns allen Jorn ben Seite legen; laß uns allen Unwillen aus den Gemüthern verbannen. Empfange diese Unschuldigen als die Unterpfänder meiner Treue.

Afreus. Verlaß diese erniedrigende Stellung, und umarme mich, mein Bruder. Und auch ihr, ihr Stützen unsers Alters, edeln Jünglinge laßt euch an meine Brust drücken. Lege das schinutzige Kleid ab; verschone meine Augen mit einem solchen Anblicke; laß dir einen Schmuck reichen, der dem meinen gleich ist; und tritt freudig 30 in den Besitz deines Antheils an dem brüderlichen Neiche. Ich will mich des grössern Lobes erfreuen, meinen Bruder unverletzt der väterslichen Würde wieder hergestellt zu haben. Sin Neich besitzen, ist Zufall; ein Neich schenken, ist Tugend.

Thyest. Möchten dir doch, Bruder, diese deine Wohlthaten 35 die Götter würdig vergelten. Meine Armseligkeit schlägt es aus, die königliche Binde anzunehmen, und die unglückliche Hand scheuet sich

5

vor bem Scepter. Erlaube mir, daß ich mitten unter dem Bolke vers borgen leben barf.

Afreus. Unfer Reich leidet zwen Regenten.

Threst. Was du hast, soll mir so gut senn, als ob ich es selbst hätte.

Afreus. Wer wollte die fregwillig zuflieffenden Güter des Glücks verschmähen?

Thuest. Der, welcher es erfahren hat, wie schnell sie wieder bahin sind.

Afreus. So willst du deinen Bruder die unschätzbarste Ehre 10 nicht erlangen lassen?

Thuest. Deine Shre hat bereits die erhabenste Staffel erreicht, und nun ist es nur noch um meine zu thun. Ja, ich habe es sest beschlossen, das Reich auszuschlagen.

Afreus. Wenn du deinen Antheil nicht wieder nimmst, so will 15 ich meinen verlassen.

Thuest. Wohl ich nehme ihn. Ich will den Namen der mir aufgelegten Herrschaft führen; dir aber allein sollen Gesetze und Waffen mit mir dienen.

Afreus. So laß dir denn um die ehrwürdige Stirne das 20 Diadem binden. Ich will gehen, und den Göttern die versprochnen Opfer bringen.

Hörende Chor erhebt die brüderliche Liebe des Atreus, dem man kaum einen Funken derselben hätte zutrauen sollen. Er vergleicht diese 25 nach langen Bersolgungen wieder hergestellte Freundschaft, einer ansgenehmen Meerstille, welche auf einen schrecklichen Sturm solgt. Er macht daben Schilderungen über Schilderungen, welche keinen andern Fehler haben, als daß sie die Ausmerksamkeit des Zuschauers zerstreuen. Bielleicht zwar, daß sie diesen Fehler nicht geäussert haben, wenn die 30 Alten anders die Kunst, etwas so zierlich herzusingen, daß man kein Wort davon errathen kann, eben so gut verstanden haben, als wir Neuern sie verstehen. — Der Schluß dieses Chors sind abermals einige moralische Anwendungen über das veränderliche Glück, besonders der Grossen. "D ihr, welchen der Herrscher über Erd und Meer, das 35 "grosse Recht des Lebens und des Todes anvertrauet hat, entsaget

"den stolzen aufgeblasenen Gebehrden. Was der Geringere von euch "fürchtet, eben das drohet euch ein größrer Herr. Jedes Reich stehet "unter einem noch mächtigern Reiche. Oft sahe einen, den der ans "brechende Tag im Glanze fand, der untergehende im Staube. Nies "mand traue dem ihn anlachenden Glücke; niemand verzweisle, wenn "es ihm den Rücken zukehret. Elotho mischt gutes und böses, und "treibt unaufhörlich das Rad des Schicksals um 2c."

#### Dierter Aufzug.

In dem Zwischenraum dieses und des vorhergehenden Aufzuges, 10 muß man sich vorstellen, daß Atreus seine Grausamkeiten begangenhabe. Sie waren zu schrecklich, als daß sie der Dichter, der sich der Regel des Horaz ohne Zweisel erinnerte:

Nec pueros coram populo Medea trucidet:

Aut humana palam coquat exta nefarius Atreus.

15 dem Ruschauer hätte zeigen follen. Er läßt fie alfo blos erzehlen; und giebt fich, diese Erzehlung mit dem Ganzen auf eine kunftmäßige Art zu verbinden, so wenig Mühe, daß er weiter nichts thut, als einen Mann, den er Nuncius nennt, herauskommen und dem Chore von bem, mas er gesehen hat, Nachricht geben läßt. Der Chor wird also 20 hier zu einer spielenden Person, welches in den alten Trauerspielen nichts ungewöhnliches ist. Gemeiniglich führte alsdann der Corn= phäus das Wort, der entweder mit dem ganzen Chore, oder nur mit einem Theile beffelben gurud blieb, nachdem es die Umstände er= forderten. Wir werden unten sehen, warum man annehmen muße, 25 daß er hier nur mit einem Theile gurud geblieben fen. Seine Reben find fehr turg, und geben blos dem Erzehler Gelegenheit, fo um= ftändlich, als es nöthig ift, zu fenn. Diefer nun tritt voller Schrecken und Entfeten hervor, und wünscht von einem Wirbelwinde durch die Lüfte geriffen und in eine finftre Wolke gehüllet zu werben, bamit 30 er dem Anblicke eines fo gräßlichen Berbrechens entkommen möge. "D Saus, beffen fich felbst Belops und Tantalus schämen muffen."

Der Chor. Was bringst du neues?

Der Erzehler. Wo bin ich? Ift dieses das Land, in welchem Argos, Corinth und das durch die frommen Brüder berühmte 35 Sparta liegt? Ober bin ich an dem Ister unter den wilden Alanen? Ober bin ich unter bem ewigen Schnee bes rauen hircaniens? Ober unter ben schweisenden Scythen? Was ist es für eine Gegend, die zur Mitschuldigen so abscheulicher Verbrechen gemacht wird?

Der Chor. Belder Berbrechen? Entdede boch - -

Der Erzehler. Noch staunet meine ganze Seele, noch ist der 5 vor Furcht starrende Körper seiner Glieder nicht mächtig. Noch schwebt das Bild der gräßlichen That vor meinen Augen 2c.

Der Chor. Du marterst uns durch die Ungewißheit noch mehr. Sage, wovor bu bich entjegeft, und nenne ben Urheber. Giner von den Brüdern muß es jeyn, aber welcher? Rebe doch — Run- 10 mehr ware es ohne Zweifel billig, daß der Erzehler jogleich gur Sache fame, und diese geschwind in wenig furzen und affectvollen Worten entbeckte, ebe er sich mit Beschreibung kleiner Umstände, die vielleicht gang und gar unnöthig find, beschäftige. Allein was glaubt man wohl, daß er vorher thut? Er beschreibet in mehr als vierzig 15 Beilen vor allen Dingen den heiligen Sann, hinter der mitternächt= lichen Seite des Pelopeischen Pallasts, in welchem Atreus die blutigen Opfer geschlacht hatte, ohne dieser mit einer Sylbe zu gedenken. Er jagt uns, aus mas für Bäumen biefer Bald bestehe, zu welchen Sandlungen ihn die Nachkommen des Tantalus geweihet; mit was für 20 gelobten Geschenken und Denkmählern er ausgeziert und behangen jen. Er meldet, daß es darinne umgehe, und mahlt fast jede Art von Er= scheinungen, die den Tag sowohl als die Racht darinne schrecklich machten. - - Ich begreife nicht, was der Dichter hierben muß gebacht haben; noch vielweniger begreife ich, wie sich die Zuschauer eine 25 folde Berzögerung können gefallen laffen. Gine kleine Borbereitung, wenn etwas sehr wichtiges zu erzehlen ist, wird gar wohl erlaubt; sie reitt die Buhörer, ihre Aufmerksamkeit auf das, was folgen foll, gefaßt zu halten. Allein sie muß diese Ausmerksamkeit nicht vorweg ermüben; fie muß das, mas in einer Zeile eine fehr gute Wirfung thun 30 würde, nicht in vierzig ausdehnen. — Doch damit ich auch meinen Tadel nicht zu weit ausdehne, jo will ich das Gemählbe des Hanns an feinen Ort gestellt fenn laffen, und mit dem Dichter wieder weiter geben. "Als nun, läßt er den Erzehler fortfahren, der rafende Atreus "in Begleitung der Kinder feines Bruders in den Hann gefommen 35 "war, wurden die Altäre jogleich geschmückt. Aber nun, wo werde ich

"Borte finden? — Die Hände werden den edlen Jünglingen auf den "Rücken gebunden, und um ihre Stirne wird die traurige Opferbinde "geschlagen. Da sehlt kein Weihrauch, kein geheiligter Wein; das "Opfer wird mit Saltmehl bestreuet, ehe es das Schlachtmesser bes "rühren darf. Alle Ordnung wird beybehalten, damit ja eine solche "Lasterthat nicht anders als auf die beste Weise geschehe."

Der Chor. Und wessen Sand führte das Gisen?

Der Erzehler. Er felbst ift Priester; er felbst halt das blu= tige Gebeth, und läßt aus ichrecklichem Munde das Sterbelied tonen. 10 Er felbst stehet am Altare, befühlt die dem Tode Geweihten, legt fie zurechte, und ergreift den Stahl. Er felbst giebt Ucht, und fein einziger Opfergebrauch wird übergangen. Der hann erzittert; ber ganze Ballaft ichwankt auf dem durchschütterten Boden, und drohet bald hier bald dahin zu stürzen. Oben zur Linken schießt ein Stern durch ben Sim-15 mel, und ein schwarzer Schweif bemerkt seine Bahn. Der in bas Feuer gefpritte Wein wird Blut; brennal entfällt bem haupte bas Diadem; die Bildfäulen weinen, und ein jeder wird von diefen Bor= bedeutungen gerührt. Nur Atreus allein bleibt unbeweglich und fich jelbst gleich, und hört nicht auf die drohenden Götter zu schrecken. 20 Länger will er nicht verweilen, er springt wieder zu dem Altare, und schielet mit grimmigen Blicken um sich. So irret ein hungriges Tieger= thier in den Gangetischen Balbern zwischen zwen jungen Stieren. Es ift auf den einen Raub so begierig, wie auf den andern, und nur un= gewiß, welchen es zuerst zerreissen solle. Jezt bleckt es ben nachen auf 25 diefen; jezt bleckt es ihn auf jenen zurück, und hält feinen Sunger in Zweifel. Nicht anders betrachtet der ruchlose Utreus die Schlachtopfer seines verfluchten Zornes, und steht ben sich an, welches er zuerst, und welches er hernach abthun wolle. Es wäre gleichviel, aber boch fteht er ben sich an, und freuet sich, über seine verruchte That zu künsteln. 30

Der Chor. Aber gegen wen braucht er endlich den Stahl zuerst?

Der Erzehler. Das erste Opfer — — damit man, ohne Zweisel, die kindliche Chrsurcht nicht vermissen möge — — wird dem Großvater geweihet. Tantalus ist dieses erste Opser.

Der Chor. Mit welchem Muthe, mit welchem Gesichte dulbete ber Jüngling den Tod?

Der Erzehler. Unbeforgt für sich selbst stand er da, und verschwendete feine Bitte vergebens. Aber der Wütrich stieß und drückte fo lange nach, bis fich ber Stahl in ber Wunde verlohr, und die Hand an die Gurgel traf. Da er das Gifen gurudzog, ftand ber Leichnam; und als er lange gezweifelt hatte, ob er auf diese oder auf jene Seite 5 fallen follte, fiel er endlich auf den Better. Boller Buth riß dieser hierauf den Plisthenes jum Altare, und schickte ihn dem Bruder nach. Er hieb ihm den Sals ab; der Rumpf fiel vor fich nieder, und ber Ropf rollte mit einem unverständlichen fläglichen Murmeln auf den Boben bin.

Der Chor. Nachdem er diesen doppelten Mord vollbracht, mas that er alsbann? Schonte er bes Anabens? Ober häufte er Verbrechen auf Berbrechen?

Der Erzehler. So wie ein Löwe in Armenischen Wäldern mit siegender Buth unter den Rindern tobet, und mit blutigem Rachen, 15 auch nach gestilltem Hunger, seinen Grimm nicht ableget; sondern noch hier einen Stier und noch ba einen anfällt, bis er mit muden Zähnen endlich auch den Rälbern drohet: eben jo wüthet Atre us und schwellet vor Born. Er halt das vom doppelten Morde blutige Gifen, vergift was für ein schwaches Kind er zu durchstossen habe, und hohlt weit 20 von dem Körper aus. (\*) Der Stahl drang in der Bruft ein, und fuhr burch den Rücken heraus. Das Rind fiel, löschte mit seinem Blute das Feuer auf dem Altar, und ftarb an der zwiefachen Bunde.

(\*) Die Worte heiffen in bem Originale: Ferrumque gemina caede perfusum tenens, Oblitus in quem rueret, infesta manu Exegit ultra corpus - - -

Alle Ausleger übergeben bieje Stelle, und gleichwohl zweifle ich, ob fie von allen gehörig ift verstanden worden. Das exigere corpus ift mir ungemein verbächtig. Ich weis wohl, was ben bem Virgil exigere ensem per corpus heißt; allein 30 ob ichlechtweg exigere corpus eben biefes heiffen fonne, baran zweifle ich, und glaube nicht, daß man ben irgend einem Schriftsteller ein ahnliches Exempel finden werde. Ich erkuhne mich baber, eine fleine Beranderung zu machen, und anstatt infesta manu gu lejen infestam manum; jo bag ultra, welches man vorher abverbialiter nehmen mußte, nuumehr zur Praposition wird, die zu corpus 35 gehöret. Bas aber manum exigere beiffe, und bag es gar wohl aushohlen heiffen fonne, wird man leicht einsehen. Bielleicht fonnte auch die Bedeutung, ba exigere verfuchen, probiren beißt, bier gu Statten tommen.

25

10

Der Chor. Abscheuliche Lasterthat!

Der Erzehler. Ihr entsetzet euch? Wenn er hier inne gehalten hätte; so wäre er noch fromm.

Der Chor. Was kann noch verruchters in der Natur gefinn= 5 den werden?

Der Erzehler. Ihr glaubt, es sen das Ende seines Berbrechens? Es ist nur eine Staffel besselben.

Der Chor. Aber was hat er weiter thun können? Er hat vielleicht die Leichname den wilden Thieren zu zerreissen vorgeworfen, 10 und ihnen den Holhstoß versagt.

Der Erzehler. Wäre es boch nichts als das! — — Nunmehr folgt eine sehr gräßliche Beschreibung, die aber so eckel ist, daß ich meine Leser damit verschonen will. Man sieht darinne, wie Atreus die todten Körper in Stücken zerhackt; wie er einen Theil berselben an die Spiesse gesteckt, und den andern in Kessel geworsen, um jene zu braten und diese zu kochen; wie das Fener diesen grausamen Dienst verweigert, und wie traurig der sette Rauch davon in die Höhe gestiegen. Der Erzehler sügt endlich hinzu, daß Thyest in der Trunkenheit wirklich von diesen abscheulichen Gerichten gegessen; daß ihm oft die Bissen in dem Schlunde stecken geblieben; daß sich die Sonne, obgleich zu spät, darüber zurück gezogen; daß Thyest sein Unglück zwar noch nicht kenne, daß es ihm aber schwerlich lange vers borgen bleiben werde.

Mehr hat der Erzehler nicht zu sagen. Er geht also wieder 25 fort und die vorhin abgegangene Helste des Chors tritt herein, ihren Gesang anzustimmen. Er enthält lauter Verwunderung und Entsehen über das Zurücksliehen der Sonne. Sie wissen gar nicht, welcher Urssache sie dasselbe zuschreiben sollen, und vermuthen nichts geringers, als daß die Riesen einen neuen Sturm auf den Hinnel müßten gesowagt haben, oder daß gar der Untergang der Welt nahe sen. Hieraus also, daß sie nicht wissen, daß die Sonne aus Abschen über die Versbrechen des Atreus zurückgeslohen, ist es klar, daß sie bey der vorhergehenden Unterredung nicht können gegenwärtig gewesen sehn. Da aber doch allerdings der Chor eine unterredende Person daben ist, so muß man entweder einen doppelten Chor annehmen, oder, wie ich gesthan habe, ihn theilen. Es ist erstaunend, daß die Kunstrichter solcher

Schwierigkeiten burchaus nicht mit einem Worte gedencken, und alles gethan zu haben glauben, wenn sie hier ein Wörtchen und da einen Umstand, mit Auskrahmung aller ihrer Gelehrsamkeit, erklären — Wielleicht könte man auch sagen, daß der einzige Corpphäus nur mit dem Erzehler gesprochen, und daß ausser ihm der gante Chor abs gegangen seye. Vielleicht könnte man sich dieserwegen unter andern darauf berusen, daß der Erzehler selbst ihn als eine einzelne Person betrachtet und in der einsachen Jahl mit ihm spricht; als Zeile 746. — — Sceleris hunc sinem putas?

Rurz vorher redet er ihn zwar in der vielfachen Zahl an, wenn er ihn 10 in der 744. Zeile fragt: exhorruistis? Allein diejes exhorruistis wäre fehr leicht in exhorrnisti ju verwandeln, welches ohnedem der Gleich= förmigkeit wegen höchft nöthig ift. - - Bon dem Chore felbit will ich nicht viel fagen, weil er fast aus nichts, als aus poetischen Blümchen bestehet, die der befürchtete Untergang der Welt, wie man leicht ver= 15 muthen fann, reichlich genug darbiethet. Unter andern geht der Dichter ben aanzen Thierfreiß durch, und betauert gleichsam ein jedes Zeichen, bas nunnehr herabstürzen und in das alte Chaos gurud fallen würde. Bum Schluffe kömmt er wieder auf einige moralische Spruche. "So "find wir denn, nach einer ungehligen Menge von Sterblichen, die, 20 "welche man für würdig erkannt hat, von den Trümmern der Welt "zerschmettert zu werden? Go sind wir es, die auf die lezten Zeiten "verspart wurden? Ach, wie hart ist unser Schicksal; es sen nun, daß "wir die Sonne verlohren, oder fie vertrieben haben! Doch, weg ihr "Rlagen! weg Furcht! Der ift auf das Leben zu begierig, der nicht 25 "einmahl sterben will, wenn die Welt mit ihm untergeht."

## Bünfter Aufzug.

Die grausame Mahlzeit ist vorben. Atreus kann seine ruchlose Frende länger nicht mäßigen, sondern kömmt heraus, sich seinen absichenligen Frosochungen zu überlassen. Diese sind der vornehmste In- 30 halt des ersten Auftritts in diesem Aufzuge. Aber doch ist er noch nicht zusrieden; er will dem Thyest, zum Schlusse der Mahlzeit, auch noch das Blut seiner Kinder zu trincken geben. Er besiehlt daher seinen Dienern, die Thore des Pallasts zu erösnen, und man sieht in der Entsernung den Thyest am Tische liegen. Atreus hatte ben Zer- 35

metlung der Kinder, ihre Köpfe zurücke gelegt, um sie dem Bater, bey Eröfnung seines Unglücks, zu zeigen. Er freuet sich schon im voraus über die Entserbung des Gesichts, mit welcher sie Thyest erblicken werde. "Das, spricht er, muß ich mit ansehn. Ich muß es mit ansomen, welche Worte sein Schmerz zuerst ausstossen wird. Ich muß "daben seyn, wenn er starr und für Entsetzen wie entseelt da stehen "wird. Das ist die Frucht meiner That! Ich mag ihn nicht sowohl "elend seyn, als elend werden sehn. ——" Er wird mit Bergnügen gewahr, daß Thyest schon sast truncken sey, und hoft daher, daß 10 ihm seiner List mit dem Blute, welches er unter alten Wein von einer starcken Farbe mischen wolle, desto eher gelingen werde. —— "Ein solches Mahl nuch mit einem solchen Truncke bescholssen werden. "Er, der lieber mein Blut getruncken hätte, soll das Blut der Seinen "trincken. Hört, schon stimmt er festliche Gesänge an, und ist seines 15 "Verstandes kaum mehr mächtig."

Bier nun fommt Thneft langfam hervor, und fein Gefang ift eine Ermunterung seiner selbst, alle traurige Borstellungen fahren zu laffen. "Beitere beine Blicke zur gegenwärtigen Freude auf, und ver= "jage ben alten Thneft aus beinem Gemüthe! Aber fo find bie Glen-20 "ben! Sie trauen bem Glüde nie, wenn es fie gleich wieber anlacht. "und freuen sich mit Widerwillen. Welcher ohne Ursache erreater "Schmerz verbeuth mir biefen festlichen Tag zu fegern, und befiehlt "mir, zu weinen? Was ift es, bas mir mein haupt mit frischen Blumen "311 franzen nicht erlauben will? Es will nicht; es will nicht! — Un= 25 "erwartete Thränen rollen die Wangen herab, und mitten unter meine "Worte mischen sich Seufzer — Uch, der sein Unglud ahndende "Geist verfündiget mit diesen Zeichen ein nahes Leiden! — Doch "mit was für traurigen Erwartungen quälft du bich, Unfinniger? "Neberlaß bich beinem Bruder voll leichtgläubiger Liebe! Es fen nun 30 "mas es fen, jo fürchtest du bich entweder ohne Grund, oder zu spät. "Gern wollt ich Unglücklicher mich nicht fürchten, aber mein Innerstes "bebet vor Schrecken. Schnell strömet aus den Augen eine Fluth von "Behren, und ftromet ohne Urfache. Ift es Schmerz, ober ift es Furcht? "Oder hat auch eine heftige Freude ihre Thränen?" 35

Rummehr rebet ihn Utrens an: "Laß uns, Bruder, unsere "Freude verbinden, diesen glücklichen Tag würdig zu begehen. Heute

5

"wird mein Thron befestiget; heute wird ein Friede gestistet, wie er "unserer brüderlichen Trene geziemet."

Thyest. Die reiche Tasel hat mich genung gesättiget; ich glühe vom Weine. Aber wie unendlich könnte meine Freude vermehret wers ben, wenn ich mich mit den Meinigen freuen dürste.

Atreus. Glanbe, daß sie jo gut verwahrt find, als ob du fie in beinen Armen hieltest. Gie find hier, und werden hier bleiben. Bon beinen Kindern foll dir nichts verlohren gehen. Ich will dich ihre Besichter, die du so sehnlich verlangst, sehen laffen; ich will sie bich alle genieffen laffen. Deine Begierde foll gefättiget werden; fürchte 10 nichts. Sie liegen noch jett, mit meinen Kindern zugleich, an bem frohen Tische; aber man joll sie gleich herhohlen. Rimm nur unterbeffen diesen unfern Geschlechtsbecher, mit Bacchus Gaben erfüllet, aus meiner Band - Thyest vermuthet ben diesen zwendeutigen Reben. noch nichts arges. Er greift mit Danckjagung nach bem Becher, ihn 15 por bem Angesichte ber väterlichen Götter auf eine ewige Liebe auszuleeren, und ist eben in der Stellung, ihn an den Mund zu führen; als seine fürchterliche Ahndungen zunehmen. "Was ist das? die Hand "will nicht gehorchen? die Schwere des Bechers machit und giehet die "Rechte mit nieder? Ich bringe ihn dem Munde näher, und vergieffe 20 "Bitternd ben Bein, ohne die betrogenen Lippen gu neten. Gieh! felbit "ber Tifch fpringt von dem erschütterten Boden in die Soh! Raum "leuchtet das Feuer! Die schwere öbe Luft erstarret schrecklich zwischen "Tag und Nacht! Das frachende Gewölbe des Simmels drohet au "fturgen! Schwarte Schatten verdiden die Finfterniß, und die Racht 25 "verbirgt sich in Nacht! Alles Gestirne flieht! Es brobe, was uns auch "brobe; nur daß es meinen Bruder, nur daß es meine Kinder ver-"schone! Auf mein unwürdiges Haupt allein breche das Wetter los. "Uch, jezt, jezt gieb mir meine Kinder wieder."

Atreus. Ich will sie dir geben, und kein Tag soll sie dir 30 jemahls wieder rauben. — — Hier muß man sich vorstellen, daß Utreus einen Winck giebt, und die zurück gelegten Hänpter und Hände der Kinder herbey bringen läßt, unterdessen daß Thyest in dem vorigen Tone fortsährt: "Welch ein Aufruhr durchwühlet mein Eingeweide? "Was zittert in meinem Innern? Ich fühle eine ungeduldige Last, 35 "und aus meiner Brust steigen Seusser auf, die nicht meine sind.

"Kommt doch, meine Söhne! Guer unglücklicher Bater ruft euch. "Kommt doch! Guer Anblick wird diesen Schmerz verjagen. Hörte "ich sie nicht? Wo. sprachen sie? — — " Runmehr sind ihre traurigen Ueberbleibsel hier, und Atreus siehet sich an seinem erwünschten 5 Augenblicke.

Atreus. Halte beine väterlichen Umarmungen bereit! Hier find fie! (indem er sie ihm zeigt,) Erkennst du beine Söhne?

Thyest. Ich erkenne den Bruder! Erde! und so eine Schandthat konntest du auf dir dulden? — Dieses ist der Ansang von 10 den gräßlichsten Verwünschungen seines Bruders und seiner selbst. Das ich erkenne den Bruder ist ohne Zweisel ein Meisterzug, der alles aus einnal denden läßt, was Thyest hier kann empsunden haben. Er scheinet zwar etwas von einer spizigen Gegenrede an sich zu haben, aber gleichwohl muß seine Würckung in dem Munde des Schauspielers vortreslich gewesen seyn, wenn er das dazu gehörige starrende Erstaumen mit gnug Vitterseit und Abscheu hat ausdrucken können. — Es sehlt so viel, daß Atrens von den Verwünschungen seines Bruders sollte gerührt werden, daß er ihn vielmehr auf die spöttischste Art unterbricht:

20 Mirens. Nimm sie doch lieber hin, die so lange begehrten Kinder. Dein Bruder verwehrt es dir nicht länger. Geniesse sie; küsse sie; theile unter alle drey die Zeichen deiner Liebe.

Thyest. War das der Bund? War das die Aussöhnung? Ist das die brüderliche Treue? So legst du deinen Haß ab? Ich kann 25 dich num nicht bitten, mir meine Kinder unverlezt zu lassen; aber das muß ich dich bitten, ein Bruder den Bruder, was du mir, deinem Berbrechen, deinem Hasse unbeschadet, verstatten kanst. Erlaube mir, ihnen die lezte Psslicht zu erweisen. Gieb mir ihre Körper wieder, und du sollst sie sogleich auf dem Scheiterhausen brennen sehen. Ich bitte dich um 30 nichts, was ich besitzen, sondern um etwas, was ich verlieren will.

Afrens. Was von beinen Söhnen übrig ist, sollst du haben; was von ihnen nicht mehr übrig ist, das hast du schon.

Thyest. Haft du sie den Bögeln zur Speise hinwerfen lassen? Ober werden sie zum Frasse für wilde Thiere gespart?

35 Afreus. Du selbst haft beine Söhne in ruchlosen Gerichten genossen.

Thielt. Das war es, wovor sich die Götter entjezten! Das trieb den Tag in sein oftliches Thor zurück! In welche Rlagen foll ich Glender ausbrechen? Welche Worte foll mein Schmerz mählen? Bier seh ich sie, die abgehauene Köpfe und die vom zerschmetterten Urme getrennten Sande! Das mar es, mas bem hungrigen Bater nicht 5 herab wollte! Wie welzet sich das Gingeweide in mir! Der verschloffene Greuel tobet und suchet einen Ausgang. Gib mir, Bruder, das von meinem Blute ichon trunckene Schwerd, um mit dem Gisen meinen Rindern den Weg zu öfnen. Man versagt mir das Schwerd? So mag dem die hohle Bruft von traurigen Schlägen ertonen. Salt ein, 10 Unglücklicher! Verschone die Schatten. Wer hat bergleichen Abscheulig= feit gesehen? Welcher Senioche auf den rauhen Felsen des unwirthbaren Caucajus? Welcher Procruftes, bas Schreden ber attischen Gegenden? Ich Vater brude die Sohne, und die Sohne den Bater. So kanntest du denn ben beinem Berbrechen feine Daaß? 15

Afrens. Maaß umß man in den Verbrechen halten, wenn man sie begehet, nicht aber wenn man sie rächet. Auch das ist mir noch zu geringe. Aus den Bunden selbst hätte ich das warme Blut in deinen Mund sollen fliessen lassen, damit es aus ihren lebendigen Leibern in beinen gekommen wäre. Mein Zorn hat mich hintergangen. 20 Ich war zu schnell; ich that nichts, als daß ich sie mit dem Stable am Altare niederstieß, und die Sausgötter mit diesem ihnen gelobten Opfer versöhnete. Ich trennte die Glieder von den todten Körpern und hieb sie in kleine Studen. Diese marf ich in siedende Kessel, und jene ließ ich am langsamen Feuer braten. Ich hörte sie an dem Spiesse 25 zischen; ich wartete mit eigener Sand bas Feuer. Alles bieses hätte ihr Vater weit benfer thun können. Meine Rache ist falsch auß= geschlagen. Er hat mit ruchlosen Munde seine Rinder zermalmt; aber er mußte es nicht; aber sie mußten es nicht. - Thyest hebt hier= auf neue Verwünschungen an, und alles was er von dem Beherrscher 30 des Himmels bittet, ift diefes, daß er ihn mit dem Feuer seines Bliges verzehren möge. Auf diese einzige Art fönne seinen Kindern der lette Dienst, sie zu verbrennen, erwiesen werden. Oder wenn feine Gottheit die Ruchlosen zerschmettern wolle, so wünscht er, daß wenigstens die Sonne niemals wieder guruckfehren, sondern eine ewige Nacht diese 35 unmenschlichen Verbrechen bedecken möge.

õ

10

Afrens. Nun preise ich meine Hande! Nun habe ich die Palme errungen! Meine Laster wären umsonst, wenn es dich nicht so schwerzte. Nun düncket mich, werden mir Kinder gebohren. Nun düncket mich, dem keuschen Shebette die verletzte Treue wiedergegeben zu haben.

Thyest. Was hatten aber die Kinder verbrochen?

Afreus. Daß sie beine Kinder waren.

Thnest. Dem Vater feine Söhne - -

Atreus. Ja, und was mich freuet, seine gewissen Söhne.

Thyest. Euch ruf ich an, ihr Schutgötter ber Frommen - -

Afreus. Warum nicht lieber die Schutgötter der Chen?

Thuest. Wer vergilt Verbrechen mit Verbrechen?

Atreus. Ich weiß, worüber du klagst. Es schmertt dich, daß ich dir mit dem Verbrechen zuvorgekommen bin. Nicht das geht dir nahe, daß du diese gräßliche Mahlzeit genossen, sondern daß du sie 15 nicht zubereitet. Du hattest im Sinne, deinem unwissenden Bruder gleiche Gerichte vorzusetzen, und mit Hülfe der Mutter, meine Kinder eines ähnlichen Todes sterben zu lassen; wenn du sie nur nicht für deine gehalten hättest.

Thuest. Die Götter werden Rächer seyn; und biesen über-

20 geben dich meine Wünsche zur Strafe.

Atreus. Und dich zu strafen, will ich deinen Kindern über- lassen.

Beurtheilung des Thuest.

So schließt sich dieses schreckliche Tranerspiel, dessen blosser In-25 halt, wenn er auch noch so trocken erzehlt wird, schon Entsetzen erwecken nuß. Die Fabel ist einsach, und ohne alle Episoben, von welchen die alten tragischen Dichter überhaupt keine Freunde waren. Sie führten den Faden ihrer Handlung gerade auß, und verliessen sich auf ihre Kunst, ohne viele Verwicklung, fünf Acte mit nichts zu füllen, als was 30 nothwendig zu ihrem Zwecke gehörte.

Atreus will sich an seinem Bruder rächen; er macht einen Anschlag; der Anschlag gelingt, und Atreus rächet sich. Das ist es alle; aber bleibt deswegen irgendwo unsere Ausmercksamkeit müßig? Es ist wahr, der Alte macht wenig Scenen; allein wer hat es uns benn befohlen, derselben in jedem Auszuge so eine Menge zu machen?

<sup>1</sup> wenig Scene; [1754]

30

Wir strengen das Gedächtniß unserer Zuhörer oft auf eine übermäßige Art an; wir häufen Berwirrung auf Berwirrung, Erzehlung auf Erzehlung, und vergeffen es, jo zu reden mit Fleiß, daß man nicht viel benden muß, wenn man viel empfinden foll. Wenn der Verstand arbeitet, fo ruhet bas Berg; und wenn sich bas Berg zu zeigen hat, 5 fo muß der Verftand ruben können. - Die Rache des Atreus ift so unmenschlich, daß der Dichter eine Art von Borbereitung nöthig befunden hat, fie glaubwürdig genug zu machen. Aus diesem Befichts= puncte muß man den ganzen ersten Aufzug betrachten, in welchem er ben Schatten bes Tantalus und die Furie nur beswegen einführet, 10 damit Atreus von etwas mehr, als von der Buth und Rachfucht feines Bergens, getrieben zu werden icheine. Gin Theil der Sölle und das Schickfal des Pelopeischen Saufes muß ihn zu den Berbrechen gleichsam zwingen, die alle Natur auf eine jo gewaltige Art über= schreiten. Zu der Sandlung selbst trägt dieser Aufzug sonst gar nichts 15 ben, und das Trauerspiel würde eben jo vollständig jenn, wenn es auch erst ben dem zwenten Aufzuge seinen Anfang nähme. Ich werde weiter unten noch eine andere Unmerdung hierüber machen - Die Einheit des Orts hat der Dichter glücklich beobachtet. Er läßt alles vor dem königlichen Pallaste vor sich gehen, und nur in dem letten 20 Aufzuge wird dieser Ort gleichsam erweitert, indem sich der Vallast felbst öfnet, und den Thnest an der Tafel zeiget. Es muß biefes ein gang anderer Anblick gewesen fenn, als wenn ein jetiger Dichter in gleichen Fällen den hintern Vorhang muß aufziehen laffen. Nur wolte ich, daß der Römer ben dieser prächtigen Aussicht in einen starck 25 erleuchteten Speifesaal des Pallasts, ein wenig mehr Runft angebracht hätte. Atreus ift drauffen vor dem Pallafte, und giebt felbft den Befehl ihn zu öfnen: (3. 901.)

#### turba famularis fores

Templi relaxa; festa patefiat domus.

Warum besiehlt er aber dieses? Der Zuschauer wegen, ohne Zweisel, und wenn keine Zuschauer da wären, so würde er vielleicht ohne diese weite Erösung zu seinem Bruder hinein gegangen seyn. Ich würde es viel lieber sehen, wenn der Pallast gleich vom Ansange des Aufzuges geösnet wäre; Atreus könte in der Entsernung doch 35 wohl noch sagen, was er wollte, ohne von dem Thyest gehört zu

werden. So gut sich dieses bey der letzten Helfte seiner Nede thun ließ, eben so gut hätte es auch bey der ersten geschehen können. — — Es wäre gut, wenn ich bey der Einheit der Zeit, weiter nichts als nur eben so eine Kleinigkeit zu erinnern hätte. Allein hier wird man wit dem Dichter weniger zufrieden seyn können. Er setzt den Anfang seines Stücks noch vor den Anbruch des Tages, und mußte nothwendig einen Theil der Nacht zu Hülfe nehmen, weil er Geister wollte erscheinen lassen, und diese, nach der Meinung der Heiben, am Tage nicht erscheinen dursten. Die letzten Worte, welche die Furie zu den 10 Schatten des Tantalus sagt, zeigen es deutlich genug:

En ipse Titan dubitat, an jubeat sequi, Cogatque habenis ire periturum diem.

Die Sonne also geht eben auf, als die Geister von der Buhne ver= schwinden, und die Berathschlagungen des Atreus in dem zwenten 15 Aufzuge fallen am früheften Morgen vor. Alles dieses hat seine Rich= tigkeit. Aber nunmehr kömmt ein Punct, ben welchem es mehr wird zu bedenden geben. Um Ende des zwenten Aufzuges beschlieft Atreus feine Söhne, den Menelaus und Agamemnon, an den Thyeft abzuschicken; und zu Anfange des dritten Aufzuges erscheinet Thnest 20 bereits mit seinen Söhnen. Was muß also in bem Zwischenraume vorgefallen fenn? Atrens hat seinen Sohnen das Geschäfte aufgetragen; sie haben es über sich genommen; sie haben den Thnest aufgesucht; sie haben ihn gefunden; sie haben ihn überredet; er macht sich auf den Weg; er ist da. Und wie viel Zeit kan man auf dieses 25 alles rechnen? Wir wollen es gleich sehen. Im vierten Aufzuge, nach= dem Atreus den Thyest empfangen, nachdem er ihm alle Schmeiche= legen einer verstellten Aussöhmung gemacht, nachdem er ihm den könig= lichen Burpur umlegen lassen, nachdem er sein graufames Opfer vollzogen, nachdem er das unmenschliche Mahl zubereitet, nach allem diesen, 30 sage ich, ift es, wenn die Sonne vor Entseten zurucke flieht, eben Mittag. Der Dichter giebt diesen Zeitpunct in der 777ten Zeile:

> O Phoebe patiens, fugeris retro licet, *Medioque* ruptum merseris *coelo* diem etc.

und in der 792ten

35

— quo vertis iter Medioque diem perdis Olympo? selbst an. Zst es nun aber da Mittag, so nuß Thyest noch einige Stunden vor Mittage angekommen seyn. Sinige Stunden nach Sonnens Ansgang ward er gehohlt; und nun urtheile man selbst, wie viel Stunz den zu obigem Zwischens Naume übrig bleiben. Die natürlichste Entsschuldigung, die einem hieben einfallen kann, ist diese, daß man sagte, dahreit müsse sich ganz in der Nähe aufgehalten haben; aber auch mit dieser Nähe wird nicht alles gehoben seyn. Und wie nahe ist er denn würcklich gewesen? Ich sinde in dem ganzen Stücke zwen Stellen, aus welchen sich dieser Umstand einigermassen bestimmen läßt. Die erste sind die Worte des Atreus, 3. 297.

— — relictis exul hospitiis vagus Regno ut miserias mutet etc.

Wenn hier hospitia einen Ausenthalt in ganz fremden Ländern, und exul einen, der sich ausser seinem Laterlande aushält, bedeuten soll, so wird die vorgebrachte Schwierigkeit nicht verringert, sondern unend- 15 lich vergrössert. Nicht Argos allein; der ganze Peloponnesus geshörte dem Atreus, und hatte dem Thyest gehört, so lange er mit seinem Bruder zugleich regierte. Soll sich dieser also ausserhalb demzselben besunden haben, so konnte er nicht in einigen Stunden, sondern kaum in einigen Tagen herbey geschaft werden. Doch die andere 20 Stelle (3. 412. u. f.) wird zeigen, daß man die erste in einem engern Berstande nehmen müsse. Thyest sagt zu sich selbst:

— — repete sylvestres fugas, Saltusque densos potius, et mixtam feris, Similemque vitam. — —

gesetzt hat, ist unvergleichlich. In dem Atreus sieht man einen Unmenschen, der auf nichts als Rache denckt, und in dem Thyest eines von den rechtschaffenen Herzen, die sich durch den geringsten Anschein von Güte hintergehen lassen, auch wenn ihnen die Vernunft noch so viel Ursachen, nicht allzuleichtgläubig zu seyn, darbiethet. Was für zärtliche und edele Gedancken äussert er, da er sich auf einmal blos deswegen sür schuldig erkennet, weil sein Bruder sich jetzt so gütig gegen ihm erzeige. Und was für eine besorgte Liebe sür diesen ruchlosen Bruder verräth die einzige Wendung, da er eben sein Unglück ersahren soll, welches durch die ganze Natur ein schreckliches Entsetzn verbreitet, und noch sagt:

— — quicquid est, fratri precor Gnatisque parcat; omnis in vile hoc caput Abeat procella — —

Aber nun möchte ich wissen, warum der Dichter diesen vortreslichen 15 Charakter durch einen Zug hat schänden müssen, der den Thyest zu nichts geringern, als zu einen Gottesleugner macht?

-- et patrios deos

(Si sunt tamen dii) cerno — —

Dieses sind fast seine ersten Worte, und ich gestehe es ganz gern, daß, 20 als ich sie zuerst las, ich mir einen sehr abscheulichen Thyest versprach.

Von andern alten Trauerspielen dieses Inhalts.

Das Alterthum hat mehr als eine Tragödie von der abscheulichen Rache des Atreus gehabt, ob gleich nicht mehr als diese einzige auf ums gekommen ist. Unter den Griechen hatten Agathon, Niko=25 machus von Athen, Theognis, (nicht aber der Sittendichter,) Kleophon, und andere diesen Stof bearbeitet; vornehmlich aber Euripides, welchen ich zuerst hätte nennen sollen. Wenn ums das Stück dieses Meisters übrig geblieben wäre, so würden wir vielleicht sehen, daß ihm der Römer verschiedenes abgeborgt habe. Doch auch 30 in seiner eigenen Sprache hat es ihm hier nicht an Mustern, wenigstens nicht an Borgängern gesehlet, deren vielleicht jeder einen von den Griechen nachgeahmet hatte. Nonius und Festus führen einen Thyest des Ennius an; Fulgentius, einen Thyest des Pacuvius; Censoriuus einen Thyest des Junius Gracchus; und Duintilian einen von dem L. Barius. Wenn man dem Donat

und Servins glauben darf, so ist der eigentliche Versasser dieses lettern Virgil gewesen. Er soll mit der Frau des L. Varins ein wenig vertraut gelebt, und ihr sein Stück gegeben haben. Von der Frau habe es der Mann bekommen, und dieser habe es alsdann unter seinem eigenen Namen öffentlich abgelesen. Virgil selbst soll auf 5 diese Begebenheit mit solgender Zeile in seinen Hittengedichten zielen:

Quem mea carminibus meruisset fistula caprum. Wenn aber die Begebenheit eben so ungewiß ist, als die Anspielung, so kann man sie ganz sicher unter diesenigen Mährchen rechnen, welche der Neid so gar gern auf die Nechnung grosser Geister schreibet. —— 10 Doch nicht diesenigen Stücke allein, welche den Namen Thyest sühren, gehören hieher, sondern auch diesenigen, welche man unter der Benennung Atreus angezogen sindet, und vielleicht auch wohl die, welche die Pelopiden überschrieben waren. Unter dem erstern Titel hat unter andern L. Attius ein Tranerspiel versertiget, dessen Konius 15 und Priscian gedencken. Aus den wenigen Zeilen, die sie daraus ansühren, kann man nicht undeutlich schliessen, daß es mit unsern Thyest viel Gleichheit gehabt haben müsse. Neber eine Stelle aber daraus kann ich nicht unterlassen, hier eine Anmerckung zu machen. Sie kömmt ben dem Ronius unter dem Worte vesci vor, und ist diese: 20

Ne cum Tyranno quisquam epulandi gratia

Accumbat mensam, aut eandem vescatur dapem. Ich weiß nicht, ob ich der einzige seyn werde, dem es ein wenig wunders bar vorgekommen, daß Thyest bey einem öffentlichen Mahle ganz allein von den abschenlichen Gerichten habe essen können. Haben andere 25 mit ihm zu Tische gelegen, und sie sind ihm nur allein vorgesett worden, so hat er ja natürlicher Weise müssen Verdacht fassen. Hat ihm aber niemand an der Tasel Gesellschaft geleistet, wie es in unserm obigen Stücke zu seyn scheinet, wo nicht einmal Atreus mit ihm speiset, so hat ja diese Absonderung nothwendig auch Gedancken erregen 30 müssen. Diese Schwierigkeit also hatte der alte Attius vielleicht, wer weiß durch welchen glücklichen Sinfall, gehoben. Wenigstens sind die angeführten Worte ein ausdrücklicher Besehl, daß sich niemand mit dem Thyest zu Tische legen, noch mit ihm von eben denselben Gezrichten essen solle. Eine Ursache dieses Besehls wird er ohne Zweisel 35 auch angeführet haben, und zwar eine solche, die allem Urzwohne

wegen der wahren Ursache vorzubeugen fähig war. Denn ohne diese wäre der blosse Befehl noch weit schlimmer, als das völlige Stillsschweigen über den bedencklichen Umstand gewesen; wie ein jeder auch ohne mein Erinnern leicht einsehen wird.

5 Wahrscheinlicher Beweis, daß der rasende Herkules und der Thyest einen Verfasser haben.

Es ist hier noch nicht der Ort, zu zeigen, wem eigentlich das eine und das andere dieser zwen Trauerspiele von alten Schriftstellern bengelegt worden. Ich will thun als ob man gar keine Zengniffe 10 hätte, und bloß aus ihren innern Kennzeichen so viel zu schliessen fuchen, als in der Folge nöthig senn wird, ein jedes von den zehn Stüden kenntlich genug zu machen, um es mit Ginsicht diesem ober jenem benlegen zu können. Dren Stücke find es, welche im Thneft eben denselben Verfaffer verrathen, den man im rafen den Berkules 15 hat kennen lernen; die Schreibart, die Runft, die Kehler. Die Schreib art ist in benden Stücken gleich furz, gleich stard, gleich fühn, gleich gesucht. Es herrscht durchaus einerlen tragischer Pomp darinne; einerlen Wohlflang und einerlen Art der Fügung. Alles dieses läßt sich ohne Mühe entdecken, und will man diese Untersuchung ins Kleine treiben, 20 jo wird man auch gar leicht gewisse Worte antressen, die dem Berfaffer so eigenthümlich sind, daß man sie schwerlich anderwärts wieder= hohlt finden kann, ohne sich zu überreden, daß sie wohl das einemal wie das andere aus eben derfelben Feder könnten geflossen senn. will eine einzige Probe von solchen Worten anführen. Man halte 25 den 1193ten Bers bes Berkules:

Quid hoc? manus refugit: hic errat scelus. gegen ben 473ten bes Thyest:

Rogat? timendum est: errat hic aliquis dolus. Findet man nicht in beyden Stellen ein sehr gewöhnliches Wort in 30 einer sehr ungewöhnlichen Bedeutung gebraucht? Errare ist hier beydesmal so viel als subesse, und ich wenigstens kann mich nicht erinnern, es bey irgend einem andern Schriftsteller in eben diesem Verstande gelesen zu haben. Jedoch ich will dergleichen grammatische Anmerckungen benjenigen überlassen, welchen sie eigentlich zugehören, und mich zu dem zweyten Puncte wenden. Neberhaupt zwar wird man die Ans

merding icon oben mit mir gemacht haben, daß fich in ber Dekonomie bes Thuest weniger Runft zeigt, als in bem rafenden Berkules; gleichwohl aber ist in benden ein gewisser Kunftgrif angebracht, an welchem man die Sand ihres Meisters erkennet. Ich finde diesen Runftgrif in dem ersten Aufzuge sowohl des einen, als des andern, 5 und hier ist es, wo ich die oben versprochene Anmerchung darüber benbringen will. Die Juno, welche in bem Berkules die Buhne eröfnet, hat ungemein viel ähnliches mit dem Tantalus und der Megara, welche es im Thyest thun. Bende find als eine Art von Prologen auzusehen; ich sage als eine Art, um sie von den ge= 10 wöhnlichen Prologen ben den Alten zu unterscheiden, die zu nichts als zur Erflärung des Inhalts bestimmt waren, und mehr den Mangel der Kunft, als die Runft verrathen. Der römische Dichter hatte seine Stude jo eingerichtet, daß fie aus fich felbst fattsam verständlich waren, und jener einleitenden Vorerinnerungen gar wohl entbehren konnten; 15 wie es benn offenbar ift, daß das eine wie das andre auch ohne die ersten Aufzüge ganz senn würde. Nur gewisse Wahrscheinlichkeiten würden benden ohne dieselben fehlen, die ihnen zwen verschiedene Schriftsteller wohl schwerlich auf eine und eben dieselbe Art möchten gegeben haben. In dem Herkules würde, wie wir schon gesehen, ohne 20 die vorläufige Ginführung der Juno die Ginheit der Sandlung gelitten haben; und im Thyest, ohne die Borbereitung der Furie, die innere Wahrscheinlichkeit der Sandlung, so sehr auch die Wahrheit berselben durch die Geschichte ausger allem Zweifel gesett fenn konnte. Diese Gleichheit nun, die ersten Aufzüge zu etwas mehr als zu blossen 25 trodnen historischen Einleitungen, welches sie in den meisten alten Trauerspielen sind, zu machen, und durch sie einem etwanigen Tadel zuvorzukommen, beweiset, sollte ich meinen, so ziemlich einerlen Den= kungsart, die sich in besondern Vergleichungen noch deutlicher zeigen muß. Zum Exempel, in Schilderung der Charaktere 1 ift der Ber= 30 fasser des Herkules vollkommen der Verfasser des Thyest. Man erinnere sich aus jenem des Lycus und aus diesem des Atreus. Es find nicht nur bendes Inrannen, sondern auch bendes Tyrannen von - einerlen Grundfäßen, welches fie schwerlich senn würden, wenn es nicht bie wiederholten Ginfalle eben Melben Dichters waren. Encus fagt: 35.

<sup>1</sup> ber Charaftern [1754]

Qui morte cunctos luere supplicium jubet Nescit Tyrannus esse. Diversa irroga, Miserum veta perire, felicem jube.

Und Atrens jagt:

De fine poenae loqueris, ego poenam volo.

Perimat tyrannus lenis: in regno meo

Mors impetratur.

Diese Gedanken könnten, ohne Zweifel, einander nicht gleicher senn, und nur der Berfasser selbst kann das Recht haben, sich auf eine solche 10 Art auszuschreiben. Ein Nachahmer aber läßt sich hier, auch um des willen, nicht vermuthen, weil ausserdem weder der Dichter des Berfules noch der Dichter des Thuest, als zwen verschiedene Dichter betrachtet, an Sinnsprüchen und ichonen Gebanken jo arm find, bag einer dem andern ein folches Blümchen hätte stehlen dürfen — — 15 Der dritte Punct, in welchem ich bende Stücke fehr ähnlich finde, find ihre Kehler. Als einen der größten hat man die häufigen Beschreibungen bereits angemerkt. Man vergleiche aber nur die Beschreibung des unterirdischen Reichs und der Thaten des Herkules, in dem dritten Aufzuge dieses Trauerspiels, etwas umständlicher mit 20 der Beschreibung des geheiligten Hanns, im vierten Aufzuge des Thyest, so wird man ohne Schwierigkeit in benden Schilderenen eben benfelben Binfel, eben dieselben Farben entdecken. Bende übrigens stehen auch vollkommen, die eine so wohl als die andre, ganz an der unrechten Stelle, und die Begierde zu mahlen nuß ben dem Dichter aufferordents 25 lich groß gewesen senn, daß er sie wenigstens nicht bis zur gelegenen Beit hat mäßigen können. Gin andrer Kehler in unsern zwen Trauerspielen, ist die öftere Auskrahmung einer zimlich gesuchten geographi= schen und astronomischen Gelehrsamkeit. An einem Orte in dem Her= fules habe ich ben Dichter zwar dieserwegen gegen ben P. Brumon 30 vertheidiget; (fiehe oben S. 46. 47.) allein man muß nicht glauben, daß ich das, was einmal sehr wohl zu entschuldigen war, auch an allen andern Orten gut heissen wolle. Ich brauche dieses hier nicht weitläuftiger auszuführen, weil ich mich, in einer fo bentlichen Sache, sicher auf die Unterscheidungsfraft der Lefer verlassen kann, und weil. 35 es überhaupt hier bloß auf die Gleichheit der Stellen, nicht aber auf

<sup>1 [</sup>G. 192 biefer Ausgabe]

5

10

ihren innern Werth ankömmt. Man halte also solgendes aus dem Herkules:

Quis Tanais, aut quis Nilus, aut quis Persica Violentus unda Tigris, aut Rhenus ferox Tagusve Ibera turbidus gaza fluens Abluere dextram poterit?

gegen folgende aus bem Thneft:

Quaenam ista regio est, Argos et Sparte pios Sortita fratres? et maris gemini premens Fauces Corinthus? an feris Ister fugam Praebens Alanis? an sub aeterna nive Hyrcana tellus? an vagi passim Scythae?

besonders aber den Chor des vierten Aufzuges im Thyest gegen den Anfang des Herfules; und man wird sich hoffentlich, alle angeführte Umstände zusammen genommen, fein Bedenken machen, bende Trauer= 15 spiele einem Berfasser zuzuschreiben.

Don neuern Trauerspielen, welche die Aufschrift Thnest führen.

Auf dem italiänischen Theater ftoft und hier abermal Sud. Dolce auf, welcher den lateinischen Thyeft nach feiner Urt in Berfen über= jest hat. Delrio jagt von ihm: italice tragoediam Thyestem non 20 ineleganter Ludovicus Dulcis composuit; und scheint also die Arbeit bes Italianers mehr für etwas ihm eignes, als für eine llebersebung zu halten. Als eine jolche mag sie auch wohl jehr untreu gerathen fenn, indem ihm, wie Brumon anmerft, fo gar bas oben gerühmte agnosco fratrem entwischt ist; bessen Nachbruck er entweder nicht ein= 25 gesehen, oder in seine Sprache nicht überzutragen gewust hat. --Von der französischen Bühne haben wir ichon ben Gelegenheit des Berkules, auch den Thuest des Roland Briffet angeführet; er ift mit Chören, und wird also schwerlich etwas anders seyn, als eine schlechte Uebersetzung, wie sie es zu seiner Zeit alle waren. Außer 30 diesem hat auch ein gewisser Montleon 1633 einen Thyest drucken laffen. Defigleichen will man von einem Thneft bes Bouffet be Montauban wiffen, ber fich aber nicht in ber Sammlung feiner Schauspiele (von 1654 in 12mo) befindet. Man fennt diesen Dontauban als einen Freund bes Racine, bes Defpreaug und 35

Chapelle, und behauptet so gar, daß er mit an des erstern Lustspiele les Plaideurs arbeiten helfen. Doch alle diese drey französischen Schriftsteller haben des Ruhms versehlt, den ein neuer Dichter aus ihrem Bolke in diesen Schranken erwerben sollte. Ich würde mir daher 5 einen grossen Fehler der Unterlassung vorzuwersen haben, wenn ich nicht

Von dem Atreus und Thyest des ältern Hrn. von Crebillon etwas umständlicher handelte. Diefer schöne Geift, welcher, so zu reden, mit dem Hr. von Kontenelle um die Wette lebt, kann, wenn er will, auf den 29ten December dieses Sahres, sein theatralisches Subi-10 läum fegern. An diesem Tage nehmlich, vor funfzig Jahren, ward fein erftes Trauerspiel in Paris zum erstenmale aufgeführt. Es war diefes fein 3domenens, mit welchem er Benfall genug erhielt, um sich aufmuntern zu lassen, der Tragödie, die damals in einer Art von Entfräftung gang darnieder lag, in seiner Verson einen neuen würdigen 15 Dichter zu verschaffen. Die umachahmlichen Werde des Corneille und des Racine brachten alle, welche eben diese Bahn durchlaufen wollen, zur Bewunderung nicht minder, als zur Verzweiflung. Sie waren unfähig diesen großen Meistern zu folgen, und gaben sich also nur mit den kleinen Theilen dieser Dichtungsart ab. Ginige mehr 20 schimmernde als natürliche Stellungen, einige ziemlich wohl ausgedrückte Berfe, machten den ganzen Werth ihrer Gedichte aus. Uebrigens war weder alückliche Wahl des Stofs, noch kunftreiche Einrichtung darinnen zu spüren; die Charaftere waren entweder falfch, oder verfehlt; die Versification war hart und projaisch. Das ist der wahre Abrif der 25 Stude, welche eine Mademoifelle Barbier, ein la Grange=Chan= cel, ein Belin, ein Pellegrin, ein Nadal, und andere von biefem Schlage, lieferten. Unter biefen war alfo Crebillon gleich Anfanas eine fehr wichtige Erscheinung, und man muß es ihm zu= gestehen, daß er die Erwartung, die man von ihm hatte, nicht täuschte. 30 Man will fogar behaupten, daß er sich auf dem neuen Wege, welchen er erwehlte, fühnlich zwischen den Corneille und Racine zu setzen gewußt habe. Es ist mein Vorsag nicht, diesen Lobsvruch hier zu unterfuchen, wo ich mich allein mit seinem Atreus und Thyest beschäf= tigen will. Diesem Trauerspiele hat er zum Theil dasjenige Beywort 35 zu dancken, durch welches ihn seine Landsleute vorzüglich zu charakterifiren pflegen. Go wie ihnen Corneille der groffe, Racine ber gärtliche, Boltaire ber prächtige heißt: jo heißt ihnen Crebillon der ichreckliche. Wer follte also nicht vermuthen, daß er ein fehr ftarder und fühner Copifte des lateinischen Thyeft fenn werbe? Unter seiner Nation wenigstens mangelt es an Schriftstellern nicht, (3. E. der Verfasser des Dictionaire portatif des Theatres.) welche mit ausdrücklichen Worten fagen: Ce cruel sujet, traité par Seneque, n'a pas été adouci par Mr. de Crebillon. Wie febr sich biefe Herren aber betriegen, werden wir bald feben. Es ift mahr= scheinlich genug, daß sie das lateinische Original gar nicht mögen ge- 10 lefen haben; aber auch alsbenn hatten fie nicht nöthig gehabt, die Wahrheit so weit zu versehlen, wenn sie nur ben dem eignen Geständ= niffe des Brn. Crebillon geblieben wären. Er ift mit dem gangen Stoffe auf eine fehr eigenmächtige Art umgegangen, und hat fo viel Beränderungen damit vorgenommen, daß ich sie nothwendig vorher 15 anzeigen muß, ehe man einen kleinen Auszug aus feinem Stude wird verstehen können. Die Zeit der Handlung sett er zwanzig Jahr nach dem Berbrechen des Thuest, welcher die Merove seinem Bruder, vor dem Altare weg, muß geraubt haben. Er nimt an, Atrens habe zwar feine entwandte Gemahlin durch Gewalt wieder bekommen, und fen 20 entschlossen gewesen, sie dem ohngeachtet seiner Liebe zu würdigen. Allein diese habe sich mit dem Thuest schon zu weit eingelassen gehabt und einen Sohn zur Welt gebracht, den sich jener nicht zueignen können. Der erzürnte Utreus habe ihr barauf Gift benbringen laffen, und es felbst aus einem ihrer Briefe ersehen, daß Thuest der Bater ihres 25 Sohnes jen, welchen der Dichter, nach Maggebung ber Geschichte, Plifthenes nennet. Gleichwohl habe Atreus diefen Pring als fein eignes Kind auferziehen laffen, in dem festen Vorsate, ihn fünftig zu dem Werchzeuge seiner Rache zu machen. Thyest sen unterdessen nach Athen geflohen, wo er Schutz gefunden und eine andre Gemahlin ge- 30 nommen habe, mit welcher er eine Tochter, Namens Theodamia, gezengt. Atreus, der nunmehr geglaubet, daß Plifthenes, als ein Jungling von zwanzig Jahren, der sich in verschiedenen Feldzügen schon rühmlich hervor gethan, reif genug sen, der Mörder seines Baters zu werden, habe mit dem Könige von Uthen heimliche Unterhand- 35 lung gepflogen, und das Versprechen von ihm erhalten, daß er seinen

Bruder ausgeliefert bekommen folle, nur muffe er felbst vor Athen fommen, und mit Gewalt barauf zu bringen icheinen. Atreus geht alfo jogleich mit einer Flotte von Argos aus, die er ben Lauf auf die Infel Euboa nehmen läßt, damit Thnest nicht zu zeitig von 5 feinem Vorhaben Nachricht bekommen, und fich aus dem Staube machen möge. Bon Enboa aus will er alsbenn plötlich wieder zurücksegeln und vor Athen jenn, ehe es sich jemand versehen könne. Doch diefer Vorsicht ungeachtet, erfährt Th ne st das ihm drohende Unglück; flüchtet nebst seiner Tochter auf einem Schiffe aus Athen fort, und will sich 10 mährend der Ubwesenheit seines Bruders, wieder in Argos fest seten, um den Atreus durch diese Diversion wenigstens zu nöthigen, von der Belagerung Uthens abzustehen. Allein das Unglud verfolgt ihn, und wirft ihn durch Sturm zu eben der Zeit gegen die Infel Guboea, als Atrens wegen wiedrigen Windes mit feiner Flotte noch vor der= 15 felben liegen muß. Bier wird er und Theodamie von dem Bli= fthenes felbit, unerfannter Beije, aus dem Baffer gerettet; und nun müßte man die französische Tragodie gang und gar nicht kennen, wenn man etwas anders vermuthen könnte, als daß sich der Bruder in feine Stiefichwester werde verliebt haben. Richtig! Unter Diesen Umftanden 20 fänat das Tranersviel an, welches. Dand sen unter andern dem Schiffbruche, nunmehr zu Chalcis, einer Stadt in En boea vorgeben fann, da man doch gang gewiß vermuthen sollte, es werde entweder in Argos, oder doch in Mycen vorgeben. Bon biefer Erzehlung, fieht man also wohl, stimmt das allerwenigste mit der Geschichte über-25 ein. Doch da man dem tragischen Dichter nie ein Berbrechen baraus aemacht hat, dieje zu verändern; jo würde es mir jehr übel stehen, wenn ich den herrn Crebillon deswegen tadeln wollte. Aber einer andern Kleinigkeit wegen könnte ich ihn vielleicht mit mehrerm Rechte tabeln: beswegen nehmlich, daß er die geographische Wahrscheinlichkeit 30 hin und wieder gar merklich verlett habe. Denn man darf nur die Charte von Griechenland vor sich nehmen, jo wird man sich gar bald wundern, mas Thyeft, der von Athen nach Argos schiffen wollte, in bem Euripus zu suchen gehabt? und wie ihn ein Sturm bis nach Chalcis habe verschlagen fonnen? Man fann wohl die Ge-35 ichichte andern; aber die Erdbeschreibung muß man ungeandert laffen. Zwar wie hat herr Crebillon wohl vermuthen können, daß ein

ängstlicher Deutscher seine Werde so genau betrachten werde? Kein Wort also mehr davon. Man wirft denen, die sich an solche Schwierigsteiten stossen, nur allzuoft vor, daß sie unfähig wären, wesentlichere Schönheiten zu empfinden. Diesen Vorwurf möchte ich nicht gern zu verdienen scheinen. Ich komme auf den Auszug des Stückes selbst:

Erffer Aufzug. Utreus giebt Befehl, daß fich bie Flotte fertig halten folle, wieder unter Segel zu gehen. Er bleibt hierauf mit feinem Bertrauten, bem Gurifthenes, allein, und entdecht ihm fein Borhaben; daß Plifthenes fein Cohn nicht fen, fondern daß er ihn mir beswegen jo lange bafur ausgegeben, um fich an ben Thneft, 10 burch die eigne Frucht feiner lafterhaften Liebe, rachen zu fonnen. Diefe Scene ist zum Theil eine Nachahmung des zwenten Ucts des lateinifchen Dichters. In der folgenden ericheint Plifthenes, welchen fein vermeinter Bater vor sich fommen lassen, um einen Gid von ihm zu nehmen, daß er ihn nach Gefallen an feinem Reinde rächen wolle. 15 Plisthenes ift jo unvorsichtig, Diesen Gid zu thun, ebe er es noch weiß, wer der Reind des Utreus fen. Er hört endlich, daß es Thueft jen, auf welchen diese ganze Buruftung ziele; er erichrift und will fein Wort wieder gurut nehmen. Er verspricht zwar, allenfalls ber Sieger jeines Betters zu jenn; aber nicht fein Benter. Doch Atreus halt 20 ihn ben feinem Gide, und geht ab. Plifthenes beflagt fich gegen feinen Bertrauten ben Theffander, und troftet fich einzig bamit, daß er vor Athen ichon den Tod wolle zu finden wiffen. Endlich erkläret er ihm auch seine Liebe gegen die unglückliche Unbefannte, die er nebst ihrem Bater aus den Wellen errettet habe. Gie ift es felbst 25 die diesen Auftritt unterbricht. Theodamia fommt mit ihrer Bertrauten ber Lonibe, und bittet ben Pringen um ein Schif für ihren Bater, weil fie gehört habe, daß die Flotte noch heut von Enboea abstoffen folle. Der Pring betauert, daß er für sich nichts thun durfe, und verweiset sie an den Atrens, von dem sie die Erfüllung ihres 30 Buniches um jo viel eher erwarten fonne, da er fie ichon bereits ben erften Tag fehr gnädig empfangen, und ihr allen Benftand versprochen habe. Er spricht ihr hierauf von feiner Liebe, und will verzweifeln, weil er fie vielleicht nie wieder werde zu sehen befommen. Er erfundiget sich nach ihrem Laterlande, nach der Urfache ihrer Reise, und 35 fragt fehr galant, ob ihre Reize nur das einzige fenn follten, mas er

von ihr kennen durfe? Theodamie giebt ihm eine kurze Antwort: er sieht, daß sie ihm ein Geheimniß daraus machen wolle; verspricht aber bennoch ben seinem Bater für sie zu sprechen, so nachtheilig es auch seiner Liebe seyn möge. Er geht ab und läßt die benden Frauen= 5 zimmer allein. In diefer Scene nun erfährt es der Buhörer wer Theodamie und ihr Bater find, und erfährt auch zugleich, daß die erftere gegen die Liebe des Plisthenes nicht eben unempfindlich fen. Sie bittet die Götter, den Thueft vor dem Atrens ju verbergen, und hält es schon für Unglut genug, daß die Tochter bes Thneft 10 den Sohn des Atrens liebe, für welchen sie ihren Prinzen nicht an= bers als noch halten kann. Sie begiebt sich weg, ihrem Bater von der Wirkung ihrer gethanen Bitte Nachricht zu geben. Aufzug. Thuest und Theodamie eröfnen ihn. Der Vater bringt in feine Tochter, daß fie ben dem Atreus um ein Schiff bitten foll. 15 und alle ihre Einwendungen von der Gefahr, die daben zu beforgen fen, sind umsonst. Er will auf bem Schiffe, wenn er es bekommen follte, nach Athen wieder zurüf geben, damit ihn die feindliche Flotte nicht verhindere, diesem seinen einzigen Zufluchtsorte mit Rath und Bulfe benzuspringen. Er fieht seinen Bruder kommen und entfernt fich. 20 Che Atreus noch die Theodamie anredet, meldet ihm Alcime= bon, einer von den Officieren der Flotte, daß ein von Athen kom: mendes Schif die Rachricht mitgebracht, daß sich Thyest schon seit einem Monate nicht mehr daselbst aufhalte. Er will den Patron des Schiffes felbst sprechen, und nachdem er Befehl gegeben, ihn herben zu 25 bringen, fragt er die Theodamie, mas ihr Begehren fen? Sie trägt ihre Bitte vor, und antwortet ihm auf verschiedene Fragen, die er ihr, wegen ihres Unglüfs, wegen ihrer Reise, wegen ihres Laters vorlegt. Endlich erinnert er sich, daß er diesen leztern noch nicht gesehen, und will wiffen, warum er fich vor ihm verborgen halte? Die Tochter ent= 30 schuldiget ihn, mit seinen franklichen Umftanden; doch diefer Entschuldigung ohngeachtet schickt er einen von seiner Wache ab, und will den unglücklichen Fremdling mit aller Gewalt sehen. Die Wache bringt ihn. Er thut eben die Frage an ihn, die er an seine Tochter gethan hatte; bekömmt aber gang widersprechende Untworten darauf. Endlich 35 erkennt er den Thyest an der Stimme, und noch mehr, wie er fagt, an den plötlichen Aufwallungen seines Zornes. Thyest verleugnet

fich nicht lange, und Atrens will ihn jogleich durch feine Trabanten ermorden laffen, als er fich noch befinnt, daß er dem Plifthenes Diefen Mord vorbehalten mußte. Plifthenes erscheint; erfährt, daß der Bater feiner Geliebten Thnest fen, und nimmt sich desselben mit foldbem Nachdrucke an, daß Utreus genöthigt ift, seinen Born zu ver= 5 bergen, und fich verföhnt zu stellen. Auf diese erfreuliche Veränderung gehen alle ab; im Abgeben aber giebt Atreus bem Gurifthenes noch Befehl, diejenigen von den Soldaten ben Seite gu bringen, welche bem Plisthenes etwa am meisten ergeben jenn fonnten, und sich felbst an diesem Orte wieder bald ben ihm einzusinden. Dritter Auf- 10 jug. Atreus freuet fich, daß er den Thyeft nunmehr in feiner Gewalt habe. Er hat es gemerkt, daß Plifthenes die Theodamie liebe, und ist entschlossen bende dieser Liebe zu überlassen, von der er es fast nur allein wußte, wie lasterhaft fie jen. Ja bieje lasterhafte Liebe foll ihm fo gar das Mittel werden, wodurch er den Plifthenes 15 besto eher gur Ermordung bes Thye ft gu bringen benkt. Er hatte ihn burch den Euristhenes vor sich fordern laffen; er führt ihm feinen gethanen Gid zu Gemüthe und läßt ihm die Wahl, ob er den Thyeft jogleich jelbst ermorden oder seine Geliebte vor seinen Augen sterben seben wolle. Bergebens beruft fich der Pring auf die geschehene Aussöhnung, 20 und will lieber felbst sterben, als das Werkzeug zu einer jo unmenschlichen That fenn: Atrens fieht ben Thyeft fommen, wiederhohlt feinen brohenden Befehl nochmals, und läßt ihn mit ihm allein. Diefer dankt dem Blifthenes für feine ihm erwiesene Freundschaft, und versichert ihn einer Liebe, die feiner väterlichen Liebe gegen feine Tochter gleich fomme. 25 Plisthenes thut besgleichen, und gesteht, gegen den Thnest eine Buneigung zu fühlen, die sein Berg mit gang unbekannten Regungen erfülle. Er giebt ihm von weiten alle das Unglück zu verstehen, das über seinem Saupte hänge, und giebt ihm eben den Rath zu flieben, als Atreus wieder herein tritt. Er fagt ihm mit wenig Worten, daß er seinen Un= 30 gehorsam schon zu bestrafen missen wolle, und schickt ihn fort. Thyest erstaunt über diese Drohungen, wird aber auf eine gebietherische Art von seinem Bruder erinnert, daß er sich deswegen zufrieden stellen folle, weil fie nichts beträffen, mas ihn angeben könne. Sobald Atrens allein ift, läßt er seinen Berdruß über die verzögerte Rache 35 aus, und entichließt fich, ben Thyeft zwar leben zu laffen, aber

ihn souft auf eine weit schreklichere Art zu strafen. Bierter Aufzug. Plisthenes erscheint, mit seinem Vertrauten, voller Buth, nachdem er alle Anstalten zu einer plöglichen Flucht nehmen lassen. Er kann weder den Thyest noch die Theodamie finden, und ift besonders 5 wegen der lettern in der granfamften Unruhe, als er fie zitternd und weinend auf sich zu kommen sieht. Sie fagt ihm, daß sie wegen ihres Baters in den äuffersten Sorgen fen, welcher wie rasend in dem Ballafte herum irre, und dem Atrens den Dolch in das Berg ftoffen wolle, weil er gewiß glaube, daß der Tyrann sowohl feinen als des Pli= 10 sthenes Tod geschworen habe. Der Print will ihn aufsuchen, aber Thyest erscheinet selbst, und etfreut sich, daß feine gurcht vergebens gewesen, in der er den Plifthenes ichon für ermordet gehalten. Dieser dringt mit aller Gewalt in ihn, sich sogleich auf die Flucht zu machen, und will ihm feinen Vertrauten mitgeben, welcher ihn bis 15 in den Safen bringen folle. Doch Thuest balt es für seiner Chre unanständig, sich zu retten, und benjenigen, dem er diese Rettung murbe zu banken haben, ber größten Gefahr feinetwegen ausgefett au wiffen. Während diesem großmüthigen Weigern könunt Atreus dazu. Er fieht ihre Bestürzung, und nimt von derselben Gelegenheit, auf 20 einmal sich als eine ganz veränderte Person zu zeigen. Er fagt, ber Simmel habe fein Berg verändert, und alle Rache daraus vertilget; und damit er feinen Bruder von der Aufrichtigkeit diefes Bekennt= niffes überzeugen moge, entdecht er, wer Plifthenes fen, und zu was für einer graufamen That er ihn bestimmt gehabt habe. 25 Erkennung ift rührend, und Plifthenes fieht mit Entjegen auf die Laster zurud, in die ihn sein grausames Schicksal beynahe gestürzt Kaft mare er ein Batermörder und ein Blutschänder geworden! Doch Atrens will diefes, daß er dem Thyest seinen Sohn wieder= ichenkt, nicht die einzige Versicherung seiner völligen Aussöhnung senn 30 laffen; fondern erbietet sich auch, mit feinem Bruder aus dem väter= lichen Becher zu trinken, welcher für die Sohne des Tantalus eben bas sen, was den Göttern der Schwur ben dem Styr zu senn pflege. Thine ft nimmt dieses Erbieten an, und es geben alle mit einem Scheine von Zufriedenheit ab; nur Plifthenes behält Berdacht, und giebt 35 feinem Vertrauten Befehl, die Schiffe im Hafen noch immer in Bereitschafft zu halten. Fünfter Aufzug. Auch zu Anfange dieses Aufauges fampfet er noch mit ichrecklichen Uhndungen. Theffander will ihn beruhigen, und rath ihm, nicht zu entfliehen, weil diese Flucht ben Atreus aufs neue aufbringen möchte, welcher sich jest gegen ben Thneft gang ausnehmend freundschaftlich bezeige, und ein prachtiges West ihm zu Ehren anstellen lasse. Doch dem ohngeachtet hört 5 Plifthenes nicht auf, ju fürchten, und ichidt ben Theffander fort, die Theodamie abzuholen, und sich mit ihr nach den Safen ju begeben. Er felbft will ben Thyeft in gleicher Absicht auffuchen, und eben fortgeben, als Atrens mit feiner Wache herein tritt, und ihm aus der vorgesetten Flucht, die er erfahren habe, ein Berbrechen 10 macht, unter bessen Vorwande er ihn zum Tode verdammt. fthenes entschuldiget sich nur wenig, und ift bloß für feinen Bater und feine Schwester beforgt, von welchen er versichert, daß sie feinen Untheil an feiner Beranftaltung zur Flucht gehabt hätten. Er bittet für sie; boch der Tyrann läßt ihn von der Wache fortschleppen, um 15 ihn in ber schmerzlichsten Ungewisheit von dem Schickfale biefer geliebten Personen hinrichten zu lassen. Runmehr frohlocket Atreus vor sich selbst, und figelt sich im voraus mit der Rache, die er durch bas Blut des Sohnes gegen den Vater ausüben wolle. Bennahe erschrickt er zwar selbst, über seinen grausamen Anschlag; doch er erinnert 20 fich gar bald wieder, daß er Atreus fen, und den Thueft, wenn er. ihn strafen wolle, nicht anders als auf eine unerhörte Art strafen Der unglückliche Bruder erscheint mit einem Gesichte, auf welchem sich Furcht und Traurigkeit zeigen. Er bittet, um wieder ruhig zu werden, daß man seine Kinder zu ihm lasse, und Atreus 25 hält ihn so lange mit zwendeutigen Tröstungen auf, bis der väterliche Becher herben gebracht wird. Thuest ergreift ihn, und will ihn an den Mund bringen, als er das Blut darinne gewahr wird. Er er= schrickt; seine Tochter kommt bazu und meldet ben Tod ihres Bruders; er merkt, daß es das Blut seines Sohnes sen, und bricht gegen den 30 Atreus in Vorwürfe und Verwünschungen aus. Er verlangt nicht länger zu leben; doch eben darum, weil ihm das Leben nunmehr zur Last sen, will es ihm der Tyrann lassen. Doch Thyest verschmähet diese grausame Gnade, und erfticht sich selbst. Sterbend beruhiget er noch seine Tochter, und läßt sie auf die Rache des Himmels hoffen. 35 Atreus geht mit feiner Bosheit zufrieden ab, und bas Stuf fcbließt = = =

Ich habe diesen troknen Auszug nicht in der Absicht vorgelegt, den Werth des Dichters daraus zu bestimmen; ich würde sonst eben fo thörigt fenn, als berjenige, welcher nach einem Skelet die völlige Schon= heit beurtheilen wollte, welche der ganze Körper könne gehabt haben. 5 Wie man aber doch aus dem Stelet wenigstens auf etwas schlieffen fann, nehmlich auf den regelmässigen Bau der Glieder; so wird auch mein Auszug wenigstens darzu nüten können, daß man ohngefehr die Art und Weise sieht, mit welcher ein neuer Dichter einen so alten und von den Sitten unfrer Zeit jo abweichenden Stof habe bearbeiten Rach meinem Urtheile kann man bem Srn. Crebillon 10 fönnen. wohl weiter nichts vorwerfen, als daß er seinen Atreus und Thnest ein wenig gar zu neumodisch gemacht; daß er die Saupthandlung mit einer unnöthigen Spisode, und zwar mit einer verliebten Spisode, ge= schwächt, und das Ganze durch die Ginführung so vieler Vertrauten, 15 welches immer nichts anders als sehr frostige Versonen sind, die bloß die Monologen müssen vermeiden helfen, matt gemacht habe. weit er aber überhaupt unter bem Schrecklichen bes lateinischen Dichters geblieben fen, wird man schon von sich felbst abgenommen haben. Er hat die stärksten Züge in seinem Muster unberührt gelassen, und auffer 20 dem jo gelinderten Sauptinhalte, kanm hier und da einige glänzende Gedanken von demselben erborat. Doch auch diese hat er oft ziemlich gewäffert, und die Stärcke gar nicht gezeigt, mit welcher der altere Corneille die ichonften und prächtigften Gedanken der romischen Trauerspiele in seine überzutragen wußte. Ginigemal ift es ihm so 25 ziemlich gelungen; besonders ben dem agnosco fratrem, welches er durch folgende Zeile ausgedrückt hat:

A. Meconnois-tu ce sang? Th. Je reconnois mon frere.

Auch noch eine Stelle hat er sehr wohl anzuwenden gewußt, und zwar eine solche, welche manchem Ausleger des alten Dichters 30 selbst nicht recht verständlich gewesen ist. Ich meine die 1052te Zeile:

Sceleri modus debetur, ubi facias scelus,

Non ubi reponas — --

welche er sehr kurz und schön so übersezt hat:

Il fant un terme au crime, et non à la vengeance.

35 Ion selbst von diesem seinem Stücke sagt. Es ist ein Theil der Vor=

rebe, in welchem man verichiedene hieher gehörige Gedanken finden wird. "Kast ein jeder, fagt er, hat sich wider den Inhalt dieses Trauer-"fpiels emport. 3ch fann weiter nichts barauf antworten, als biefes, "daß ich nicht der Erfinder davon bin. Ich jehe wohl, daß ich Un-"recht gethan habe, mir die Tragodie allzusehr als eine schrekliche 5 "Sandlung vorzustellen, die den Zuschauern unter rührenden Bilbern "muffe gezeigt werden, und die fie jum Mitleiden und Schrecken be-"wegen folle, boch ohne Büge, welche ben Bohlstand und die Bartlich-"feit beleidigen konnten. Es kommt also nur darauf an, ob ich biefen "jo nöthigen Wohlstand beobachtet habe. Ich glaube mich bessen 10 "schmeicheln zu burfen. Ich habe nichts vergeffen, mas meinen Stof "lindern und unfern Sitten gemäß einrichten fonne. Ilm ben Atreus "unter keiner unangenehmen Gestalt zu zeigen, laffe ich die Merope "von bem Altare felbst entführet werden, und fete diefen Bring, (wenn "ich hier diese Vergleichung branchen darf,) gerade in eben den Fall 15 "bes bezauberten Bechers ben bem la Kontaine.

#### L'etoit-il? ne l'etoit-il point?

"Ich habe durchaus die Fabel verändert, um feine Rache weniger "ichrecklich zu machen, und mein Atreus ift ben weiten nicht fo gran-"jam, als ber Atrens bes Seneca. Ich habe mich begnügt, für ben 20 "Thyeft alle ben Grenel bes von feinem Bruder ihm bestimmten "Bechers fürchten zu laffen, und er bringt nicht einmal feine Lippen "baran. Ich gestehe es zwar, daß mir diese Scene felbst schrecklich "ichien. Es überfiel mich ein Schander; aber nichts bestoweniger glaubte "ich, daß sie sich in ein Trauerspiel fehr wohl schicke. Ich fehe nicht, 25 "warum man fie mehr davon ausichlieffen folle, als die Scene in der "Robogune, wo Cleopatra, nachdem fie einen von ihren Göhnen "ichon ermordet, den andern vor den Augen der Zuschauer vergiften "will. So unwillig man auch gegen die Graufamkeit bes Atreus "gewesen, so glaube ich doch nicht, daß man ein vollkommener Bild 30 "auf die tragische Scene bringen fonne, als bas Bild von der Stel-"lung des unglücklichen Thneft, welcher sich ohne Gulfe der Wuth "bes barbarischsten unter allen Menschen ausgesett fieht. Db man sich "min aber ichon von feinen Thränen und feinem Jammer erweichen "ließ; fo blieb man mir bennoch beswegen auffätig. Man hatte die 35 "Güte, mir alle Abscheulichkeit ber Erfindung zu lassen, und rechnete Leffing, famtliche Schriften. VI. 16

"mir alle die Lafterthaten des Atreus an. An einigen Orten be-"trachtet man mich auch noch als einen fürchterlichen Menschen, ben "welchem man nicht recht sicher sen; gleich als ob alles, mas der Wit "erdenket, seine Quelle in dem Berzen haben muffe. 5 "Lection für die Schriftsteller, welche sie nicht nachdrücklich genug wird "lehren können, mit wie vieler Behutsamkeit sie vor dem Bublico er= "scheinen muffen. Gin artiges Frauenzimmer, welches sich in Gesell= "schaft mit ehrbaren Scheinspröden befindet, darf sich lange nicht mit "fo vieler Sorgfalt beobachten. Und endlich hätte ich mir es nimmer= 10 "mehr vorgestellt, daß in einem Lande, in welchem es so viel gemiß= "handelte Chemanner giebt, Atreus fo wenig Vertheidiger finden follte. "Was die doppelte Aussöhnung, die man mir vorwirft, anbelangt, "so erkläre ich gleich voraus, daß ich mich in diesem Buncte niemals "für schuldig erkennen werde. Atreus erziehet den Plifthenes, 15 "um einmal den Thyest durch die Bande seines eigenen Sohnes um= "bringen zu lassen; er erschleicht von diesem jungen Bringen einen "Gid, welcher aber gleichwohl ben Erblickung bes Thyest nicht ge= "horchet. Utreus kann also zu nichts andern seine Zuflucht nehmen, "als zur Verstellung; er erdichtet ein Mitleiden, welches er nicht fähig 20 "ist, zu empfinden; er bedient sich hierauf ber allergewaltsamften Mittel, "ben Plifthenes gur Bollziehung feines Gides zu vermögen, von "welcher dieser aber durchaus nichts wissen will. Atreus, welcher "fich an bem Thyeft auf eine seiner würdige Art rächen will, muß "also nothwendig zu einer zwenten Versöhnung schreiten. Ich getraue 25 "mir zu fagen, daß diefer graufame Pring alle Geschicklichkeit anwendet, "die ein Betrieger nur immer anwenden fann. Es ift unmöglich, daß "Thyest dieser Falle entgehen sollte, wenn er auch schon selbst ein "eben jo groffer Betrieger mare, als fein Bruder. Man barf bas "Stud nur ohne Vorurtheil lefen, so wird man finden, daß ich nicht 30 "Unrecht habe. Je betriegerischer aber Atreus ift, besto besser habe "ich seinen Charafter ausgedrückt; weil Verrätheren und Verstellung "fast immer von der Graufamkeit unzertrennlich sind 2c."

Bon den übrigen lateinischen Trauerspielen in den folgenden Stücken.

#### VIII.

## Des Hrn. Ludewig Riccoboni Geschichte der ikaliänischen Schaubühne.

Padricht von dem Verfaller.

Ludewig Niccoboni war ein Modeneger von Geburt, welche 5 ohngefehr in die Jahre 1682 oder 83 fällt. Er mochte aus einer gang guten Kamilie fenn, weil er felbst, an einem Orte feiner Schriften. ben Antonius Riccoboni, einen Professor zu Badua, aus der Mitte des fechzehnten Sahrhunderts, für einen feiner Vorfahren mahr= icheinlicher Weise halt. Er mußte aber fehr jung Diejenige Lebensart 10 ergriffen haben, in welcher er sich hernach auf eine doppelte Urt fehr rühmlich hervorthat. Denn schon in seinem zwen und zwanzigsten Jahre, wie man es weiter unten aus seinem eignen Munde hören wird, mar er das Saupt einer Gesellichaft von Schauspielern, die in den Städten ber Lombarden und besonders zu Benedig mit vielem Benfalle spielte. 15 Er gab fich ganzer gehn Sahre lang in feinem Baterlande fehr viel Mühe, die Bühne aus ihrem damaligen Verfalle wieder in die Sobe ju bringen, und fie besonders von dem unregelmäßigen Bufte gu reinigen, welcher damals auf derselben herrschte. Doch weil ihm diese Bemühungen jo glücklich nicht ausschlagen wollten, als fie es wohl 20 verdient hatten, ward er es überdrußig, unter einem Bolfe nur Unbank damit zu verdienen, bessen Sauptgeschmack auf nichts als Bossen ging. Er nahm also den Borichlag an, den man ihm damals that; nehmlich eine Gesellschaft italianischer Schausvieler für den König von Frankreich zusammen zu bringen, und mit derfelben nach Baris zu 25 geben. Er langte baselbst im May 1716 an. Sein Theatername. unter welchem er fich befannt machte, war Lelio. 2118 Acteur fällte man das Urtheil von ihm, daß ihm zwar das Unmuthige und Reißende fehle, daß sich aber sein finstres Auseben vollkommen wohl schicke, tranzige und übertriebene Leidenschaften auszudrücken, die auch in der That 30 niemand besser und wahrscheinlicher vorgestellt habe, als er. Er blieb auf dem italiänischen Theater zu Paris bis 1729, in welchem Jahre

er daffelbe mit feiner Fran und feinem Sohne, verließ, und eine Saushofmeisterstelle ben dem Serzoge von Parma annahm. Nach dem Tode dieses Herzogs kam er zwar wieder nach Paris, nicht aber wieder auf das Theater, von welchem er für sich und seine Frau eine doppelte 5 Pension, jede von 1000 Livres, benbehalten hatte. Er ftarb ben 6ten December 1753. Als einen Theatralischen Schriftsteller hatte er sich schon bekannt gemacht, ebe er aus seinem Vaterlande ging; boch hat er seine vornehmsten Werke in Frankreich, und zwar auch fran-3ösisch, geschrieben. Unter die erstern, die er italianisch abgefaßt, ge= 10 hören verschiedne Lustspiele, und ein Gebicht über die Runft zu beclamiren, welches den Titel l'Arte representativa führet. Auch hat er eine Sammlung alter italiänischer Stücke beforgt, welche er für geichickt hielt, ben Ausländern eine bessere Meinung von der eigentlichen bramatischen Poesie seiner Landsleute benzubringen. Diejenigen Lust= 15 spiele, welche er in Paris für das italiänische Theater machte, sind weber gang welfch, noch gang frangösisch, sondern die Scenen sind aus benden Sprachen vermengt. Dergleichen find fein Pere partial, feine Diana et Endymion und sein Italien marié à Paris, welche Stude er ganz allein, so wie folgende, la Desolation des deux Comedies, 20 le Procès des Theatres, und la Foire renaissante, in Gesellschaft mit dem Brn. Dominique verfertiget hat. Diejenigen Werke aber, die er gang frangösisch geschrieben hat, und die man ohne Zweifel für seine beträchtlichsten halten muß, sind seine Histoire du Theatre Italien, und seine Reflexions historiques et critiques sur les differens 25 Theatres de l'Europe. Die erstere bestehet aus zwen Theilen in groß Octav, beren erster 1727 und ber zwente 1731 zu Paris an bas Licht getreten find. Jener enthält die Geschichte des italianischen Theaters, wovon nachstehendes eine Uebersehung ist; ein Verzeichniß aller welschen Romödien und Tragödien, und eine Abhandlung über das Trauerspiel 30 der Neuern. Diefer bestehet aus Auszügen aus fünf der besten italiä= nischen Tragödien, und eben so vielen Komödien, welchen noch ein Brief des Rouffeau an den Verfasser, nebst der Antwort vorgesetet, und die in Rupfer gestochenen Charaftere der welschen Bühne, nebst einer Erklärung, bengefügt worden. Die Reflexions des grn. Ricco= 35 boni kamen bas erstemal 1738 heraus, und betreffen die italianische, die spanische, die französische, die englische, die hollandische und die

beutsche Bühne. Am Ende hat der Versasser noch Pensées sur la Declamation hinzugethan, welche man aber nicht mit dem oben ans geführten Gedichte vermengen muß.

Ich verspare es auf ein andermal von diesem oder jenem genannter Auffätze nähere Nachricht zu geben, wie man denn auch seiner 5 Frau und seines Sohnes, welche bende noch leben, ben einer andern Gelegenheit soll gedacht finden.

## [Seite 166, Anmerfung.2]

Ich will aus diesem Verzeichnisse, welches in eben diesem Theile ber Geschichte der italiänischen Bühne vorkömmt, ein andermal die 10 vornehmsten anführen. Nebers.

## [Seite 199, Anmerkung.3]

Hier wird eben der rechte Ort seyn, einen Fehler wieder gut zu machen, den ich, oben auf der 135. Seite,4 in meiner Handschrift zu verbessern vergessen hatte. Es erhellt nehmlich aus den Datis, welche 15 Herr Niccoboni hier einfliessen lassen, daß er 1677. und nicht 1682. oder 83. wie ich aus einem andern Umstande geschlossen hatte, musse seyn gebohren worden. Uebers.

[Seite 212, Anmerkung. 5] Bis auf bas Jahr 1727. versteht sich.

20

5 [Bu folgenden Borten bes achten Sauptftuds: "Diefes ift bie Gefdichte bestitalianifden Theaters bis auf bie legten Zeiten."]

<sup>1 [</sup>hier folgt die Überfetung ber Geschichte ber italianischen Schaubuhne in acht hauptstuden, boch ohne Riccobonis Avertissement au loctour, ohne seine verschiebenen Berzeichniffe ber italienischen Dramatifer, Trauerspiele und Luftspiele und ohne seine Dissertation sur la tragedie moderne. Außer ben brei oben mitgeteilten Anmerkungen fügte Lesjung zu ber übersetung nichts bingu.]

<sup>2 [</sup>Bu folgenden Borten bes vierten Sauptstuds: "Diefen zweb geschieten Mannern (Arioft und Triffino) folgte eine groffe Anzahl von Dichtern, welche vortrefliche Romodien, Theils in Brofa, Theils in Berfen, verfertigten, und von welchen man mein Berzeichniß nachfeben tann."]

<sup>3 [</sup>Zu folgenden Worten best siebenten Sanptstuds: "Als ich im Jahre 1690, in einem Alter von bredzehn Jahren, die Bulhne zu besuchen aufing, 2c."]

4 [S. 243, J. 6. dieser Ausgabe]

15

#### IX.

## Muszug aus der Sophonisba des Triffino und der Rosemonda des Ruccelai.

In dem vierten Hauptstücke der vorhergehenden Geschichte der italiänischen Schaubühne, wird man angemerkt haben, daß die Sophosnisda des Trißino und die Rosemonda des Ruccelai für die ersten italiänischen Trauerspiele anzusehen sind, welche nach den Regeln und in dem Geschmacke der Alten in dieser Sprache versertiget worden. Ich vermuthe daher, daß man begierig senn wird, sie näher kennen zu lernen, und in dieser Vermuthung will ich die Auszüge mittheilen, welche eben der Herren Riccoboni, in dem zwenten Theile seiner Geschichte, davon geliesert hat. Sie werden in dieser Vibliothek schwerslich einen bessern Platz sinden können.

#### Χ.

## Muszug aus der Calandra des Kardinal Bernardo da Bibiena.

Auch aus biesem Stücke, welches man in dem vierten Hauptstücke der obigen Geschichte, als das erste regelmäßige italiänische Lustspiel hat kennen lernen, wird man hoffentlich einen Auszug hier nicht uns gern finden. Er ist gleichfalls von dem Herrn Riccoboni.

<sup>1 [</sup>hier folgt ber Auszug ans ber "Sophonisba" und aus ber "Nosemonda", woran fich eine Beurteilung beiber Trauerspiele auschließt, alles ziemlich wörtlich aus bem zweiten Banbe ber Histoire du Theatre Italien von Niccoboni übersest. Nur hat Lessing hie und da, im ganzen selten, einen Sat bes Originals weggelassen.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [hier folgt ber Ausgug aus ber "Calandra" und die Beurteilung biefes Lustpiels, beibes aus bem zweiten Bande ber Histoire du Theatre Italien von Riccoboni genau überfest; nur hat Leffing wieber gelegentlich, boch felten, einige Worte ober Sage feines Originals weggelaffen.]

ō

## Drittes Stück.

1755.

XI.

## Des Abts du Bos Aus schweifung

von den theatralischen Vorstellungen der Alten.

#### Dorbericht.

"Der Abt bu Bos mar einer von ben Bierzigern, und beftan-"biger Sefretar der frangofischen Afademie. Der Berr von Boltaire "hat ihn mit unter die Schriftsteller gezehlet, welche das Jahrhundert 10 "Ludewigs des XIV. erleuchtet haben. Er hat sich der Welt als ein "Geschichtschreiber und als ein Kunftrichter gezeigt. Als jener in seiner "Histoire de la ligne de Cambrai, welcher ber herr von Boltaire "das Lob zugestehet, daß sie ein Muster in ihrer Art sen. Als diefer. "in feinen critischen Betrachtungen über die Dichtkunft und 15 "Mahleren, (Reflexions critiques sur la Poesie et sur la Pein-"ture) von welchen ich hier etwas mehrers melden muß. Ich kann "es jest nicht gleich wiffen, in welchem Jahre sie zu erft ans Licht "traten. Ich habe blos die fünfte Ausgabe vor mir, welche von 1746 "ift. Es ist die lette, meines Wissens, und auf dem Titel wird aes 20 "fagt, daß sie von dem Verfasser selbst durchgesehen, verbessert und "vermehrt worden. Sie ist in Paris in groß Duodez gedruckt, und "bestehet aus dren Theilen, deren stärkster ein Alphabet hat. Der "Inhalt, wie ihn der Verfasser selbst entwirft, ift furz dieser. In dem "ersten Theile erflärt er, worinn die Schönheit eines Gemählbes und 25 "die Schönheit eines Gedichts vornehmlich bestehe; was für Vorzüge "so wohl das eine, als das andere, durch die Beobachtungen der Re= "geln erlange, und endlich mas für Benftand sowohl die Werke der "Dichtkunft, als der Mahleren, von andern Künften erborgen können, "um sich mit besto gröffern Vortheile zu zeigen. In dem zwenten 30

"Theile handelt er von den Theils natürlichen, Theils erworbenen "Eigenschaften, welche sowohl groffe Mahler, als groffe Dichter, haben "mussen, und forscht den Ursachen nach, warum einige Jahrhunderte "fo viele, und einige fast gar feine berühmte Rünftler gefeben haben. 5 "Hierauf untersucht er, auf welche Weise die Künstler zu ihrem Ruhme "gelangen; an welchen Rennzeichen man es voraussehen könne, ob der "Ruhm, in welchem sie zu ihren Zeiten stehen, ein mahrer Ruhm sen, "ober ob sie nur ein flüchtiges Aufsehen machen; und endlich aus "welchen Merkmalen man es zuverläßig schliessen dürfe, daß der Name 10 "eines von seinen Zeitgenoffen gerühmten Dichters ober Mahlers, immer "mehr und mehr machsen, und in den folgenden Zeiten noch gröffer "fenn werbe, als er felbst zu seiner Zeit gewesen ift. In dem dritten "Theile endlich trägt unfer Abt verschiedene Entdeckungen vor, die er "in Ansehung der theatralischen Borstellungen der Alten gemacht zu 15 "haben glaubet. In den erften Ausgaben feines Werks, war diefe "Materie dem ersten Theile mit eingeschaltet. Weil sie aber doch nichts "anders als eine Ausschweifung war, durch die man die Hauptsache "allzulange aus den Augen verlohr, so folgte er dem Rathe einiger "Freunde, und machte einen besondern Theil daraus. Dieser besondre 20 "Theil nun, oder diese Ausschweifung ist es, welche ich hier meiner "theatralischen Bibliothek einverleiben will. Ich werde aber daben "für diesesmal nichts, als die Pflichten eines getreuen Uebersetzers "beobachten; und meine Gedanken über verschiedene besondere Mei-"nungen des Verfassers auf eine andere Gelegenheit versparen." 1

<sup>1 [</sup>hier folgt die Übersehung, welche das ganze britte Stüd einnimmt. Wieder abgedruckt ift dies selbe von Ansang bis zu Ende in "historisch-Aritische Bepträge zur Aufnahme der Musik von Friedrich Wilhelm Marpurg. Berlin, Berlegts Gottlieb Angust Lange." Bb. II, Stüd 5 — Bb. V Stüd 4 (1756—1762).]

ô

15

## Viertes Stück.

1758.

[XII. Geschichte der englischen Schaubühne.]1

#### XIII.

# Von Inhann Dryden und dellen dramafischen Werken.

Dieser grosse Dichter ward gebohren den 6ten August 1631 zu Albwincle, ben Dundle, in der Grafschaft Northampton, aus einer ganz ansehnlichen Familie. Seine erste Unterweisung bekam er in der Schule zu Westmünster, unter dem berühmten D. Busby. Von da kam er 10 1650 in das Dreysaltigkeitscollegium zu Cambrigde.

Man findet eben nicht, daß er sein groffes poetisches Genie sehr frühzeitig gezeigt habe. Er war bereits über drenßig Jahr, als er sein erstes Lustspiel verfertigte. She ich aber von diesem ein mehrers sage, erlaube man mir von seinem

#### Versuch über die dramatische Poeste

(Essay of Dramatick Poesie) zu reben. Wenn ein Schriftsteller in seiner Gattung bendes Regeln und Benspiele gegeben, so erfordert es die Natur der Sache, sich jene zu erst bekannt zu machen.

Der gedachte Versuch ward 1668 zum erstennale gedruckt; ich 20 bediene mich aber eines neuen Abdrucks von 1693, zu London auf sieben Quartbogen. Dryden hat ihn Carln, Grasen von Vorset und Middlesex zugeeignet, und sagt in der Zuschrift, daß er ihn zu der Zeit geschrieben, als ihn die Wuth der Pest aus der Stadt

<sup>1 (</sup>Diefer Auffast ift von Friedrich Ricolai verfaßt, nach seiner eignen Erklärung in den Anmertungen zu seinem Brief an Lessing bom 31. August 1756. Lessing scheint an der Arbeit seines Freundes nur eine Kleinigkeit geändert zu haben, nämlich die Borte, mit denen Ricolai in seiner Übersicht über die englischen Dramatiker Dryden charatteristert hatte. Diese scheint Lessing gestrichen und statt ihrer mit Rücksich auf den nächsten Aufsat der Theatralischen Bibliothet nur gesetz zu haben (S. 38):] 2. Johann Dryden. Bon diesem und seinen sämmtlichen dramatischen Werten werde ich in dem folgenden XIIIten Artitel umständlich zu handeln ansangen.

getrieben. Dieses war das Jahr 1665. Die Theater waren während dieser Landplage in Loudon alle geschlossen, und Dryden konnte sich mit nichts als den Gedanken davon auf dem Lande unterhalten, und that dieses, wie er sagt, mit eben dem Vergnügen, mit welchem ein Seiebhaber an seine abwesende Gebieterin denket.

Es hat aber Dryden seinen Bersuch in eine Unterredung zwischen vier Freunden, Namens Eugenius, Crites, Lisibejus und Reander, eingekleidet, und der Tag dieser Unterredung ift der merkwürdige Tag, an welchem der damalige Herzog von Dork (nachher 10 Jacob II.) über die hollandische Flotte unter dem Admiral Obdam ben groffen Sieg erhielt. Die vier Freunde befanden fich auf einem Boote, auf welchem fie nach Greenwich gufuhren, um bas Ranonen= fener zwischen den streitenden Flotten von weiten mit anzuhören. fich nun der Schall immer nach und nach von den englischen Ruften 15 entfernte, und Eugenius biefes für ein gunftiges Omen bes für feine Nation ausgefallenen Sieges hielt, fielen ihm zwar alle ben, Crites aber, ein Mann von einer fehr fcharfen Beurtheilungsfraft, und einem etwas allzuedeln Geschmade, ber ihn oft in ben Berbacht eines bösartigen Gemüths brachte, fagte lächelnd: Wenn auf diefes 20 Seegefecht nicht so gar viel ankame, so murbe er ben Sieg kaum ge= wünscht haben, da er schon im voraus wisse, wie theuer er ihm werde zu stehen kommen, und wie viel elende Berje er darauf werde hören und lefen muffen. Er fette bingu, daß diefen ewigen Reimern keine Gelegenheit entwischen könne, und daß sie auf ein Treffen mit eben 25 fo heißhungriger Begierde, als Raben und andere Raubvögel, lauerten. - Ginige von ihnen, fuhr Lifibejus fort, haben sich bereits, wie ich weiß, auf jeden Fall so gefaßt gemacht, daß sie nicht allein mit einem Lobgesange auf den Sieg, sondern wenn es nöthig ware, auch wohl mit einer Trauerode auf den Tod des Herzogs, fogleich ben der 30 Hand jenn können 2c. — Die Unterredung kömmt allmälig auf einige ichlechte Dichter ins besondere und Crites ichließt, daß es überhaupt itt wenig aute Schriftsteller gebe, die man mit den Alten vergleichen fönne, oder sich auch nur zu der Bürde des lett vergangenen Welt= alters erhieben. — (Er verstehet unter diesem lett vergangenen Welt= 35 alter, die kurz vor dem bürgerlichen Kriege vorhergegangenen Jahre, die Regierung der Königin Elisabeth und Jacobs des ersten,

unter welcher Shakespear, Johnson und andere groffe Genies lebten.)

"Wenn sich Ihr Unwille gegen die itzigen schlechten Scribenten, "erwiderte Engenins dem Erites, bloß auf Ihre Berehrungen des "Alterthums gründet, so kann niemand williger seyn, jene grossen 5 "Eriechen und Römer zu bewundern, als ich. Dem ohngeachtet "aber kann ich doch auch von dem Zeitalter, in welchem ich lebe, und "von meinem Lande unmöglich so verächtlich denken, daß ich nicht "glauben sollte, wir kämen in den meisten Gattungen der Poesie den "Alten gleich, und überträsen sie sogar in einigen. Und warum sollte 10 "ich auch nicht für die Shre meines Weltalters eben so eifrig seyn, "als ich sinde, daß die Alten für die Ehre des ihrigen gewesen sind? "Denn auch Horaz sagt:

Indignor quidquam reprehendi, non quia crasse Compositum, illepideve putetur, sed quia nuper, "und barauf:

15

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit,

Scire velim pretium chartis quotus arroget annus?

"Doch ich sehe, daß ich in ein allzuweites Feld gerathe; die Poesie "ist von allzu grossem Umfange; es haben sich in jeder Gattung der= 20 "selben so manche Alte und Neue so sehr hervorgethan, daß es nöthig "seyn wird unsern Streit auf eine einzelne Gattung einzuschränken." Eugenius fragt also den Crites, auf welche? Crites wehlt das Drama, und von diesem will er beweisen, daß sowohl die Alten die Neuern, als das vergangene Weltalter das itzige darinn übertroffen. 25

. Nachdem sie für gut befunden, eine etwanige Erklärung, oder vielmehr Beschreibung, von dem Schauspiele überhaupt voraus zu setzen; nehmlich, ein Schauspiel sen eine wahre und lebhafte Abschilderung der menschlichen Natur, welche die Leidensichaften und Launen derselben, (Humours) nebst den Absowechselungen des Glückes, denen sie ausgesetzt ist, zum Bergnügen und Unterricht, vorstelle: fängt Erites zum Behnf der Alten solgender Gestalt an zu reden.

"Wenn Zuversicht eine Vorbedeutung des Sieges ist, so hat "Eugenius, seiner Meynung nach, bereits über die Alten trium: 35 "phiret. Nichts scheinet ihm leichter, als diejenigen zu übertreffen,

"welche wohl nachgeahmt zu haben, unfer größter Ruhm ist; benn "wir bauen nicht allein auf ihren Grund, sondern auch nach ihren "Modellen. Die dramatische Poesie hatte, von dem Thespis (welcher "sie zuerst erfand) dis auf den Aristophanes zu rechnen, Zeit genug, zugebohren zu werden, zu wachsen, und zu ihrer besten Reise zu gezulangen. Man hat die Anmerkung von Künsten und Wissenschaften "gemacht, daß sie immer in einem und eben demselben Jahrhunderte "ihre größte Vollkommenheit erreicht haben; und es ist auch kein Bunz"der, indem fast in jedem Weltalter ein gewisser allgemeiner Genius "herrschet, der die darinn Lebenden zu gewissen besondern Studien "geneigt macht. Das Werk wird alsdenn durch mehrere Hände bez "trieben, und muß nothwendig von Statten gehen.

"Ist es nicht augenscheinlich, daß uns in den letten hundert "Jahren, da das Studium der Weltweisheit das Geschäft sast aller guten 15 "Köpfe in der Christenheit gewesen, eine fast ganz neue Natur offens "baret worden? Daß mehr Irthümer der Schulen entdeckt, mehr nütz"liche Experimente in der Naturlehre gemacht, mehr Geheimnisse in "der Optik, Medicin, Anatomie, Astronomie aufgeschlossen worden, als "in allen den leichtgläubigen und aberwitzigen Jahrhunderten von dem 20 "Aristoteles bis auf uns? So wahr ist es, daß sich nichts ges
"schwinder ausbreitet, als die Wissenschaften, wenn sie gehörig und "durchgängig getrieben werden.

"Hiefen Beiten, wohl zu schreiben hatte. Zwar findet er sich in allen Beiten, wohl zu schreiben hatte. Zwar findet er sich in allen Beiten geiten, wohl zu schreiben hatte. Zwar findet er sich in allen Beiten und ben allen Personen, die auf die nehmliche Shre Anschried machen; doch die Poesse war damals in grösserm Ansehen, "als ist, und auf die, welche sich darinn hervorthaten, warteten grössere "Ehren; die Nacheiferung war folglich unter ihnen stärker; sie hatten "ihre Richter, die über ihre Berdienste sprechen mußten, und Beson, lohnungen, die sie zu erlangen hoffen konnten; die Geschichtschreiber "vergassen eines Aeschulus, Euripides, Sophokles, Lykosphrons und anderer von ihnen nicht, sondern merkten fleißig an, "wer sie gewesen, die in diesen Theaterkriegen siegten, und wie oft "sie gekrönet worden, indessen da die asiatischen Könige und gries "chischen Republiken ihnen keinen edlern Stof, als die unmännsulichen Schwelgerenen eines wollüstigen Hoses, oder die leichtsinnigen

"Menterenen einer unruhigen Stadt darboten. Alit aemulatio in-"genia, sagt Paterentus, et nunc invidia, nunc admiratio inci-"tationem accendit.

"It aber, da es feine Belohnungen der Shre mehr giebt, hat "fich biefe tugendhafte Nacheiferung in offenbare Bosheit vertehret, und 5 "noch bazu in eine niederträchtige trage Bosheit, die fich andere gu "verschrenen und zu verdammen, begnügt, und es besser zu machen. "auch nicht einmal versucht. Der Ruhm, den man ist erlangen kann. "ift ein zu unfruchtbarer Ruhm, als daß man sich die nöthige Mühe "barum geben follte; man wünscht ihn unterdeffen zu haben, und diese 10 "Begierde barnach, ift Unreizung genug, andere an ber Erhaltung "deffelben zu hindern. Und furz, dieses ift die Ursache, warum wir "itt fo wenig gute Poeten und fo viel scharfe Richter haben. Gewiß, "die Alten wohl nachzuahmen, erfordert groffe Arbeit und ein an-"haltendes Studium; diese Mühe aber, wie ichon gesagt, gu über- 15 "nehmen, dazu fehlt es unfern Dichtern an Aufmunterung, wenn fie "auch ichon Geschicklichkeit hatten, das Werk durchzuseten. Die Alten "find getreue Nachahmer und weise Bemerker ber Natur gewesen, die "in unfern Schaufpielen jo gemißhandelt und jo ichlecht geschildert "wird; fie haben uns die vollkommenften Hehnlichkeiten von ihr über- 20 "liefert; wir aber haben sie, gleich elenden Nachzeichnern, wohl in "Augenschein zu nehmen, vergessen, und badurch ungehenerlich entstellt. "Damit Gie aber, wie viel Gie diesen Ihren Meistern zu banken "haben, feben, und fich Ihrer geringen Erfenntlichfeit ichamen mogen, "muß ich Ihnen zu Gemüthe führen, daß alle die Regeln, nach welchen 25 "wir itt bas Drama ausarbeiten (fie mögen nun die Richtigkeit und "Symmetrie der Anlage, oder die episodischen Zierrathen betreffen, "bergleichen die Beschreibungen, Erzehlungen, und andre ben Schau-"ipielen eben nicht wesentliche Schönheiten find) durch die Unmerkungen "auf uns gebracht worden, welche Aristoteles jowohl über die 30 "Dichter, die vor ihm, als über die, die zu feiner Zeit gelebt, gemacht "hat; wir haben von dem unfrigen nichts hinzu gethan, wir mußten "benn fagen wollen, daß unfer Wit beffer fen, beffen fich aber gu "unfrer Zeit niemand rühmet, als der, welcher den Wit der Alten "nicht verstehet. lleber das Buch, welches und Aristoteles nege 35 "the Mointiers hinterlassen hat, scheinet mir die Dichtfunst bes Hora;

"ein vortreflicher Commentar zu seyn, und sie ersetzt uns, wie ich "glaube, das zweyte Buch, die Komödie betreffend, welches von jenem "Werke verloren gegangen.

"Aus diesen zwenen hat man die bekannten Regeln gezogen, die 5 "wir, nach den Franzosen, die dren Ginheiten nennen, und die in "jedem regelmäßigen Schauspiele beobachtet werden müssen; nehmlich "die Sinheit der Zeit, des Orts und der Handlung.

"Die Ginheit der Zeit schränkten sie auf vier und zwanzig Stunden, "als die Dauer eines natürlichen Tages, ein, und verlangten, daß 10 "man sich, so viel möglich, in diesen Grenzen halten follte. Die "Ursache hievon leuchtet einem jeden in die Augen; weil nehmlich die "Zeit der erdichteten Handlung oder der Fabel des Schaufpiels, der "Daner der Zeit, in welcher es vorgestellt wird, so nahe als möglich "kommen muß. Da also alle Schauspiele in einer weit geringern 15 "Beit, als vier und zwanzig Stunden, auf der Bühne vorgestellt "werden, so ist dasjenige Schaufpiel für die genaueste Nachahmung "ber Natur zu halten, beffen Sandlung in eben jo vieler Zeit vor-"gehen kann. Und dieser nähmlichen Regel, die uns dieses allgemeine "Berhältniß der Zeit vorschreibt, zu Folge, muffen auch alle Theile 20 "des Schausviels der Zeit nach, unter sich, so viel möglich, gleich ab-"gemeffen fenn, daß z. E. fein Aufzug einen ganzen halben Tag meg-"nehmen nuß, weil er alsdenn in Ansehung der übrigen, kein Ber-"hältniß haben murde, und auf die andern viere auch nicht mehr "als ein halber Tag fame. Denn ist es nicht unnatürlich daß bie 25 "Zuschauer einen Aufzug, der, wenn er gelesen oder gespielt wird, "nicht viel länger als ein anderer dauert, dennoch für viel länger "halten follen? Es ift daher des Dichters Pflicht, daß er in keinem "Aufzuge viel mehr Zeit verftreichen läßt, als jo viel er auf der Bühne "vorgestellt zu werden braucht; und daß er die Zwischenräume und 30 "Ungleichheiten der Zeit, zwischen die Aufzüge zu bringen suchen muß.

"Wie genau diese Regel der Zeit von den Alten beobachtet "worden, können die meisten von ihren Schauspielen bezeugen. Man "sieht in ihren Tragödien, (in welchem es gleichwohl am schwersten "ist, wider diese Einheit nicht zu verstoßen) daß sie ganz nahe vor 35 "demjenigen Theile der Geschichte anfangen, den sie zu ihrer Handlung "oder vornehmstem Gegenstande ersehen haben; was weiter vorhers "gegangen ist, wird, wo es nöthig, durch eine Erzehlung bengebracht; "und so stellen sie gleichsam ihre Zuhörer an das Ende der Rennbahn, "ersparen ihnen die eckele Erwartung, den Poeten aussteigen und aussweiten zu sehen, und zeigen ihnen denselben nicht eher, als bis er "das Ziel bereits in Augen hat und ihnen ganz in der Rähe ist.

"Unter ber zwenten Ginheit, nehmlich ber Ginheit ber Beit, ver-"standen bie Alten, daß die Scene durch das ganze Schauspiel an "eben bemfelben Orte bleiben follte, an welchen fie zu Anfange ver-"legt worden. Denn da die Buhne, auf welcher es vorgestellet wird, "nur ein und eben derselbe Ort ist, so ist es unnatürlich, ihn sich 10 "als viele, und noch dazu von einander weit entlegene Orte, vor-"auftellen. Ich will nicht leugnen, daß, mit Gulfe ber Beränderung "ber gemahlten Scenen, die Ginbildungsfraft (die in dergleichen Källen "fich nicht ungern hintergehen läßt) nicht manchmal die Bühne für ..mehr als einen verschiednen Ort, mit einer Art von Wahrscheinlich= 15 "feit, follte halten können; es kömmt doch aber immer der Wahrheit "imgleich näher, wenn man annimmt, daß dieje verschiedne Orte "einander jo nahe liegen, daß fie wenigstens in eben derjelben Stadt "find, und folglich unter ber weitläuftigen Benennung bes einzigen "Ortes mit können begriffen werden. Gine größere Entfernung würde 20 "zu ber furgen Zeit, in welcher die fpielenden Verfonen, mahrend der "Borftellung, von einem Orte ju dem andern fommen, fein Berhältniß "haben. Nach den Alten find, wegen Beobachtung diefer Regel, die "Franzosen am meisten zu loben. Sie binden sich jo genau an die "Ginheit bes Orts, daß man fein Schaufpiel ben ihnen finden wird, 25 "in welchem sich die Scene mitten in einem Aufzuge anderte; wenn "ber Aufzug in einem Garten, auf einer Strage oder in einem Zimmer "anfängt, so wird er auch an dem nähmlichen Orte zu Ende gebracht; "und damit man es deutlich merken möge, daß die Bühne immer "eben berfelbe Ort bleibet, so losen die Personen einander so barauf 30 "ab, daß fie nicht einen Angenblick leer bleibet; wenn denn die zweyte "Person auftritt, so muß sie mit der, die zuerst da war, zu thun "haben; und die zwente Person nuß nicht ehr abtreten, als bis eine "dritte dazu kömmt, die mit ihr zu thun hat.

"Dieses nennt Corneille la Liaison des Scenes, die un= 35 "unterbrochne Berbindung der Scenen; und es ist ein gutes Merk-

"mahl eines wohl angelegten Schauspiels, wenn alle Personen einander "kennen, und eine jede mit allen übrigen etwas zu thun hat.

"Bas die britte Einheit, die Einheit der Handlung, anbelangt, "so verstanden die Alten nichts anders darunter, als was die Verstammer unter ihrem sinis verstehen, den Endzweck oder die Abspiecht der Handlung; das Erste, dem Vorsatze nach, und das Letzte "der Ausführung nach. Der Dichter soll eine große und vollständige "Handlung zum Zwecke haben, zu deren Betreibung alles, was in dem "Stücke vorkömmt, auch so gar die Hindernisse, behülflich sen müßen. 10 "Die Ursache ist ben dieser Regel eben so augenscheinlich, als ben den "vorhergehenden.

"Denn zwen handlungen, bende zugleich bearbeitet und be-"trieben, würden die Ginheit des Gedichts aufheben: es wurde nicht "ein Schaufpiel, sondern es würden zwen Schaufpiele fenn. 15 "will aber nicht so viel sagen, daß überhaupt nicht mehr als eine "Action in einem Stücke fenn durfte; fondern fie muffen nur alle einer "einzigen groffen untergeordnet fenn. Gine folche Rebenhandlung ift "3. E. in dem Evnucho des Tereng die Uneinigfeit und Berföhnung "ber Thais und bes Phädria, als worinn die vornehmste Sand= 20 "lung bes Stücks zwar nicht liegt, wodurch aber die Verhenrathung "bes Charea und der Schwester des Chremes, die der Dichter "vornehmlich zur Absicht hatte, befördert wird. Es muß nur eine "Handlung fenn, fagt Corneille, das ift, nur eine vollständige "Sandlung, die das Gemuth der Zuhörer völlig befriediget; diefes 25 "kann aber nicht anders, als durch verschiedne andere unvollständige "Sandlungen geschehen, die zu der Haupthandlung das ihre bentragen. "und die Zuhörer in einer angenehmen Ungewißheit des Ausganges "unterhalten.

"Wenn wir nach diesen Regeln (verschiedner anderer, die man 30 "gleichfalls den Vorschriften und Mustern der Alten zu danken hat, "nicht zu gedenken) unsere neuern Schauspiele beurtheilen sollten, so "würden, wahrscheinlicher Weise, sehr wenige die Probe aushalten; "was in einem einzigen Tage geschehen sollte, ninunt in einigen von "ihnen ein ganzes Weltalter weg; anstatt einer Handlung machen sie 35 "kurze Inbegriffe des ganzen Lebens eines Mannes; und anstatt eines "einzigen Ortes, den die Bühne vorstellen sollte, befinden wir uns

"manchmahl in mehr Ländern, als man auf einer Karte zusammen "sehen kann.

"Wenn wir aber zugestehen wollen, daß die Alten ihre Schau-"spiele gut angelegt haben, jo muffen wir auch bekennen, daß ihre "Ausführung nicht fchlechter gewesen. Mit dem Menander, unter 5 "ben griechischen Dichtern, und mit ben Cacilius, Africanus "und Barius unter ben römischen, haben wir, ohne Widerspruch, "einen groffen Borrath an Wit verloren; Menanders Bortreflich= "feit fann man aus den Luftspielen bes Tereng abnehmen, der ver-"ichiedne von ihm übersette, gleichwohl aber noch jo weit hinter ihm 10 "Burud blieb, daß ihn Cafar nur ben halben Denander nennte; "von bem Barins können wir uns aus den Zeugniffen des Boras, "Martial und Bellejus Paterculus einen Begriff machen. "Wenn wir biefer ihre Werke wieder finden fonnten, jo murbe, mahr= "icheinlicher Weise, der Streit auf einmal entschieden jenn. Doch so 15 "lange wir den Aristophanes und Plautus noch haben; so lange "bie Traueripiele bes Guripides, Sophofles und Seneca noch "in unfern Sanden find, fann ich feines von unfern neuerlich ge-"ichriebenen Schauspielen ansehen, ohne daß sich meine Bewunderung "ber Alten dadurch vermehrt. Daben aber muß ich noch gestehen, 20 "daß um fie fo zu bewundern, wie fie es verdienten, wir fie beffer "verftehen müßten, als es geschieht. Berichiednes icheinet uns, ohne "Zweifel, ben ihnen plat, weil der Wit davon von irgend einer Ge-"wohnheit oder Geschichte abhängt, die uns niemals zu Ohren ge-"tommen; oder vielleicht auch von einer Reinheit in ihrer Sprache, 25 "die als eine todte, und nur noch in den Büchern vorhandene Sprache, "unmöglich vollkommen von uns verstanden werden kann. Ich habe nur "ben Macrobius lefen durfen, wo er die eigenthumliche Bedeutung "und Zierlichkeit verschiedner Wörter bes Birgils erklärt, die ich "vorher als gemeine Dinge übergangen hatte, um mich zu überzeugen, 30 "baß ein gleiches auch wohl ben bem Tereng Statt haben fonnte, "und daß in der Reinigkeit feines Styls (welche Cicero fo hoch "schätte, daß er seine Werke beständig um sich hatte) noch manches "zu bewundern sein möchte, wenn wir es nur erst wüßten. Unter "beffen muß ich Sie zu erwägen bitten, daß der größte Mann bes 35 "nächst vergangenen Beltalters (Ben Johnson) nicht auftand, ben Leffing, famtliche Edriften. VI. 17

"Alten in allen Studen den Vorzug zu laffen. Er war nicht allein "ein ausdrücklicher Nachahmer des Horaz, sondern auch ein gelehrter "Plagiarius aller andern; so daß wenn Horaz, Lucan, Be= "tronius Arbiter, Seneca und Juvenal alle das ihrige von 5 "ihm wieder zurück fordern follten, er wenig ernsthafte Gedanken, die "neu ben ihm waren, behalten wurde. Gie werden mir alfo verzeihen, "wenn ich glaube, daß der ihre Mode muffe geliebt haben, der ihre "Rleider getragen. Weil ich aber fonst eine groffe Hochachtung für "ihn habe, und Sie, Engenins, ihn allen andern Poeten vorziehen, 10 "jo will ich ist weiter keine Gründe, als dieses sein Exempel anführen. "Ich will Ihnen Ihren Bater Ben mit allen Kleidern und Farben "ber Alten ausgeputt zeigen, und bas wird hinlänglich fenn, Gie auf "unfere Seite zu giehen. Denn Sie mögen nun entweder die schlechten "Schaufpiele unfrer Zeit, oder die guten der nächst verfloffenen be-15 "trachten, jo werden bende, die schlechtesten sowohl als besten neuen "Dichter, Sie die Alten bewundern lehren."

Raum hielt 'Crites hier inne, als Eugenius, der mit einiger Ungeduld darauf gewartet hatte, also anfing:

"Ich habe in Ihrer Rede bemerkt, daß der erste Theil derfelben, 20 "betreffend dasjenige, was die Neuern den Regeln der Alten zu danken "haben, überzeugend war; allein in dem zweyten Theile haben Sie "es forgfältig zu verbergen gesucht, wie fehr jene diese übertroffen. "Wir find nicht in Abrede, daß wir den Alten vieles zu danken haben, "und es fehlet uns weder an Hochachtung noch Dankbarkeit, wenn wir 25 "bekennen, daß wir ums, um fie ju übertreffen, der Bortheile bedienen "muffen, die wir von ihnen erhalten haben. Allein zu diesem ihren "Benstande ift unfer eigener Fleiß hinzugekommen; denn hätten wir "uns an ihrer bloffen knechtischen Nachahmung begnügt, so würden "wir manches von der alten Vollkommenheit verloren, und nie irgend 30 "eine neue dazu erlangt haben. Wir zeichnen also nicht sowohl ihnen, "als der Ratur nach; und da wir das Leben, nebst aller ihrer Er= "fahrung vor uns haben, so ift es kein Wunder, wenn wir einige "Bildungen und Büge, die sie verfehlt haben, treffen. Bas Sie von "den Künsten und Wissenschaften gesagt haben, daß sie nehmlich in 35 "einem Weltalter niehr als in dem andern geblühet, leugne ich gar

<sup>1</sup> hörte [1758]

"nicht; das Benfpiel aber, das Sie von der Philosophie hernehmen. "kömmt mir zustatten. Denn wenn die Urfachen und Wirkungen ber "Natur ist beffer bekannt find, als zu den Zeiten des Aristoteles. "und zwar beswegen, weil man sich mehr barum befümmert, jo folget, "daß auch die Poesie und andere Künste, mit eben der Dähe, der "Bolltommenheit immer näher fommen fonnen; und wenn Gie biefes "einräumen, jo werden Sie noch beweisen muffen, daß die Alten voll-"tommenere Schilderungen von dem menschlichen Leben gemacht haben, "als wir. Denn in Ihrer Rede find Sie den Beweiß hiervon ichuldia "geblieben; und daher will ich mir itt angelegen fenn laffen, Ihnen 10 "einen Theil von den Fehlern der Alten, und zugleich einige wenige "Bortreflichkeiten der Reuern zu zeigen. Ich glaube nicht, daß mich "jemand hierunter irgend eines Neides beschuldigen wird; denn welchen "Bortheil an Ruhm ober Gewinn, fonnen die Lebendigen durch die "Chre, die den Todten widerfähret, verlieren? Andern Theils aber 15 "ift es eine groffe Bahrheit, mas Bellejus Paterculus fagt: "Audita visis libentius laudamus, et praesentia invidia, praeterita "admiratione prosequimur, et his nos obrui, illis instrui credimus. "Das aufrichtigste Lob und ber aufrichtigste Tabel, ift sicherlich ber, "den uns die unbestochene Rachwelt ertheilen wird. 20

"Erlauben Sie mir also, Ihnen vors erste vorzustellen, daß die "griechische Poesie, von welcher Erites vorgegeben, daß sie unter "der Regierung der alten Komödie ihre Vollkommenheit erreicht habe, "noch so weit davon entsernt war, daß man nicht einmal die Sinsutheilung in Aufzüge kannte; oder wenn man sie ja kannte, so ist 25 "doch so wenig Nachricht davon auf uns gekommen, daß sich nichts "gewisses davon sagen läßt.

"Alles was wir davon wissen, und auch dieses ist noch so ungewiß, daß "Ghöre geschlossen werden; und auch dieses ist noch so ungewiß, daß "wir in verschiedenen von ihren Schauspielen mit Grund vermuthen 30 "müssen, daß sie mehr als sünsmal gesungen haben. Aristoteles "zwar giebt vier wesentliche Theile eines Schauspieles an: Erstlich, "die Protasis, oder der Eingang, worinn bloß die Charaktere der "austretenden Personen ins Licht gestellt werden, und von der Hand-"lung selbst noch wenig vorkömmt; zweytens, die Epitasis, wo 35 "die Verwicklung des Stückes ansängt, und man den Zweck oder die

"Sandlung deffelben von weiten erblickt; drittens, die Rataftafis, "von den Römern genannt Status, der höchste Anwachs des Stückes "gleichsam, wo alle unsere Erwartung vernichtet, und die Sandlung "in neue Schwierigkeiten verwickelt wird, fo daß wir von der Hof-5 "mung, in welcher wir zu Anfange dieses Theils waren, wieder weit "abkommen, gleich einem gewaltigen Strome, ber fich an einem engen "Durchgange ftößt, wo das abbrellende Wajser ungleich geschwinder "wieder zurück fließt, als es zugeflossen war; endlich, die Rata= "ftrophe, welche die Griechen auch dvois, die Franzosen le denoue-10 "ment, wir die Entwicklung oder den Ausgang der Handlung nennen, "und wo alles wieder in sein erstes Gleiß fällt, die Hindernisse, die "fich ben der Handlung oder dem Zwecke hervorgethan, gehoben werden, und das ganze Stud fich fo natürlich und wahrscheinlich endet, daß "die Zuschauer mit dem Verfolge besselben zufrieden senn können. Und 15 "dieses ist der Abrif, welchen und dieser grosse Mann von einem "Schauspiele macht; ein fehr richtiger Abriß, muß ich bekennen, ber "zu der nachfolgenden vollkommenern Abtheilung in Aufzüge und "Auftritte ein groffes Licht aufgesteckt. Welcher Dichter aber die An-"3ahl der Aufzüge zuerft auf fünfe eingeschränkt habe, weis ich nicht; 20 "fo viel fehen mir, daß es zu den Zeiten des Borag bereits fo feft "gesetzt war, daß er es zu einer Regel der Komödie macht: Neu bre-"vior quinto, neu sit productior actu: Sie feben alfo, daß man ben "Griechen nicht nachrühmen kann, diese Kunft zur Vollkommenheit ge-"bracht zu haben, indem sie vielmehr in verschiedenen Absäten als in ge-25 "wissen Aufzügen geschrieben, und mehr einen allgemeinen unverdauten "Begrif von einem Schaufpiele gehabt haben, als daß fie hatten miffen "follen, welcher eigenthümlichen Schönheiten es hier und da fähig ift. "Da aber die Spanier einem Schaufpiele noch bis itt nur dren "Aufzüge verstatten, die sie Jornadas nennen; und da ihnen die 30 "Stalianer hierinn fehr oft folgen, so will ich die Alten nicht deswegen "verdammt miffen, weil fie nicht jedem von ihren Studen funf Auf-"züge gegeben, sondern weil sie sich nicht an eine gewisse Anzahl der= "felben gebunden; denn das heißt ein Saus ohne ein Modell bauen; "und wenn sie dem ohngeachtet in dergleichen Unternehmungen glück-35 "lich waren, jo hatten sie mehr bem Glücke als ben Mufen ein Dank-"opfer bafür zu bringen.

"Was nun die Fabel bes Schaufpiels anbelangt, welche Uri= "stoteles o uvdos und oft aud των πραγματων συνθεσις nennet, "fo hat bereits ein neuer Schriftsteller angemerkt, daß ihre Tragodien "weiter nichts als irgend ein Mährchen von Theben und Troja, "ober ein Geschichtchen aus biefer benden Weltalter enthalten, welches 5 "von den Federn aller epischen Poeten, und selbst von der Tradition "ber geschwäßigen Griechen bereits so abgenutt war, daß es alle Bu-"hörer mußten, ehe es noch auf die Bühne kam. Sobald bas Bolk "ben Namen Debipus hörte, fo mußte es eben fo gut wie der Poet, "daß er vor dem Schauspiele unwissender Weise seinen Bater um: 10 "gebracht, und mit seiner Mutter Blutschande getrieben; es wußte, "baß man ihm nunmehr von einer groffen Peft, von einem Drakel, "von dem Geifte des Lajus erzehlen werde, und faß also in einer "Art von gähnender Erwartung, bis er mit ausgestochenen Augen "herauskam, und, fein Unglud zu beklagen, hundert oder mehr Berje 15 "in einem tragischen Tone berfagte. Gin Dedipus, ein Berkules, "eine Medea ware noch erträglich gewesen; allein so wohlfeil kam "das arme Bolk nicht weg; es ward ihm immer einerlen aufgewärmter "Rohl vorgesett, worüber es allen Appetit verlieren mußte. Da also "die Reuigkeit wegfiel, jo fiel auch das Bergnugen weg, und einer 20 "von den vornehmsten Endzweden der dramatischen Boefie, den "wir mit in die Erklärung berfelben gebracht haben, mar folglich "gänglich vernichtet.

"In ihren Lustspielen borgten die Römer meisten Theils die "Fabeln von den griechisch en Dichtern. Und wie waren dieser ihre 25 "Fabeln? Gemeiniglich liesen sie auf ein junges Mädchen hinaus, "das ihren Aeltern war gestohlen worden, oder sich sonst von ihnen "verloren hatte; sie könunt unbekannter Weise wieder in die Stadt, "und wird von einem lüderlichen jungen Menschen geschwängert, der, "mit Hülse seines Bedienten, seinen Bater ums Geld schnellt; wenn 30 "denn nur ihre Zeit da ist und sie, Juno Lucina fer opem! rust, "so wird dieser oder jener eine kleine Büchse oder Schachtel gewahr, "die mit ihr zugleich gestohlen worden; er entdeckt sie also ihren Freunz "den wieder, wo ihm nicht etwa noch ein Gott zuvor kömmt, der in "der Maschine herabsährt, und den Dank für sich selbst einerndtet. 35 "Bon der Fabel mag man auf die Charaktere der Versonen

"ichliessen. Gin alter Vater, der gern, noch ehe er stürbe, seinen Sohn "wohl verhenrathet wissen möchte; sein lüderlicher Sohn, voller Zärt"lichkeit gegen seine Schöne und mit erbärmlich leerem Beutel; ein
"Bedienter oder Sclave, der wißig genug ist, sich seines jungen Herrn
5 "anzunehmen und den Alten betriegen zu helsen; ein großsprechrischer
"Soldat; ein Schmaruger; und eine Buhlschwester.

"Bas das arme ehrliche Mädchen anbelangt, auf welche die "ganze Geschichte gebauet ist, und die folglich eine von den vornehmsten "Personen des Stückes senn sollte, so spielt sie gemeiniglich die stumme 10 "Rolle; sie ist nach der guten alten Weise erzogen, nach welcher sich "die Mädchen nur sollen sehen, aber nicht hören lassen; und genug, "daß man von ihrer Bereitwilligkeit überzeugt ist, sich, wenn es der "sünste Aufzug ersordert, heprathen zu lassen.

"Es sind nun zwar diese Charaftere wirkliche Nachahmungen der 15 "Natur, aber so eingeschränkte, surchtsame Nachahmungen, daß sie bloß "ein Auge oder eine Hand nachgezeichnet zu haben scheinen, ohne sich "an die Züge des Gesichts, oder die schönen Verhältnisse des Körpers "wagen zu dürfen.

"Doch ich wollte es ihnen gern übersehen, daß fie ihre Fabeln 20 "und Charaftere in jo engen Schranken gehalten haben, wenn ihre "Ausführungen nur sonst regelmäßig wären, und sie die dren Gin= "heiten, die wir, wie Sie jagen, von ihnen fennen gelernet, vollkommen "beobachtet hätten. Bors erfte aber erlauben Sie mir gu fagen, daß "die Einheit des Orts, sie mögen sie noch fo fehr beobachtet haben, 25 "doch niemals eine von ihren Regeln gewesen ist; wir finden sie weder "bei dem Aristoteles, noch Horaz, noch ben sonst einem, ber von "ber Kunft geschrieben, und sie ist nur erst neuerlich von den Franzosen "zu einer Vorschrift der Bühne gemacht worden. Die Ginheit der "Beit hat felbst Tereng, ber doch ihr bester und regelmäßigster 30 "fomischer Dichter ift, vernachläßiget; sein Beavtontimorumenos "ober Selbstpeiniger, braucht offenbar zwen Tage, fagt Scaliger; "die ersten zwen Aufzüge nehmen den ersten Tag weg, und die dren "letten den zwenten. Euripides aber hat, da er sich an einen "einzigen Tag binden wollen, eine Ungereimtheit begangen, die man 35 "ihm nimmermehr vergeben fann; denn in einer von seinen Tragödien "läßt er den Thefeus von Athen nach Theben geben, (ein Weg

"von ohngesehr vierzig englischen Meilen) läßt ihn vor den Mauern "dieser letztern Stadt eine Schlacht liesern, und in dem nächst solgenden "Aufzuge als Sieger zurück kommen; und gleichwohl haben, von der "Zeit seiner Abreise, bis auf die Zurücksunst des Bothen, welcher "die Nachricht von dem Siege bringt, Aethra und der Chor nicht 5 "mehr als sechs und drenßig Verse zu sagen, da denn auf jede Weile "noch nicht ein Vers kömmt.

"Der nehmliche Frethum ist in dem Evnucho des Terenz "eben so augenscheinlich, wo der alte Laches von ungesehr in das "Haus der Thais kömmt; denn zwischen seinem Abtritte und dem 10 "Auftritte der Pythias, die i herauskömmt und eine weitläustige Bez"schreibung von dem Lermu, den jener darinn angerichtet, macht, hat "Parmeno," der auf der Bühne zurück geblieben, nicht viel über "fünf Zeilen zu sagen; c'st dien employer un temps si court, sagt "ein französischer Dichter, von dem ich eine dieser Anmerkungen ent- 15 "lehnt habe. Und es werden sich fast in allen ihren Tragödien ähnz "liche Exempel sinden lassen.

"Es ift mahr, die ununterbrochne Folge der Auftritte, (la Liai-"son des Scenes) haben fie etwas besser beobachtet; es treten nicht "immer ihrer zwen mit einander auf, um mit einander zu plaudern, 20 "und auch wieder mit einander abzutreten; es folgen jenen zwen nicht "zwen andere, und thim den gangen Aufzug burch ein gleiches, welches "bie Engländer einzelne Scenen (single Scenes) nennen. Allein "bie mahre Urfache hiervon ift, weil sie felten mehr als zwen ober "bren eigentlich jo genannte Scenen in jedem Aufzuge haben; benn 25 "es fängt fich eine neue Scene an, nicht bloß fo oft die Buhne leer "wird, sondern jo oft eine Person auftritt, wenn sie gleich nur gu "andern dazukömmt. Da nun die Fabeln ihrer Schauspiele jehr klein, "und der Personen sehr wenige sind, so ist einer von ihren Aufzügen "oft nicht einmal fo groß, als ben uns ein etwas voller Auftritt; und 30 "bennoch find fie auch hierinn nicht gang ohne Fehler. So fieht man "3. E., nur ben bem Tereng zu bleiben, in dem Ennucho, den "Untipho mitten in dem dritten Aufzuge gang allein auftreten, nach-"bem Chremes und Pythias vorher abgegangen; in eben bem-"jelben Stüde fängt Dorias den vierten Aufzug gleichfalls gang 35

<sup>.1</sup> bes Buthias, ber [1758] 2 Parmenio, [1758]

"allein an, und nachdem fie alles, was ben der Gafteren bes Soldaten "vorgefallen, erzehlt, (welches, im Vorbengehen zu erinnern, von bem "Dichter eben auch nicht fehr künftlich angelegt war, indem er fie auf "diefe Weise gerade zu mit den Zuschauern sprechen, und ihnen, mas 5 "sie wissen follen, ohne Umftande erzehlen läßt, da es doch vielmehr "eine spielende Person der andern hätte erzehlen, und auf solche Art "dem Bolke bekannt machen follen) so verläßt fie die Bühne, und "Phädria tritt nach ihr auf, und zwar abermals allein; er erzehlt "abermals feine Zurückfunft vom Lande, und was ihn sonst angeht, 10 "in einer Monologue, welcher unnatürlichen Urt der Erzehlung fich "Terenz in allen seinen Luftspielen schuldig macht. "Abelphis, oder Brüdern, treten Syrus und Demea auf, nach-"dem die Scene durch den Abtritt der Sostrata, des Geta und "der Canthara unterbrochen worden; furz man kann kaum einen 15 "Blick in eines von seinen Lustspielen thun, ohne auf eine solche "Unterbrechung zu ftoffen.

"So wie sie aber, bendes in der Anlage und Ginrichtung ihrer "Fabeln fehlerhaft find, indem fie von den Regeln ihrer eigenen Runft "abweichen, und uns die Natur mißschildern, wodurch fie dem ganzen 20 "einem Endzwecke des Schauspiels, dem Vergnügen nehmlich, ein "schlechtes Onnge leiften; so haben fie in Angehung des zwenten End= "zwecks, der Unterrichtung, noch weit gröber geirrt. Denn anstatt das "Lafter zu bestraffen, und die Tugend zu belohnen, haben fie nicht "felten die Ruchlofigkeit glücklich und die Frömmigkeit unglücklich fenn 25 "laffen; sie zeigten uns in der Medea ein blutiges Bild der Nache, ... und geben ihr Drachen, um der verdienten Strafe damit zu ent= "fommen. Gin Priamus und Aftyanar werden ermordet, und "eine Caffandra wird geschändet, und Mord und viehische Luft "werden am Ende durch den Sieg ihrer Berbrecher gefrönet; furz, 30 ..man foll mir keine Unanständiakeit in einem von unfern neuern "Schauspielen nennen, die ich zu entschuldigen, nicht mit einem Ben-"spiele aus den Alten bemänteln könnte.

"Und noch eine Anmerkung muß ich zum Schluße über sie "machen. Se schrieb damals nicht eine und eben dieselbe Person, ohne 35 "Unterschied Tragödien und Komödien; sondern wenn jemand zu dieser "oder jener Fähigkeit zu haben glaubte, so gab er sich mit der andern

"gang und gar nicht ab. Diefes ift fo offenbar, und die Benfpiele "bavon find so befannt, daß ich sie faum anzuführen brauche; Uri= "stophanes, Plantus und Terenz haben nie ein Trauerspiel "gefchrieben; Acfchylus, Euripides, Sophofles und Seneca "haben sich nie an das Luftspiel gewagt; den tragischen Stiefel, und 5 "bie komische Socke, war eben berselbe Dichter nicht gewohnt zu tragen. "Da fie es also ihre gange Sorge senn ließen, nur in der einen Art "groß zu werden, so hat man es ihnen um so viel weniger zu ver-"zeihen, wenn es ihnen nicht gelungen ift. Und hier würde ich Be-"legenheit haben ihren Wit in Erwägung zu ziehen, wenn mich nicht 10 "Crites fo ernstlich gewarnet hätte, in meinem Urtheile barüber nicht "zu fühn zu fenn; denn da es todte Sprachen wären, und manche "Gewohnheit oder fleiner Umftand, von welchem das feinere Ber-"ständniß abgehangen, für uns verloren gegangen, jo könnten wir, "meinet er, feine rechtmäßige Richter darüber abgeben. Doch ob ich 15 "gleich zugestehe, daß es uns hier und da an der Anwendung eines "Sprichworts, oder einer Gewohnheit, fehlen kann, jo muß doch gleich= "wohl, was in einer Sprache Wit ift, es auch in allen fenn; und "wenn es auch schon in der Uebersetzung etwas verlieret, so muß es "boch für ben, der das Driginal liefet, immer das nehmliche bleiben. 20 "Er wird von der Bortreflichfeit besselben einen Begriff haben, ob er "ihn gleich in keinem andern Ausbrucke, oder in keinen andern Worten, "als in welchen er es findet, von sich geben fam. Wenn Phabria, "in dem Evnucho zwen Tage von seiner Geliebten abwesend fenn foll, "und sich jelbst, diesen Zwang auszuhalten, mit den Worten ermuntert: 25 "Tandem ego non illa caream, si opus sit, vel totum triduum? fo "erhebt Parmeno,1 um über die Weichlichkeit feines Berrn zu fpotten, "Augen und Sände, und ruft gleichsam voller Verwunderung aus: Hui! "universum triduum! Die Zierlichkeit dieses universum kann nun zwar "in unfrer Sprache nicht ausgedrückt werden, es bleibt aber boch ein Gin- 30 "bruck bavon in unfern Seelen zurück. Biele bergleichen Stellen kom= "men ben dem Tereng nicht vor, mehrere aber ben bem Plautus, "welcher in feinen Metaphern und neugeprägten Wörtern unendlich "fühner ist; in diesen bestehet nicht felten sein ganger Wit, daher Horas "auch ohne Zweifel ein so strenges Urtheil von ihm gefällt hat: 35

<sup>1</sup> Barmenio, [1758]

Sed Proavi nostri Plautinos et numeros, et Laudavere sales, nimium patienter utrumque Ne dicam stolide etc.

"Ben dem Seneca (fährt Eugenius fort, nach einer furzen 5 Ausschweifung über die harte, unnatürliche Art sich auszudrücken, beren fich unter ben englischen Dichtern besonders ber Satyricus Cleve= land ichnildig gemacht,) "finde ich zwar manchen vortreflichen Ge-"danken; doch berjenige der unter den römischen Dichtern die größten "Gaben für das Theater hatte, war, meinem Bedünken nach, Dvi= Er weis die angenehme Bewunderung und das zärtliche "Mitleid, welches die Gegenstände des Trauerspiels sind, so glücklich "zu erregen, und die verschiednen Bewegungen einer mit verschiednen "Leidenschaften fampfenden Seele ju schildern, daß, wenn er in unfern "Beiten gelebt hätte, oder er zu feinen Zeiten unfere Vortheile gehabt 15 "hätte, ihn niemand hierinn wurde übertroffen haben. Ich kann mir "auch daher nicht einbilden, daß die Debea, die fich unter ben "Senecaischen Tranerspielen befindet, fein Werk fenn follte; benn "ob ich fie ichon wegen ihres fpruchreichen Ernstes schätze, ber, wie er "selbst sagt, der Tragödie vornehmlich zukömmt, Omne genus scripti 20 "gravitate Tragoedia vincit: so rührt sie mich boch ben weitem "nicht fo, daß ich glauben follte, ber Dichter, ber in ber Epischen "Dichtungsart verschiednes dem Drama so nahe kommendes, als bie "Geschichte von ber Myrrha, von Caunus und Byblis, ge-"schrieben, hätte nich ba nicht stärker rühren können, wo es auf die 25 "Rührung vornehmlich angesehen war. Das Meisterstück bes Seneca, "halte ich bafür, ift bie Scene in ben Trojanerinnen, wo Ulnffes "den Aftnanar fucht, um ihn umzubringen; die Zärtlichkeit einer "Mutter ift baselbit, in der Person der Andromacha fo vortreflich "geschildert, daß unfer Mitleiden kaum höher fteigen kann; es ift auch 30 "diese Scene dasjenige, was aus allen alten Tranerspielen den rührenden "Scenen im Shakespear und Fletcher am nächsten kömmt. "liebte Scenen wird man wenige ben ihnen finden; ihre tragischen "Dichter machten sich mit dieser sanften Leidenschaft nicht viel zu thun, "sondern mehr mit sträflicher Brunft, mit Granfamkeit, mit Rache und 35 "Chrgeit und deren blutigen Folgen, wodurch fie nicht sowohl Mit-"leiben als Schrecken ben ihren Zuschauern erregten 2c.

"Unter ihren Lustspielen finden wir eine oder zwen zärtliche "Scenen, und zwar wo man fie am wenigsten vermuthen follte, ben "bem Plautus. Heberhaupt aber bavon zu reden, so fagen ihre "Liebhaber wenig mehr, als anima mea, vita mea, Iwn zai yvyn, "so wie das Frauenzimmer zu Juvenals Zeiten in ihren gärtlichen "Entzückungen auszurufen pflegte. Der plögliche Ausbruch einer Leiden-"ichaft (3. G. die Efstasis ber Liebe ben einer unerwarteten Zusammen-"funft) kann zwar nicht beffer als burch ein Wort, und einen Seufzer, "bie einander unterbrechen, ausgedrückt werden; denn die Natur ift "ben folden Gelegenheiten ftumm, und sie hier viel reden laffen, würde 10 "eine gang faliche Borftellung von ihr machen beiffen. Doch fallen ia "taufend andere Dinge zwischen Liebhabern vor, als Gifersucht, Rlagen, "Anschläge sich einander zu überkommen, worüber sie sich nothwendia "gegen einander umfrandlich erklaren muffen, wenn fie ihrer Liebe "und der Erwartung der Zuhörer ein Genüge leisten wollen, die auf 15 "ihre Gemüthsveränderungen eben jo aufmerkfam warten, als auf bie "Beränderungen ihres Glück; benn die Erdichtung der erstern ift bas "eigentliche Geschäfte des Dichters, indem er die andern von dem Ge-"schichtschreiber entlehnet."

Sier unterbrach Erites den Engenins. "Ich sehe wohl, 20 "sagte er, daß ich und Engenins in dieser Streitigkeit schwerlich "zusammen kommen werden; denn er behauptet, daß die Neuern im "Schreiben eine neue Vollkommenheit erlangt haben, und ich kann ihm "auf höchste nur zugestehen, daß sie die Art und Weise verändert "haben. Somer beschreibet seine Helden als Männer von gutem 25 "Appetite, als Liebhaber von geröstetem Rindsleische und gute Gesellen; "die Helden der französischen Romanen hingegen führen sich ganz "anders auf; sie essen und trinken nicht, und thun für Liebe kein "Auge zu. Virgil läßt seinen Aeneas sich kühnlich seiner eigenen "Tugenden rühmen,

Sum pius Aeneas fama super aethera notus; "welches ben unsern Dichtern, die besser zu leben wissen, der Charakter "eines Windbeutels und Bramarbas ist; sie führen ihren Ritter lieber "ein wenig spatieren, oder lassen ihn schlasen, damit er seine Geschichte "nicht selber erzehlen darf, die sie seinem getreuen Stallmeister dafür 35 "in den Mund legen. So ist es auch mit den verliebten Scenen, von

15

"welchen Engenius zulett fprach; die Alten waren treuberziger, und "wir find ichwathafter; sie schrieben von der Liebe so, wie man sie "damals zu treiben gewohnt war, und ich will es bem Eugenius "gern zugestehen, daß vielleicht diefer und jener von ihren Dichtern, 5 "wenn er zu unfern Zeiten lebte,

Si foret hoc nostrum fato delapsus in aevum, "(fagt Horaz von dem Luciling) verschiedenes andern murde; nicht "zwar, weil bas, was er geschrieben, nicht natürlich genug wäre, "sondern um sich nach dem Zeitalter, in welchem er lebte, mehr zu 10 "begnemen. Wir muffen uns daher nicht übereilen, zum Nachtheile "biefer großen Männer etwas daraus zu schlieffen, fondern fie viel-"mehr für unsere Meister erkennen, und ihrem Andenken (quod Libi-"tina sacravit) diejenige Chre erweisen, die wir zum Theil von unsern "Nachkommen werden verlangen und erwarten dürfen."

Diefe bescheibene Mäßigung bes Crites machte bem ganzen Streite ein Ende, oder gab vielmehr Gelegenheit ihn auf eine andere Seite zu lenken. Lifibejus wirft nehmlich die Frage auf, ob man bie englischen Schauspiele ben Schauspielen andrer Bölker vorziehen fonne? - Die Frangofen kommen hier vornehmlich in Betrachtung, 20 für die sich Lisibejus felbst in folgenden erkläret.

"Bare die Frage, ob die Frangofen oder ob Engländer "am besten geschrieben hätten, vor vierzig Sahren aufgeworfen worben, "so würde diese Ehre unftreitig unserer Nation zu Theil geworden "fenn. Aber feit diefer Zeit find wir, leiber, fo fchlimme Englander 25 "gewesen, daß wir nicht Zeit gehabt haben, gute Dichter zu fenn. "Beanmont, Fletcher, Johnson, (die allein fähig waren, uns "auf die Staffel ber Bollkommenheit, auf der wir uns befinden, gu "erheben) verlieffen eben die Welt; gleich als ob in biefer Zeit bes "Grenels und der Berwuftung, der Wit und jene fanftern Runfte 30 "nichts mehr unter uns zu schaffen hätten. Allein die Musen, die "stets dem Frieden nachfolgen, zogen in ein ander Reich, ihre Woh-"nungen da aufzuschlagen; Richelien nahm fie zuerst in seinen "Schut, und auf seine Beranlaffung machten sich Corneille und ..einige andere Franzosen, an die Verbesserung ihres Theaters, welches 35 "vorher eben so weit unter bem unfrigen mar, als es nun über baf= "selbe, und über alle andere Theater in Europa, erhaben ift. Weil "mir aber Crites in feiner Rede für die Alten guvorgekommen, und "die verschiednen Regeln der Bühne, welche die Reuern von ihnen "geborgt haben, bereits angemerkt hat; fo will ich Gie nur furg "fragen, ob Sie nicht überzeugt find, daß unter allen Bolfern die "Frangofen diefe Regeln am besten beobachtet haben? In der Gin- 5 "heit der Zeit find fie jo gewissenhaft, daß fich ihre Dichter noch nicht "barüber verglichen haben, ob Aristoteles nicht vielmehr den bürger= "lichen Tag von zwölf Stunden, als ben natürlichen von vier und "zwanzia Stunden, verftanden habe, und ob man folglich nicht alle "Schauspiele innerhalb dieser Zeit einschlieffen muffe? So viel kann 10 "ich bezeugen, daß ich unter allen ihren Stücken, die in diesen letten "zwanzig Jahren, oder drüber, geschrieben worden, nicht ein einziges "bemerkt habe, in welchem die Zeit bis auf drenffig Stunden aus-"gedehnet ware. In der Ginheit des Orts find fie nicht weniger ge-"nan, benn verschiedne von ihren Runftrichtern schränken ihn auf den 15 "nehmlichen Plat und Boden ein, auf welchem bas Spiel aufängt; "alle aber halten sich doch wenigstens in dem Bezirke einer und eben= "derfelben Stadt.

"Die Ginheit der Sandlung fällt in allen ihren Stücken noch "beutlicher in die Augen; denn sie überhäufen sie nicht mit Neben= 20 "handlungen, wie wir Engländer; daher es benn fommt, daß jo "manche Scenen in unfern Tragifomobien auf etwas hinaus lauffen, "was mit der Sauptsache gar feine Verwandtschaft hat, und daß wir "in einem Schausviele, wie in einem ichlechtgearbeiteten Zeuge zwen "ganz verschiedne Weben, zwen ganz verschiedne Handlungen, das ift 25 "zwen Schauspiele mahrnehmen, die man, den Buhörer bloß verwirrt "zu machen, mit Fleiß durch einander geflochten zu haben scheinet; "benn kaum hat diefer sich für den einen Theil zu intereffiren an-"gefangen, als ihn der andere davon abzieht, fo daß ihm am Ende "bende gleichgültig geblieben sind. Daher kömmt es ferner, daß die 30 "eine Belfte unfrer spielenden Versonen die andre gar nicht kennt. "Sie machen fich jo wenig mit einander zu thun, als ob fie Moun= "tagues und Capulets waren, und werden oft nicht eber als in "ber letten Scene bes fünften Aufzuges, wo fie alle zusammen auf "die Bühne kommen, mit einander befannt. Es muß kein Theater 35 "in der Welt etwas jo abgeschmacktes haben, als die englische Tragi=

30

"komödie ist. Es ist dieses ein Drama von unser eignen Er"sindung, welches man ihm auch sogleich aus dem Schnitte ansiehet;
"bald kömmt ein Strom von lustigen Sinfällen, bald von Traurigkeit
"und zärtlichen Leidenschaften, bald von Bedenklichkeiten der Ehre, die
5 "sich mit einem Zweykampse enden; kurz in zwey und einer halben
"Stunde müssen wir durch alle Ansälle des Tollhauses hindurch. Die
"Franzosen können uns mit eben so viel Beränderungen in einem
"Tage ergegen, sie thun es aber nur nicht so zur Unzeit und so mal
"à propos als wir. Unsere Dichter mengen die Tragödie und das
10 "Possenspiel in eins; denn sie kennen ihre Zuhörer, die noch

- ursum et pugiles media inter carmina poscunt.

"Der Ausgang des Trauerspiels, sagt Aristoteles, soll Bewunderung "und Mitleiden erregen; sind aber nicht Lustigkeit und Mitleiden ganz "widersprechende Dinge? und ist es nicht augenscheinlich, daß der 15 "Dichter das eine, durch die Bermischung mit dem andern vernichten "nuß? daß er die vornehmste Absicht, den einzigen Sndzweck des "Trauerspiels aufgeben muß, um etwas mit einzumischen, was sich "ihm nicht anders als mit Gewalt einverleiben läßt? Würde man "einen Arzt nicht für toll halten, der erst eine Purganz, und gleich 20 "darauf ein Restringens verschriebe?

"Doch von unsern Schauspielen wieder auf ihre zu kommen, so "habe ich einen sehr großen Bortheil, den sie ben der Anlage ihrer "Tragödien haben, zu bemerken geglaubt; diesen nehmlich, daß sie "allezeit auf irgend eine bekannte Geschichte gegründet sind; und hierinn 25 "haben sie die Alten so nachgeahmt, daß sie ihnen so gar vorzuziehen "sind. Denn die Alten, wie schon zuvor angemerkt worden, gründeten "ihre Tranerspiele auf weuige poetische Erdichtungen, deren Ausgang "den Zuschauern schon so bekannt war, daß sie weuig davon gerühret "werden konnten; der Franzose aber gehet weiter,

Atque ita mentitur; sic veris falsa remiscet, Primo ne medium, medio ne discrepet inium.

"Er weis die Wahrheit mit der wahrscheinlichen Erdichtung so zu vers "weben, daß er uns auf die angenehmste Weise hintergehet; er lindert "die strengen Schlüsse des Schicksals und verläßt in etwas die Ges "nanigkeit der Geschichte, um die Tugend zu belohnen, die uns jene "als unglücklich vorgestellet hat. Manchmal hat auch die Geschichte

"ben Ausgang fo zweifelhaft gelaffen, daß der Scribent, nach der ben "Dichtern zukommenden Frenheit, fich auf eine Seite lenken kann, auf "welche es ihm beliebt; so ift es zum Exempel mit dem Tode des "Chrus, von dem Juftinus und einige andere melden, daß er in "bem Schthischen Kriege umgekommen, ba Xenophon boch von ihm "behauptet, daß er in einem hohen Alter auf feinem Bette gestorben "sen. Ja auch alsbenn noch, wenn ber Ausgang schon außer allem "Streite ift, laffen wir uns nicht ungern betriegen, und ber Dichter "hat sicherlich, wenigstens jo lange, als die Borstellung dauert, und "wenn er nur die Wahrscheinlichkeit beobachtet hat, alle Buhörer auf 10 "feine Seite; benn wo unfer eigen Interesse nur nicht mit im Spiele "ift, lieben wir die Tugend von Ratur jo fehr, daß wir fie als die "allgemeine Cache ber Menschheit betrachten. Erwägen wir aber auf "ber andern Seite die hiftorischen Schauspiele des Shakespear, "jo finden wir, daß sie jo mandje Chroniken von Königen sind, wo 15 "die Begebenheiten oft von brengig bis vierzig Sahren, in eine Bor-"stellung von zwen und einer halben Stunde zusammen gepreßt find, "welches aber nicht sowohl die Natur nachahmen und schildern, als "vielmehr verkleinern und in Miniatur bringen heißt. Man betrachtet "sie gleichsam durch das verkehrte Ende des Perspectivs, da ihre Bilder 20 "benn nicht bloß unendlich kleiner, fondern auch unendlich unvoll-"tommener, als fie wirklich find, erscheinen; und biefes macht ein Schau-"fpiel unstreitig mehr lächerlich als angenehm.

Quodeunque ostendis mihi sie, incredulus odi. "Denn die menschliche Seele begnügt sich mit nichts andern, als mit 25 "Wahrheit, oder wenigstens Wahrscheinlichkeit; und ein Gedicht muß, "wo nicht ervua, doch ervuoioir duoia, wie es ein alter griechischer "Dichter ausdrückt, enthalten.

"Noch ein Punct, worinn die Franzosen von uns und den Spaniern "abgehen, ift, daß sie sich nicht mit allzwiel Fabel und Verwicklung 30 "verwirren und überhäussen. Sie stellen von der Geschichte nur so "viel vor, als nöthig ist, Sine gauze und grosse Handlung für Sin "Schauspiel auszumachen; wir aber, die wir mehr auf uns zu nehmen "wagen, vervielsältigen nur bloß die Begebenheiten, und da diese nicht "eine aus der andern, als Wirkungen aus ihren Ursachen, sliessen, "sondern bloß der Zeit nach auf einander solgen, so bringen wir ver-

"schiedne Handlungen in das Drama und machen folglich mehr als "ein Schauspiel baraus.

"Indem die Frangofen aber genau ben einer Sache bleiben, die "nicht alle Augenblicke unterbrochen wird, so haben sie dadurch für 5 "ihre Berfe, in welchen fie schreiben, mehr Frenheit gewonnen; sie "tönnen sich ben jedem Umstande verweilen, der sich der Mühe ver-"Johnt, und fönnen die Leidenschaften, (die eigentlich, wie wir bereits-"erkannt haben, des Dichters Werk find) mit aller Bequemlichkeit vor= "stellen, ohne beständig von einem auf das andere geriffen zu werden, 10 "fo wie es in ben Stücken bes Calberon geschieht, die wir neulich "unter dem Titel der spanischen Luftspiele, auf unserm Theater ge-"sehen haben. Ich habe ben uns nur eine einzige Tragödie finden "fönnen, welche die Regelmäßigkeit und Ginheit der Sandlung hätte, "die ich an den frangösischen gerühmt habe; und dieses ift Rollo, 15 "ober vielmehr, unter dem Namen Rollo, die Geschichte des Bagia= "nus und Geta benn Berodian; in dieser ift die Handlung weber "vielfach noch zu verwickelt, sondern gerade groß genug, das Gemüth "ber Buhörer zu füllen, ohne es zu überladen. Uebrigens ift fie auf "die historische Wahrheit gegründet, und nur die Zeit der Handlung 20 .. will fich unter die Strenge der Regeln nicht bringen laffen; auch "auckt an einigen Orten noch bas Possenspiel vor, welches mit ber "Bürde der übrigen Theile nicht übereinstimmt. Aber hierinn find "alle unfere Dichter ungemein fehlerhaft, und felbst Ben Johnfon "hat uns in feinem Sejanus und Catilina ein folches bra-25 "matisches Ragout vorgesett; eine unnatürliche Vermischung nehmlich "von Romödie und Tragödie, die mir eben fo lächerlich vorkömmt, als "die Geschichte Davids mit den Luftbarkeiten des Goliaths. 3m "Sejanus gehöret hierher die Scene zwischen der Livia und bem "Arzte, welches eine feine Satire wider die fünftlichen Bulfsmittel 30 "ber Schönheit ift; und im Catilina, das Parlament ber Beiber, "und alles was zwischen dem Curio und der Fulvia vorgehet: "alles zwar in ihrer Art vortrefliche Scenen, die fich aber zu ben "übrigen nicht schicken.

"Doch ich komme auf die französischen Scribenten wieder zurück, 35 "die, wie ich schon gesagt habe, sich nicht mit allzuviel Handlung "überladen, welches ihnen von einem wizigen Manne aus umser

"Nation als ein Kehler vorgeworfen worden; denn er giebt ihnen "Schuld, daß sie in ihren Spielen gemeiniglich nur eine Berson be-"merkungswürdig machen; ben ihm und ben allen, was ihn angehet, "verweilten fie fich allein, und die übrigen Versonen wären bloß da, "um ihn hervorstechen zu laffen. Wenn er hiermit meinet, daß in 5 "ihren Studen beständig eine Person vorkomme, die von größrer "Würde als die übrigen ift, fo muß er nicht allein ihre Schauspiele, "fondern auch alle Schauspiele der Alten, und, was er gewiß nicht "gern thun würde, die besten von den unfrigen tadeln; denn es fann "ummöglich anders jenn, als daß sich eine Person mehr als die andere 10 "ausnehmen muß, weil immer ein groffer Theil der Handlung mehr "auf dieje, als auf jene fällt. Wir feben diejes ja ben Verwaltung "aller Geschäfte in der Welt; felbst in der alle gleich getheiltesten 1 "Aristofratie, fann das Gleichgewicht nicht jo genan beobachtet werden, "daß die Wage nicht für biefen oder jenen den Aussichlag geben sollte, 15 "es fen nun in Unfehung feiner natürlichen Gaben, ober feiner Glücks-"güter, oder der Ehre wegen feiner rühmlichen Thaten, wovon eines "schon genug ift den gröffern Theil der Geschäfte in seine Sande "fallen zu laffen.

"Haß aber ber gedachte Aunstrichter so viel damit sagen wollen, 20 "daß durch die Erhebung des einen Charakters alle übrigen vernach"läßiget werden, und daß sie nicht alle einen oder den andern Antheil
"an der Handlung des Stücks haben, so wollte ich ihn wohl ersuchen,
"nur eine einzige Tragödie vom Corneille zu nennen, in der nicht
"jede Person, gleich so vielen Bedienten in einer wohlregierten Familie, 25
"ihre gewisse Verrichtung habe, und nicht zur Betreibung der Hand"lung, oder wenigstens zum Verständnisse derselben, nothwendig sey.

"Es giebt zwar ben den Alten einige protatische Personen, deren "sie sich in ihren Schauspielen, entweder eine Erzehlung zu machen, "oder mit anzuhören, bedienen; allein die Franzosen vermeiden dieses 30 "mit vieler Geschäflichkeit, indem sie ihre Erzehlungen bloß solchen und "durch solche" Personen machen lassen, die gewissermaassen an der "Hauptabsicht Antheil haben. Und da ich ist von den Erzehlungen "spreche, so kann ich nicht unterlassen, zum Lobe der Franzosen, noch "dieses hinzuzussügen, daß sie sich derselben ost mit mehr Neberlegung, 35

<sup>1 [</sup>vielleicht verbrudt für] ber aller gleich getheilteften 2 folden [1758]

Leffing, famtliche Schriften. VI.

15

"und zu gelegenerer Zeit bedienen, als wir Engländer. Ich will zwar "die Erzehlungen überhaupt nicht anpreisen; es giebt aber eine doppelte Die eine nehmlich betrift diejenigen Dinge, die "Gattung berselben. "vor dem Schaufpiele vorhergegangen, und defwegen bengebracht werden 5 "mussen, um uns das Nachfolgende verständlich zu machen; es ist aber "ein Kehler, daß man einen folden Stoff für die Buhne mählet, ber "uns an diese Klippe nothwendig treiben muß. Denn wir sehen ja, "daß die Ruhörer felten darauf Achtung geben, welches fehr oft ben "Fall des ganzen Stücks verursacht. Sie dürfen auch nur eine Kleinig= 10 "feit manchmal überhören, und sie werden durch das ganze Spiel durch "nicht wissen, woran sie sind. Ift es also nicht in der That unbillig, "daß man es ihnen so sauer macht, daß sie das, was vor ihren Augen "vorgeht, nicht versteben können, ohne ihre Zuflucht zu dem, mas zehn "oder zwanzig Jahr vorher geschehen, zu nehmen?

"Man hat aber noch eine andre Art Erzehlungen; von folchen "Dingen nehmlich, die mahrend der Handlung des Stucks vorfallen, "und als hinter der Scene geschehen zu fenn, betrachtet werden. Solche "Erzehlungen sind fehr oft so bequem, als schön; benn burch ihre "Bulfe vermeiden die Frangofen allen Tumult, dem unfere Buhne fo 20 "fehr ausgesett ift, indem wir Zweykampfe, Schlachten und bergleichen "darauf vorgehen laffen. Es kann auch leicht nichts lächerlicher fenn, "als wenn ein Trommelfchläger, und fünf Mann hinter ihm, eine "ganze Armee vorstellen, die der Held von der andern Seite vor sich "bertreiben muß; oder wenn ben einem Zwenkampfe einer den andern 25 "mit ein Paar Stoßen eines stumpfen Rappiers zu Boden fetet, mit "welchem er Mühe haben follte, seinen Mann im Ernste in Zeit einer "guten Stunde umzubringen!

"3ch habe auch angemerkt, daß sich die Ruschauer in allen unsern "Trauerspielen des Lachens auf keine Weise enthalten können, so oft 30 "eine von den spielenden Personen sterben soll; es ift dieses allezeit "ber luftigste Theil des Schanspiels. Es können alle Leidenschaften "auf der Bühne lebhaft vorgestellt werden, wenn sie von dem Dichter "nur wohl ausgebruckt find, und es bem Schaufpieler baben an einer "gefälligen Stimme und an einem fich wohl und leicht tragenden und 35 "bewegenden Körper nicht fehlet; gewiffe Sandlungen aber können "nimmermehr mit der gehörigen Vollkommenheit nachgeahmet werden; "das Sterben insbesondre ist eine Sache, die nur ein römischer Fechter "auf der Bühne gut verrichten konnte, wenn er es nicht sowohl nach= "ahmte und vorstellte, als vielmehr wirklich vollzog; und folglich ist "es am besten, die Vorstellung davon zu unterlassen.

"Die Worte eines guten Dichters, die es lebhaft beschreiben, 5 "werden einen weit tiefern Gindruck machen, und sich unfrer Ueber= "zeugung weit gewisser versichern, als wenn sich ber Schauspieler noch "fo viel Mühe giebt, vor unfern Augen für tobt niederzufallen; fo "wie auch ber Dichter burch die Beschreibung einer schönen lieblichen "Gegend unfre Ginbildungefraft weit mehr vergnügen fann, als ber 10 "wirkliche Unblick berfelben unfere Augen vergnügen würde. Wenn "wir den Tod vorgestellt seben, so sind wir überzeugt, daß es nur "eine Erdichtung ift; wenn wir ihn aber bloß erzehlen hören, jo fehlen "bie stärksten Zeugen, unsere Augen, die uns von dem grrthume über-"führen könnten, und wir kommen dem Betruge des Dichters, weil 15 "er jo grob nicht ist, selbst zu Bulfe. Wer sich also einbildet, daß "bergleichen Erzehlungen keinen Gindruck auf die Zuhörer machen "tonnten, der irret sich febr, indem er sie mit den erst gedachten Er-"zehlungen lange vor dem Schaufpiele geschehener Dinge, vermengt; "jene werden größten Theils ben Buhörern ben kaltem Blute gemacht, 20 "ben biesen aber hilft uns unser Mitleiden, das in dem Schauspiele "erregt worden, in Jeuer und Uffect fegen. Bas die Weltweisen von "der Bewegung fagen, daß, wenn fie einmal angefangen, fie von fich "jelbst, bis in alle Ewigkeit fortdaure, wenn fie durch feine Sinder= "nisse aufgehalten murbe, ist auch ben dieser Gelegenheit augenschein= 25 "lich mahr; die Seele, die einmal durch die Charaftere und Glücks-"fälle diefer eingebildeten Personen in Bewegung gesett worden, gehet "ihren Gang fort, und wir hören das, mas mit ihnen auffer der "Bühne vorgegangen, mit eben der Begierde an, mit welcher wir die "Nachricht von einer abwesenden Geliebten vernehmen. Aber, wirft 30 "man ein, wenn ein Theil bes Schaufpiels erzehlt werden barf, warum "erzehlen wir nicht alle? Ich antworte hierauf: einige Stücke der "Handlung laffen sich beffer vorstellen, und andere beffer erzehlen. "Corneille fagt fehr mohl, daß der Boet nicht verbunden ift, uns "alle einzelne Sandlungen, welche die Saupthandlung bewirken, vor 35 "Augen zu stellen; er muß nur folche zu sehen geben, deren Anblick

"wirklich schön ist, es sen num in Ansehung ihres Gepränges, oder "der Heftigkeit der daben vorkommenden Leidenschaften, oder eines "andern ihnen beywohnenden Neitzes; das übrige alle muß man den "Zuhörern durch Erzehlungen beybringen. Es ist ein großer Irrthum, menn wir glauben, daß die Franzosen keinen Theil der Handlung "auf der Bühne vorstellen; jede Beränderung, jedes Hinderniß, das "sich ben einer Absicht äußert, jede neu entstehende Leidenschaft und "Abänderung derselben, ist ein Theil der Handlung, und zwar der "edelste derselben, wir müßten denn glauben, daß nichts eher Hand
10 "lung sen, als bis es mit den spielenden Personen zu Thätlichkeiten "komme; gleich als wäre die Schilderung des Gemüths der Helden "nicht weit eigentlicher des Dichters Werk, als die Stärke ihres Körpers. "Auch widerspricht dieses im geringsten nicht der Meynung des Horaz, "wenn er sagt:

Segnius irritant animos demissa per aurem, Quam quae sunt oculis subjecta fidelibus — "Denn er fagt gleich barauf:

Digna geri promes in scenam; multaque tolles
Ex oculis, quae mox narret facundia praesens.
"Und von biejen vielen, neunt er einiges:

Nec pueros coram populo Medea trucidet, Aut in avem Progne mutetur, Cadmus in anguem etc.

Aut in avem Progne mutetur, Cadmus in anguem etc. "Das ist: solche Handlungen, die, wegen ihrer Grausamkeit, Abschen 25 "in ums erregen, oder die wir, wegen ihrer Unmöglichkeit, nicht glauben "können, müssen von dem Dichter entweder gänzlich vermieden, oder "bloß durch die Erzehlung beygebracht werden. Hierzu können wir "auch mit Recht alle diesenigen Handlungen sehen, die wir zur Berzumeidung des Tumults, (wie ich schon zuvor angemerkt habe) oder zu "wegen ihres Mangels an Schönheit, oder zu Erhaltung einer regelzumäßigern Dauer der Zeit, besser erzehlen als dem Auge vorstellen "lassen. Beyspiele von allen diesen Arten kommen häusig so wohl bey "den Alken, als bey unsern besten englischen Dichtern vor. Wir sinden, "daß Ben John son in einem seiner Lustspiele (Magnetick Lady) zwieses in Acht genommen hat, wo einer vom Tische könnnt, und die "Zänkereyen und Unordnungen, die daben vorgefallen, erzehlt, um die

"ungeziemende Borftellung berfelben auf der Bühne zu vermeiden, "und die Geschichte abzufürzen; und dieses zur ausdrücklichen Nach-.. abmung bes Tereng, welcher vor ihm in feinem Evnucho ein "gleiches gethan, und die 1 Pythias alles, mas ben bes Soldaten "Gafteren vorgefallen, blog erzehlen läßt. Die Erzehlungen von dem 5 "Tobe bes Sejanus und den vorhergegangenen Bunberzeichen, find "gleichfalls in biefer Absicht mertwürdig; jener mußte den Zuschauern "aus den Augen gebracht werden, um das Abscheuliche und Tumul= "tuofe der Vorstellung zu vermeiden, und diese durften nicht gezeigt "werben, weil es lauter unglaubliche Dinge waren. Fletcher gehet 10 "in seinem vortreflichen Stücke: The King and no King noch weiter; "benn die ganze Auflösung geschiehet in dem fünften Aufzuge, nach "bem Mufter der Alten, durch eine bloffe Erzehlung, welche die Bu-"schauer dennoch ungemein rühret, ob sie gleich nur Dinge enthält, "die viel Sahre vor dem Stude geschehen. Ich könnte noch mehr 15 "Benspiele auführen; boch diese find bereits hinlänglich, zu beweisen, "baß man gar wohl einen Stoff mahlen fann, ber bergleichen Erzeh-"lungen erfordert; da liegt der Fehler noch nicht, aber in der schlechten "Ausführung und Bearbeitung kann er liegen.

"Doch ich finde, daß ich mich ben diesem Buncte allzulange auf= 20 "halte, indem die Franzosen noch viele andere Bortreflichkeiten besitzen, "beren wir uns nicht rühmen können; diese zum Grempel, daß sich "ben ihnen niemals ein Stud mit einer Bekehrung oder bloffen Willens-"änderung endet, welches der gewöhnliche Schluß ist, den unsere Dichter "ihren Schauspielen geben. Man zeigt ben bem Ausgange eines dra- 25 "matischen Gedichts wenig Runft, wenn diejenigen, die mahrend ben "vier ersten Aufzügen die Sinderniffe der Glückseligkeit gewesen, in "dem fünften auf einmal es zu fenn aufhören, ohne daß sie eine "wichtige Ursache dazu bewogen; und ob ich gleich nicht leugne, daß "sich eine solche Ursache wohl finden läßt, so ist es doch immer ein 30 "fehr gefährlicher Schritt, und ber Dichter muß gang gewiß wiffen, "baß er die Ruhörer von der hinlänglichen Stärfe derfelben über-"zeugen werbe. Go scheinet mir, jum Erempel, die Acuderung bes "Bucherers in dem Luftspiele The scornful Lady, ein wenig zu ge-"3wungen; benn da er ein Bucherer, und folglich ein Liebhaber bes 35

<sup>1</sup> ben [1758; vielleicht auch zu verbeffern in] ber

25

30

"Geldes bis zum höchsten Grade des Geitzes ist, (wie ihn denn auch "der Dichter als einen solchen vorstellt,) so ist die Ursache, die er von "seiner plöglichen Beränderung giebt, weil er nehmlich von dem wilden "jungen Menschen betrogen worden, nicht sehr natürlich; denn diese "Ursache sollte ihn vielmehr bewogen haben, in Zukunst behutsamer "zu gehen, und sich selbst mit geringerer Kost und elenderer Kleidung "zu bestrasen, um auf diese Weise, was er verloren, wieder zu ersparen; "daß er aber seinen Verlust als eine gerechte Strase ansehen und "Rene daben empfinden sollte, das hätte sich nicht übel in eine Predigt 10 "geschicht, nur in einem Schauspiele ist es durchaus nicht zu dulden.

"Ich will hiervon nichts weiter sagen; auch will ich mich ben "ihrer Sorgfalt nicht aufhalten, keine Person, nach ihrem ersten Aufstritte, wieder erscheinen zu lassen, ohne daß ihr Geschäfte sie offenbar auf "die Bühne bringt. Wenn diese Regel gehörig beobachtet wird, müssen nothwendig alle Begebenheiten in dem Schauspiele weit natürlicher "erscheinen; denn man siehet von jeder einen wahrscheinlichen Grund, "woraus sie geslossen, und alles, was wir in dem Schauspiele sonst sür "blossen Zufall gehalten hätten, könnnt uns nunnehr nicht bloß verz"nünftig, sonst fast nothwendig vor, indem keine Person abtritt, ohne daß "wir auf ihr Borhaben und Absehen, ben dem nächstolgenden Austritte "derselben, vorbereitet werden, obgleich in einer wohl ausgearbeiteten "Scene der Ausgang mit unserer Erwartung selten übereinkommen "wird. Nichts kann abgeschmackter senn, sagt Corneille, als wenn "eine Person bloß deswegen abtritt, weil sie nichts mehr zu sagen hat.

"Ich sollte nunmehr auch von der Schönheit ihrer Reime, und "von der Ursache reden, warum ich diese Art Tragödien abzufassen, "der unsrigen in ungereinten Versen vorziehe. Doch weil sie auch "zum Theil ben uns angenommen, und ihnen folglich nicht eigenthüm= "lich ist, so will ich nichts weiter davon sagen 2c."

Hinzugesetzt, ab, und Neanber antwortet ihm in folgenden:

"Ich will bem Lisibejus, ohne lange zu streiten, einen grossen "Theil von dem, was er wider uns bengebracht, zugeben; denn ich "bekenne es, daß die Franzosen ihre Tranerspiele regelmäßiger ans "legen, und daß sie die Gesetze der Komödie und das Decorum der "Bühne, überhaupt zu reden, genauer beobachten als die Engländer;

"ich leugne auch nicht, daß wir wegen verschiedner von ihm erwähnter "Unregelmäßigkeiten mit Recht zu tadeln find: doch bin ich, ben dem "allen, noch der Meinung, daß weder unsere Fehler, noch ihre Tugenden "von der Beträchtlichkeit find, ihnen den Vorzug vor uns einzuräumen.

"Denn da die lebhafte Nachahmung der Natur mit in die Er= 5 "flärung bes Schaufpiels gehört, jo muffen auch biejenigen, bie biefes "Gefet am besten erfüllen, auch vor den andern am meisten geschätt Wahr ist es, die Schönheiten der frangosischen Poesie sind "von der Beschaffenheit, daß sie die Bollkommenheit, wo sie schon vor-"handen ist, erhöhen; allein diese Bollkommenheit, wo sie fehlet, zu 10 "verichaffen, bas find fie nicht im Stande. Es find Schönheiten einer "Bildfäule, aber nicht eines Menschen, weil fie nicht durch die Seele "ber Poesie belebt find, welche in der Nachahmung der Leidenschaften "und Launen bestehet; und dieses wird weder Lisidejus, noch ein "anderer, wenn er für ihre Parthen auch noch jo i jehr eingenommen ist, 15 "in Abrede fenn können, jo bald er die Launen in unfern Luftspielen, "und die Charaftere in unfern ernsthaften Schauspielen mit ben ihrigen Wer die Stücke durchgehen will, die fie ohngefehr feit "zehn Sahren geschrieben haben, dem soll es schwer werden zwen oder "drey erträgliche Launen barinn aufzutreiben. Was hat Corneille 20 "jelbst, ihr vornehmster Dichter, in dieser Urt hervorgebracht, aus-"genommen feinen Lügner, biefes in Frankreich jo gepriefene Stud? "Und bennoch, als es in einer recht guten lebersetung auf die englische "Bühne fam, und der Charafter des Dorante auch jo aut gespielt "wurde, als er in Frankreich nur immer hat können gespielt werden, 25 "wollten es feine auch von seinen eifrigsten Lobrednern magen, es mit "irgend einem guten Stude bes Fletchers ober Ben Johnsons in "Bergleichung zu feten. In den übrigen Stücken bes Corneille kömmt "noch weniger Laune vor; er fagt uns felbst, seine Gewohnheit fen, gu "Anfange ein Paar Liebhaber in gutem Berftandniffe zu zeigen, hier- 30 "auf, gegen die Mitte bes Studs, durch irgend einen Brrthum, Un= "einigkeit und Verwirrung unter ihnen zu stiften, und endlich am Ende "ben Streit zu schlichten und sie wieder mit einander zu verföhnen.

"In ben letten Jahren aber scheinen Moliere, ber jüngere "Corneille, Oninault und einige andere, die launigten Ginfälle 35

<sup>1</sup> fo [fehlt 1758]

"und Annehmlichkeiten der englischen Bühne, von weitem nachgeahmt "zu haben. Sie haben ihre ernsthaften Stücke mit lustigen Einfällen "unternengt; und sich auf diese Weise, seit dem Tode des Cardinals "Richelieu, unsern Tragisomödien genähert, welches Lisibejus "und viele andere hätten bedenken sollen, damit sie nicht etwas als "eine Tugend an ihnen lobten, was sie selbst nicht mehr ausüben. "Die meisten von ihren neuen Stücken sind eben so wie viele von "unsern, aus Spanischen Novellen gezogen; fast kein einziges ist ohne "eine Florkappe, und einen getreuen Diego, nach dem Schlage der 10 "irrenden Ritter. Ihre Launen aber, wenn sie anders diesen Namen "verdienen, sind so dünne gesäet, daß in einem Stücke niemals mehr "als eine vorkömmt; und ich getraue mir in einem einzigen Stücke "von Ben Johnson mehrere und verschiedenere zu finden, als in "allen ihren Stücken zusammen.

"Ich gebe es zu, was sich nur immer auf den Grund eines 15 "spanischen Stückes hat bauen lassen, das haben die Franzosen darauf "gebauet; was vorher luftig und ergebend war, das haben sie regel= "mäßig gemacht. Es läßt sich aber nicht mehr als ein einzig gutes "Stud über alle diefe Intriguen machen; sie find einander zu ähnlich, 20 "als daß fie oft gefallen könnten, welches wir nicht erft durch die Er-"fahrung auf unfrer eignen Buhne bestätigen durfen. Bas ihre neue "Gewohnheit anbelangt, luftige Scenen in ernfthafte Stude zu mischen, "jo will ich nicht, wie Lifidejus, die Sache felbst verdammen, "sondern nur die Weise, wie es ben ihnen geschieht, kann ich nicht 25 "billigen. Er fagt, wir könnten nach einer rührenden und affectvollen "Scene, nicht fo geschwind wieder zu uns kommen, um gleich barauf "an einer launigten und luftigen Geschmack zu finden. Aber warum "follte die Seele des Menschen trager fenn, als feine Sinne? Kann "nicht das Auge in einer weit fürzern Zeit, als in jenem Falle er-30 "fordert wird, von einem unangenehmen zu einem angenehmen Gegen= "stande übergeben? Und macht nicht die Unannehmlichkeit des erstern, "die Schönheit des andern um so viel reigender? Die alte Regel der "Logif hätte sie schon überzeugen können: Contraria juxta se posita "magis elucescunt. Gine anhaltende Ernsthaftigkeit strenget den Beift 35 "allzusehr an; wir mussen und manchmal erhohlen, so wie wir auf "einer Reise dann und wann einkehren, um sie desto gemächlicher fort"setzen zu können. Eine lustige Scene in einer Tragödie hat eben die "Wirkung, welche die Musik zwischen den Aufzügen hat, die uns auch "nach dem interessantesten Aufzuge, wenn er nur ein klein wenig zu "lange gedauert hat, eine willkommene Erhohlung gewähret. Man "muß mir daher erst stärkere Gründe bringen, wenn ich überzeugt seyn 5 "soll, daß Mitleiden und Fröhlichkeit in eben demselben Gegenstande "einander aufreiben; bis dahin aber werde ich zur Ehre meiner Nation "glauben, daß wir eine weit angenehmere Weise für die Bühne zu "schreiben, erfunden, ausgebildet und zur Vollkommenheit gebracht haben, "als allen Alten und Neuern irgend einer Nation bekannt gewesen; 10 "bie Tragikomödie nehmlich.

"Ich muß mich daher sehr wundern, wie Lisidejus und viele "andere die Unfruchtbarkeit der frangofischen Intriquen, über die "Mannigfaltigfeit und den Reichthum der englischen, erheben können. "Ihre Intrigue ist einsach; sie haben nur eine einzige Absicht, die 15 "alle spielende Versonen betreiben, und welcher und jede Scene immer "näher bringt; unfre Studen aber haben, außer ber Saupthandlung, "noch Nebenhandlungen und kleinere Intriguen, die mit jener zugleich "fortgeführet werden; jo wie man jagt, daß der Kreiß der Figsterne, "und der Kreiß der Planeten, ob sie gleich ihre eigene Bewegung 20 "haben, durch die Bewegung des Primum mobile zugleich mit fort= "geriffen werden. Und diefes Gleichniß paffet auf die englische Schau-"bühne fehr wohl; denn wenn felbst in der Natur entgegengesetzte "Bewegungen ben einander Statt haben, wenn fich ein Planet gu "gleicher Zeit gegen Abend und Morgen bewegen kann; das eine, 25 "Kraft feiner eignen Bewegung, und das andre durch die Gewalt des "ersten Bewegers: so läßt es sich ja auch gar wohl einbilden, wie "eine Nebenhandlung, die von der Haupthandlung nur unterschieden, "und keinesweges ihr entgegengesett ift, gang natürlich mit ihr zu-"gleich fortgeführet werden fann. 30

"Eugenius hat uns bereits, dem eignen Bekenntnisse der "französischen Dichter zu Folge, gezeigt, daß die Einheit der Handlung "genugsam beobachtet ist, wenn alle die unvollkommenen Handlungen "des Stück zu der Haupthandlung etwas beytragen; wenn aber freylich "diese kleinen Intriguen weder mit jener, noch unter sich zusammen= 35 "hangen, so hat Lisibejus Recht, diesen Mangel der gehörigen Ver-

"bindung zu tadeln; denn die Coordination ist in einem Schauspiele "eben fo unnatürlich und gefährlich als in bem Staate. Unterdessen "muß er boch bekennen, daß unsere Mannigfaltigkeit, wenn sie wohl "geordnet ift, ben Zuhörern ein weit gröfferes Bergnügen gemähren fann. "Was seinen andern Grund anbelangt, daß sie ben Betreibung "nur einer einzigen Sandlung, Musse und Gelegenheit haben, die "Leidenschaften wirksamer zu zeigen und beffer auszudrücken, so wollte "ich wohl wünschen, daß er sein Vorgeben mit irgend einem Benspiele "erhartet hatte; denn ich muß bekennen, ihre Berfe find für mich bie 10 "kältesten, die ich jemals gelesen habe. Es ist auch nach ihrer Me= "thode nicht wohl möglich, die Leidenschaften jo ftark auszudrücken, "daß das Gemüth der Zuhörer dadurch in Regung gefett murde, in-"bem ihre Reden fast nichts als langweilige Declamationen sind, die "uns nicht den eingebildeten Belden, sondern uns felbst zu betauern 15 "zwingen, daß wir ein so eckeles Gewäsche mit anhören muffen. Als "sich der Cardinal Richelien der frangosischen Bühne annahm, so "kamen diefe langen Reden auf, um sich nach der Gravität des geist= "lichen herrn zu bequemen. Betrachten Sie einmal den Cinna und "Pompejus, ob sie wohl Schauspiele, oder nicht vielmehr lange 20 "Unterredungen über die Staatskunft zu nennen find, fo wie der fener= "liche Polyeuct über die Religion? Seit dem ift es ben ihnen auch "eingeriffen, daß ihre Schaufpieler gleichsam nach bem Stundenglafe, "wie unfere Prediger, reden, und es für das schönfte in ihrer Rolle "halten, wenn ihnen der Poet den Gefallen erwiesen, die Zuhörer in 25 "einem Stücke wenigstens zwen bis drenmal mit einer Rede von "ein Sundert Zeilen unterhalten zu dürfen. Es fann wohl fenn, daß "fich diefes zu dem Naturelle der Frangofen recht gut geschickt; benn "so wie wir, als ein weit mürrischer Volk in die Komödie gehen, um uns "da aufgeräumt zu machen, so gehen sie, die von einer weit leicht= 30 ...finnigern und luftigern Gemüthsart find, in der Absicht dahin, eine "turze Zeit ernsthafter als gewöhnlich zu fenn. Und biefes, so viel ich "einsehe, mag eine von den vornehmsten Ursachen seyn, warum wir "lieber Komödien, und fie lieber Tragodien haben mögen. Ueberhaupt "aber davon zu reden, so ift es unleugbar, daß furze Reden und Unt= 35 "worten, die Leidenschaften zu erregen und uns in Site zu feten, ge-"schickter find, als andre. Denn es ift unnatürlich, wenn eine Person

10

"in einem aufwallenden Affecte viel hintereinander spricht, oder wenn "die andere, die in gleicher Gemüthsversassung ist, ihr lange ohne "Unterbrechung zuhört zc. — Besonders ist in der Komödie eine geschwinde Antwort, eine von den größten Annehmlichseiten derselben; "und das größte Vergnügen, das die Zuschauer haben können, ist, "wenn die Personen einander ihre Einfälle, gleichsam wie in einem "Ballspiele, geschickt und geschwind zuwersen. Und dieses hatten unsere "Vorältern, wenn auch wir schon nicht mehr, in Fletchers Stücken "in einem weit höhern Grade der Vollkommenheit, als die französischen "Dichter jemals erreichen werden.

"Es ift noch ein Punct in der Rede des Lisibejus, mo er "unsere Nachbarn nicht so wohl gelobt, als entschuldiget hat; dieser "nehmlich, daß sie in ihren Studen immer nur eine Verson sich auß-"nehmen laffen. Es ift zwar gang richtig mas er fagt, daß in allen "Schaufpielen, auch ohne Benhülfe des Dichters, ein Charafter immer 15 "vor bem andern vorstechen, und den größten Theil an der Handlung "bes ganzen Drama haben wird. Doch das hindert nicht, daß nicht "mehrere glänzende Charaftere, und verschiedne Versonen von einer "zwenten aber ber erften jo ähnlichen Größe darinn fenn könnten. "daß man Größe gegen Größe setzen kann, und alle Versonen nicht 20 "bloß ihrem Range sondern auch ihrer Sandlung nach in Betrachtung "tommen. Es ist augenscheinlich, je mehr Versonen sind, besto größer "ift die Mannigfaltigfeit bes Stucks. Wenn nun ihre verschiednen "Rollen fo wohl verbunden find, daß die Schönheit des Sanzen nichts "barunter leidet, und die Mannigfaltigkeit kein verwirrtes Gemenge 25 "von Zufällen wird, fo wird man finden, daß es fein geringes Ber-"gnügen ift, in einem Labyrinth von Absichten herum zu gehen, wo "man zwar manchen Weg vor sich hat, den Ausgang aber boch nicht "eher vorher sieht, als bis man gang nahe baben ift 2c. —

"Doch endlich auf den letten Theil der Rede des Lisidejus 30 "zu kommen, welcher die Erzehlungen betraf, so muß ich mit ihm be"kennen, daß die Franzosen wohl daran thun, wenn sie diesenigen
"Stücke der Handlung, die auf dem Theater einen Tunnult verursachen
"würden, verbergen und sie den Zuschauern nur durch eine Erzehlung
"bekannt werden lassen. Ferner halte ich es auch mit ihm für sehr 35
"zuträglich, daß alle unglaubliche Handlungen aus dem Gesichte ge-

"bracht werden. Es fen nun aber, daß die Gewohnheit unter unfern "Landsleuten schon so tief eingeriffen, ober daß wir von Natur wil= "berer Art find; Zwenkampfe und andere Gegenstände des Schaubers "und Schreckens laffen wir unfern Blicken nicht gerne entziehen. Und 5 "in der That ift die Unanständigkeit des Tumults alles, mas man "wider das Rechten einwenden kann; denn warum follte fich unfere "Einbildung nicht eben so gern durch die Wahrscheinlichkeit dieses, "als eines andern Borfalls in dem Schauspiele hintergeben laffen? "Ich wenigstens tann mich eben fo leicht überreben, daß die Stoße 10 "in allem Ernste gethan werben, als daß die, die sie thun, Könige, "Brinzen und die nehmlichen Personen find, die fie vorstellen. Was "unglaubliche Gegenstände anbelangt, fo munichte ich vom Lifibejus "wohl zu hören, ob auf unferm Theater wohl etwas von allem Un= "scheine der Wahrheit so weit entferntes vorkomme, als in der An= 15 "dromeda des Corneille, welches Stud fo viel Benfall, als irgend "eines von feinen übrigen erhalten hat? Weffen Glauben ftark genug "ift, den Berfeus, ben Sohn einer hendnischen Gottheit, den Bega= "fus und das Ungeheuer zu verdauen, der mag nur ja feine von "unfern Borftellungen tadeln. Es find diefes nun zwar angenehme 20 "Gegenstände; allein in Ansehung der Wahrscheinlichkeit ift es alles "eins; denn der Dichter macht fein Ballet, feine Masquerade baraus, "fondern ein Drama, welches der Wahrheit gleichen foll. In An-"fehung des Sterbens aber, welches nicht vorgeftellt werden follte, "haben wir, auffer ben vom Lifibejus angeführten Grunden, bas 25 "Aufehen Ben Johnsons felbst, ber es in seinen Tragodien ver-"mieben hat; benn fowohl ber Tob bes Sejanus als bes Cati= "lina werden erzehlt, ob ich mich gleich nicht enthalten kann in bem "lettern eine Unregelmäßigkeit biefes großen Dichters anzumerken. Er "verlegt nehmlich in eben bemfelben Aufzuge die Scene von Rom 30 "3u der Armee des Catilina, und von da wieder gen Rom; und "über biefes verstattet er, nach ber Rebe bes Catilina, zu Lieferung "des Treffens bis zu der Zurudfunft des Petrejus, der dem Senate "die Nachricht bavon bringen foll, viel zu wenig Zeit. Ich würde "dieses Versehen an ihm, der das noenov der Buhne sonst so ängstlich 35 "beobachtet, nicht einmal gerügt haben, wenn er nicht felbst gegen ben "unvergleichlichen Shatefpear, wegen eines ähnlichen Gehlers, eine

"gang aufferordentliche Strenge geäuffert hatte. Um biefen Bunct "von ben Erzehlungen endlich zu ichließen, jo darf ich wohl fagen, "daß wenn wir zu tabeln find, weil wir allzuviel Sandlung zeigen, "fo find es die Franzosen noch weit mehr, weil sie uns zu wenig "bavon feben laffen; ein jeder vernünftiger Scribent follte daher die 5 "Mittelftraße zwischen benben beobachten, bamit die Ruhörer, wenn "man ihnen gar nichts sehen läßt, wenn es sich auch noch so schön "ausnähme, nicht verdrießlich gemacht, und auch nicht beleidiget würden, "wenn man ihnen unglaubliche oder unanftändige Dinge zeiget. Ich "hoffe, in biefer meiner Rede bereits gezeigt zu haben, daß, ob wir 10 "gleich die Gefetze der Komödie nicht fo punctlich erfüllen, als die "Franzosen, unsere Fehler doch so wenig und so gering, diejenigen "Stude aber, worinn wir sie übertreffen, jo beträchtlich find, daß wir "mit Recht ihnen vorgezogen zu werden verdienen. Bas wird aber "Lifibejus fagen, wenn er hört, daß fie felbst, durch diefe Regeln 15 "allzusehr eingeschränkt zu senn bekennen, deren lebertretung er an "ben Engländern getadelt hat. Ich will die Worte des Corneille "anführen, die ich am Ende feiner Abhandlung über die bren Gin-"heiten finde: Il est facile aux Speculatifs d'etre severes etc. "Die Runftrichter fonnen leicht ftreng fenn; wenn fie 20 "aber nur gehn ober zwölf Gedichte von diefer Art ans "Licht stellen wollten, fie würden gewiß die Regeln noch "viel weiter ausdehnen, als ich es gethan habe, jo bald "fie aus ber Erfahrung erfennten, mas ihre genaue Be-"folgung für ein Zwang fen, und wie viel Schones bes 25 "megen nicht auf die Bühne gebracht werden fann. "was er hier fagt ein wenig ju erleutern; fo sind fie eben burch "ihre knechtische Beobachtung der Ginheiten der Zeit und bes Orts, "und ihre Ununterbrochenheit der Scenen, in jene Magerfeit der In-"trique und Unfruchtbarkeit ber Ginbildungefraft verfallen, die man 30 "an allen ihren Studen bemerken fann. Wie viel ichone Bufalle "tonnen fich nicht gang natürlich in zwen ober bren Tagen ereignen, "bie fich in bem Umfange von vier und zwanzig Stunden mit feiner "Wahrscheinlichkeit zutragen können? Da hat man boch noch Zeit ge-"nug, einen Anschlag reif werden zu lassen, welches unter großen und 35 "flugen Leuten, bergleichen meistentheils in der Tragodie vorgestellt

"werden, 1 in so wenig Augenblicken mit ganz und gar keinem An= "scheine von Wahrheit geschehen kann. Ferner sind sie badurch, daß "sie sich so genau an die Ginheit des Orts und die Ununterbrochenheit "ber Scenen binden, nicht felten gezwungen, verschiedne Schönheiten 5 "weazulassen, die man an dem Orte, wo der Aufzug angefangen, nicht "zeigen fann, wohl aber fehr gut hatte zeigen fonnen, wenn die Scene "wäre unterbrochen und geleeret worden, damit andere Bersonen an "einem vermeintlich andern Orte auftreten können. Denn wenn ber "Aufzug in einem Zimmer anfängt, so muffen alle spielende Versonen 10 "eines oder das andere daselbst zu thun haben, oder sie können in "bem ganzen Aufzuge nicht gezeigt werden, und manchmal verstattet "es ihr Charafter gar nicht, da zu erscheinen: als gesett, die Scene "wäre in des Königs Schlafzimmer, fo muß auch die allergeringfte "Perfon in der Tragödie, mas sie zu thun hat, nirgends als da ver-15 "richten, ob fie fich gleich weit beffer in das Borgimmer, oder in den "Schloßhof geschickt hätte, nur damit die Buhne nicht leer und die Folge "der Auftritte nicht unterbrochen werde. Manchmal verfallen sie hier= "durch noch in gröffere Ungereimtheiten; denn sie unterbrechen die "Scene nicht, und ändern gleichwohl den Ort, wie es in einem von 20 "ihren neuesten Stücken geschehen, wo der Aufzug in einer Straffe "anfängt, hernach aber fast jeder Auftritt einen befondern Ort er= "fordert, ob sich gleich die Personen richtig abwechseln 2c.

"Und nun sagen Sie mir, ich bitte Sie, was ist leichter, als "ein regelmäßiges französisches Schauspiel zu schreiben? Und was ist 25 "schwerer, als ein unregelmäßiges englisches, dergleichen Fletchers "oder Shakespears Stücke sind? Wenn man sich, wie Corneille "gethan, mit einer einzigen kahlen Intrigue begnügen will, die man, "wie ein schlechtes Näthsel, schon ganz weis, ehe sie noch halb vorzgetragen ist, so können wir eben so leicht regelmäßig seyn als sie. 30 "Wenn sie hingegen ein reiches Stück von einer mannigsaltigen Berz"wicklung machen wollen, wie es einige von ihnen versucht haben, seit "dem Corneille nicht mehr in solchem Ansehen steht, so schreiben "sie eben so unregelmäßig als wir, und wissen es nur ein wenig künstzuscher zu verstecken. Daher ist die Ursache auch augenscheinlich, warum 35 "noch kein übersetzes französisches Stück auf der englischen Bühne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> worden, [1758]

"Benfall gefunden hat, und auch nie finden wird. Denn unfere Stude "find, in Betrachtung der Anlage, von weit mehr Abwechslung, und "in Unsehung ber Ausführung, weit reicher an Wig und Ginfällen. "Es ift auch ein feltsamer Jrrthum, wenn man die Gewohnheit, Schau-"spiele in Berfen abzufaffen, als etwas, das wir den Frangofen nach: "gemacht hätten, verschrenen will. Wir haben von ihnen nichts ge= "borgt; unfere Stude find auf unfern eigenen englischen Stuhlen "gewebt; in der Mannigfaltigkeit und Gröffe der Charaktere, bemühen "wir uns bem Chakespear und Fletcher nachzufolgen; ben Reich-"thum und die geschickte Verbindung der Intriguen haben wir vom 10 "Johnson; und felbst in den Bersen haben wir englische Muster, "bie weit älter find als die Stude des Corneille. Denn ohne "unfere alten Luftspiele vor Shakefpearn zu gedenken, welche alle "in sechsfüßigen Bersen, oder Alexandrinern, wie sie die Franzosen "itt brauchen, gefchrieben waren, fann ich jowohl benm Shakefpear, 15 "als auch in Ben Johnsons Tragobien, manche gereinte Scene "weisen; im Catilina und Sejanus nehmlich oft breußig bis "vierzig Zeilen hinter einander, auffer ben Chören und Monologen, "welches genugsam zeiget, daß Ben fein Feind von diefer Art gu "ichreiben war, besonders wenn man feinen betrübten Schafer 20 "liefet, der bald aus gereimten, bald aus ungereimten Berfen beftehet, "nicht anders als ein Pferd, das zu feiner Erleichterung mit Lag und "Trab abwechselt. Er selbst preiset auch Fletchers Pastorelle von "ber getreuen Schäferin an, welche größtentheils in Reimen abgefaßt ift, "obgleich frenlich nicht in so reinen und fliessenden, wie man sie nachher 25 "gemacht hat. Und diese Benspiele sind hinlänglich, die Beschuldigung "einer fnechtischen Nachahmung der Franzosen, von uns abzulehnen.

"Doch wieder auf das vorige zurück zu kommen, so kann ich "kühnlich behaupten, Erstlich daß wir verschiedene Schauspiele haben, "die eben so regelmäßig sind als ihre, und über dieses noch reicher 30 "an Intriguen und Charakteren; und zweytens, daß sich in den meisten "unregelmäßigen Stücken von Shakespear und Fletcher (denn "Ben Johnsons sind größten Theils regelmäßig) eine männlichere "Sinbildungskraft und mehr Geist und Witz zeiget, als in irgend einem "französischen Stücke. Auch unter Shakespears und Fletchers 35 "Werken könnte ich verschieden zeigen, die beynahe vollkommen richtig

"angelegt sind, als The merry Wives of Windsor und The scorn"ful Lady; doch weil, überhaupt zu reden, Shakespear, der zuerst
"schrieb, die Gesetze der Komödie nicht vollkommen beobachtete, und
"Fletcher, der sich der Bollkommenheit mehr näherte, aus Unacht=
5 "samkeit manche Fehler begieng, so will ich das Muster eines voll"kommnen Stücks vom Johnson nehmen, der ein sorgfältiger Be"obachter der dramatischen Regeln war, und will von seinen Lustspielen,
"The silent Woman dazu wehlen, das ich nach den Regeln, welche
"die Franzosen beobachten, kürzlich untersuchen will."

10 Che es hierzu kömmt, ersuchet Engenins ben Reander, ben Charakter ihrer vier vornehmsten bramatischen Dichter zu ent= werffen, welches er in folgenden thut.

"Shakespear, um mit biefem anzufangen, jagt Reander, "war von allen neuern, und vielleicht auch alten Dichtern berjenige, 15 "der den ausgebreitesten, uneingeschränktesten Geift hatte. Alle Bilder "ber Natur waren ihm stets gegenwärtig, und er schilberte fie nicht "jowohl mühjam als glücklich; er mag beschreiben mas er will, man "fieht es nicht bloß, man fühlt es jo gar. Die ihm Schuld geben, "daß es ihm an Gelehrsamkeit gefehlt habe, erheben ihn um so viel 20 "mehr; er war gelehrt, ohne es geworden zu senn; er brauchte nicht "die Brillen der Bücher, um in der Natur zu lesen; er blickte in sich "felbst, und da fand er sie. Ich kann nicht fagen, daß er sich beständig "aleich sen; ware er dieses, so würde ich ihm Unrecht thun, wenn ich "ihn mit dem allergrößten unter den Menschen vergliche. 25 "plat, abgeschmackt; sein komischer Wit artet in Possen aus; sein "Ernst schwellet zu Bombast auf. Er ift allezeit groß, wenn sich ihm "eine groffe Gelegenheit darbietet. Rein Mensch fann fagen, daß er "jemahls einen mürdigen Gegenstand für feinen Wit gehabt hatte, "ohne sich alsdenn eben so weit über alle andere Poeten zu schwingen, Quantum lenta solent inter viburna cupressi. 30

"Und daher hat auch Hales gar wohl sagen können, daß man nichts "gutes ben irgend einem Dichter finden müsse, welches er nicht benm "Shakespear weit besser zeigen wollte 2c.

"Beaumont und Fletcher hatten, ausser dem Gebrauche ben 35 "den sie von Shakespears, als ihres Vorgängers, Geiste machen "konnten, grosse natürliche Gaben, die durch gute Studien ausgebildet "waren. Beaumont besonders war ein jo genauer Runftrichter in "bem Dramatischen Theile ber Poefie, daß ihm Ben Johnson, "fo lange er lebte, alle feine Werke zur Beurtheilung unterwarf, und, "wie man meint, fich feiner Ginfichten nicht allein gum Berbeffern. "sondern auch zum Entwerffen bediente. — Das erfte Stück welches 5 "Fletchern und Beaumont in Unsehen brachte, war Philaster; "denn vorher hatten fie zwen oder dren Stude mit ichlechtem Glude "gefchrieben, wie denn das nehmliche auch vom Ben Johnfon er-"Behlt wird, ehe er mit seinem Every Man in his Humour gum "Vorschein fam. Ihre Anlagen und Intriguen sind meistentheils regel- 10 "mäßiger als Shakespears; besonders diejenigen, die vor Beau-"monts Tode gemacht worden; sie fannten auch den Ton der großen "Welt beffer, und wußten die wilden Ausschweifungen, und den ge-"schwinden Wit im Antworten, der den Personen aus ihr eigen ift, "fo vortreflich zu schildern und nachzuahmen, als noch fein Dichter 15 "vor ihnen gethan hatte. Mit der Laune, welche Ben Johnfon "von einzeln Versonen nachschilderte, gaben sie sich nicht sehr ab; sie "stellten dafür alle Leidenschaften, und besonders die Liebe, ungemein "lebhaft vor. 3ch bin nicht ungeneigt zu glauben, daß in ihnen die "englische Sprache zu ihrer höchsten Bollkommenheit gelangte; alle 20 "Börter, die man seitdem darinn aufgenommen hat, find mehr gum "Neberfluffe als zur Bierde. Ihre Stude werden ist am häufigsten, "und mit dem meisten Benfall gespielt; durch das Jahr durch immer "wenigstens zwen gegen eines von Shakespear und Johnson; "und die Ursache ift, weil in ihren Komödien eine gewisse Lustigkeit, 25 "und in ihren ernsthaftern Studen jo etwas Pathetisches herrscht, bas "überhaupt allen Menschen gefällt. Shafespears Sprache ift zu= "gleich ein wenig altvätrisch, und Ben Johnsons Wit kömmt dem "ihrigen nicht gleich.

"Ich fomme nunmehr auf Johnson. Wenn wir diesen Mann 30 "betrachten, als er noch Er war, (benn seine letzten Stücke sind Träumes "reyen seines Alters,) so müssen wir ihn für den gelehrtesten und vers "nünftigsten Scribenten halten, den jemals ein Theater gehabt hat. "Er war der strengste Richter sowohl seiner selbst, als anderer. Man "kann nicht sowohl sagen, daß es ihm an Witz gentangelt habe, als 35 "vielmehr, daß er sparsam damit umgegangen. In seinen Werken

"findet man wenig, was man auszustreichen ober zu ändern Urfach Dit, Sprache und Humor haben wir in gewissem Maake "bereits vor ihm; allein an Runft fehlte es bem Drama noch in "etwas, bis er sich damit abgab. Er kannte feine Stärke beffer und 5 "wußte sie vortheilhafter zu gebrauchen, als irgend ein Dichter vor "ihm. Man wird wenig verliebte Scenen, ober wo er Affect zu er= "regen bemüht gewesen mare, ben ihm finden; benn fein Beift mar "zu mürrisch und saturninisch, als daß es ihm damit hätte gelingen "follen, und er fahe auch wohl, daß er nach Männern gekommen, die 10 "es in benden zu einer mehr als gewöhnlichen Vollkommenheit gebracht "hatten. Humor mar feine eigentliche Sphäre, und in diefer war es "besonders seine Luft, Sandwerksleute und bergleichen vorzustellen. Er "war mit den Alten, sowohl Griechen als Lateinern fehr genau "bekannt, und borgte von ihnen fren und keck; es ist fast kein einziger 15 "Dichter ober Geschichtschreiber unter ben römischen Scribenten, aus "bem er in seinem Sejanus und Catilina nicht etwas überset "hätte. Er begeht aber feine Räuberegen fo öffentlich, daß man beut= "lich sieht, er musse durchaus keine Verurtheilung der Gesetze befürchten. "Er fällt über die Autores wie ein Monarch her, und was man ben 20 "einem andern Dichter für Diebstahl halten würde, das ist ben ihm "bloß Sieg. Mit der Beute, die er diesen Scribenten abgenommen, "stellt er uns das alte Rom, nach seinen Gebräuchen, Ceremonien und "Sitten, so vollständig vor, daß wenn einer von ihnen 1 felbst diese ober "jene seiner Tragödien geschrieben hätte, wir davon weit weniger ben 25 "ihm würden gefunden haben. Wenn er einen Fehler in feiner Sprache "hatte, so war es dieser, daß er sie allzu dicht und mühsam in einander "webte, besonders in seinen Komödien; vielleicht romanisirte er auch "ein wenig zu fehr, indem er die Worte, die er übersette, bennahe "eben so lateinisch ließ, als er fie fand, welches fich für unfere Sprache 30 "nicht allzuwohl schicken wollte. Wenn ich ihn mit Shakesvearn "vergleichen wollte, so mußte ich fagen, daß er ein correctrer Dichter, "Shakefpear aber ein gröffer Genie fen. Chakefpear mar ber "Somer, oder Bater unfrer dramatifchen Dichter; Johnfon war "ber Birgil, das Mufter der forgfältigen Ausarbeitung; ich be-35 "mundre ihn, aber ich liebe Shakefvearn."

<sup>1</sup> vor ihm [1758; im Original: one of their poets]

Hierauf folgt die Beurtheilung des gedachten Stücks vom Johnson, die ich mir ben einer andern Gelegenheit zu Rute machen werde. Bor ito will ich nur die Erklärung mitnehmen, welche Dryden von dem, was die Engländer Humor nennen, giebt. Ich erinnere zugleich, daß ich Humor, wo ich das Wort übersetzen will, durch Laune 5 gebe, weil ich nicht glaube, daß man ein bequemers in der ganzen deutschen Sprache finden wird.

"Sumor, fagt Dryben, ift die lächerliche Ausschweifung im "Umgange, wodurch sich ein Mensch von allen übrigen unterscheibet. — "Die Alten hatten in ihren Luftsvielen fehr wenig davon, denn das 10 "yelotor der alten griechischen Komodie, beren Saupt Aristophanes "war, hatte nicht sowohl ben Zweck, einen gewissen Menschen nach= "zuahmen, als vielmehr bas Bolk burch einen feltsamen Ginfall, der "meistentheils etwas unnatürliches ober unflätiges ben sich hatte, lachen "zu machen. Bum Exempel, wenn Sokrates auf die Bühne gebracht 15 "ward, so ward er nicht durch die Nachahmung feiner Sandlungen, "fondern dadurch lächerlich gemacht, daß man ihn etwas begeben ließ, "das sich für ihn gar nicht schickte; etwas so kindisches und abgeschmack-"tes, bag es, mit ber Ernsthaftigkeit bes mahren Sokrates ver-"glichen, ein lächerlicher Gegenstand für die Zuschauer ward. In ihrer 20 "barauf folgenden neuen Romödie suchten nun zwar die Dichter, das " $\eta 900$ , fo wie in ihren Tragödien das  $\pi \alpha 900$  des Menschen auszudrücken. "Allein dieses Bog enthielt bloß die allgemeinen Charaftere der "Menschen und ihre Sitten; als da find alte Leute, Liebhaber, Be-"diente, Buhlerinnen, Schmaruter, und andere solche Versonen, wie 25 "wir sie in ihren Luftspielen finden. Und diese alle machten sie einander "so ähnlich, einen Alten oder Bater bem andern, einen Liebhaber bem "andern, eine Buhlerin der andern, als ob der erfte alle übrigen von "seiner Art erzeugt hatte: ex homine hunc natum dicas. Gben diese "Gewohnheit beobachten fie auch in den Tragodien. Was aber die 30 "Frangosen anbelangt, ob sie gleich bas Wort Humenr in ihrer Sprache "haben, so machen sie boch nur einen fehr geringen Gebrauch in ihren "Romödien und Poffenspielen davon, die weiter nichts als schlechte "Nachahmungen des yelotov, oder des Lächerlichen der alten Komödien "find. Ben ben Engländern aber ift es gang anders, die unter humor 35 "irgend eine ausschweisende Gewohnheit, Leidenschaft oder Reigung

"verstehen, die, wie ich schon gesagt habe, einer Person eigenthümlich "ist, und durch deren Seltsamkeit sie sich sogleich von allen übrigen "Menschen unterscheibet. Wenn dieser Humor lebhast und natürlich "vorgestellt wird, so erzeugt er meistentheils das boshaste Vergnügen, welches sich durch das Lachen verräth, wie denn alle Abweichungen "von dem Gewöhnlichen am geschicktesten sind, es zu erregen. Das "Lachen aber ist daben nur zufällig, wenn nehmlich die vorgestellten "Personen santastisch und närrisch sind; das Vergnügen hingegen ist "ihm wesentlich, so wie einer jeden Nachahmung der Natur. In der "Beschreibung dieser Humors oder Launen nun, die er an gewissen "einzeln Personen bemerkt hatte, bestand das eigentliche Genie und "die größte Geschicklichkeit unsers Ven Johnsons."

Bu Ende des Versuchs wird die Unterredung auf den Gebrauch ber Reime in den Schauspielen gelenkt, wider welchen sich Crites 15 mit fehr guten Gründen erklärt. "Ich bin ber Meimung, fagt er, daß "ber Reim in den Schauspielen höchst unnatürlich ift, weil die Unter-"redung darinn als die Wirkung des plöglichen Denkens vorgestellt "wird. Denn bas Schausviel ist eine Nachahmung ber Natur; und "da niemand, ohne vorhergegangene Ueberlegung, in Reimen spricht, 20 "so nuß es auch auf der Bühne niemand thun. Die Reden und "ber Ausbruck fonnen zwar erhabner fenn, als sie im gemeinen Leben "zu fenn pflegen; benn es ift nicht unwahrscheinlich, daß ein Mann "von vortreslichen und allezeit bereitem Geiste, sehr edle Dinge ex "tempore fagen kann. Allein diefe edeln Dinge werden doch niemals 25 "in Sylbenmaaß und Reime gefesselt senn, ohne daß er darauf studiret "hat. — Und wenn man einwenden wollte, daß man auch ungereimte "Berfe nicht aus bem Stegreife mache, fo find fie doch deswegen vor= "zuziehen, weil sie ber Natur am nächsten fommen."

Er wendet hierauf zwey Gründe, die man für den Reim hat 30 brauchen wollen, wider denselben sehr geschickt an. "Man giebt zwar "vor, sagt er, daß die Geschwindigkeit der Antworten in den Scenen, "wo Gründe gegen Gründe gesetzt werden, durch den Reim eine be-"sondre Zierde erlange. Allein was kann man sich schwerer einbilden, "als daß ein Mensch nicht allein auf den Wiß, sondern in der Ge-35 "schwindigkeit auch auf den Reim denken werde? In des andern Sylben-"maaß so einzusalen, daß sich am Ende auch ein ähnlicher Schall mit "bem Vorhergehenden findet, ist so ein ausserordentliches Glück, daß "man die Personen des Stücks wenigstens alle für gebohrne Poeten "halten muß; Arcades omnes et cantare pares et respondere "parati; sie müssen die Fertigkeit des Quicquid conabar dicere erlangt "haben; sie müssen Verse machen können, sie mögen wollen oder nicht 2c.

"Ferner, fagt man, foll ber Reim eine allzu flüchtige und "fcmelgerische Sinbildungefraft gurudhalten und einschränken, die sich "fonst über jede Gegenstände allzuweit ausbreiten würde, wenn ihr "nicht die Mühe, welche gute gereimte Berje erfordern, Grenzen fette. "Allein wenn man diesen Grund ichon zugeben wollte, so wurde er 10 "boch nur beweisen, daß man in gereimten Berfen beffer, aber nicht "natürlicher schreiben könne. Und auch dieses läßt sich noch nicht be-"haupten; denn berjenige bem es an Beurtheilungsfraft fehlt, feine "Ginbildung in ungereimten Verfen im Zaume zu halten, dem wird "sie auch sicherlich in gereinten Versen mangeln; und wer sie bin- 15 "gegen besitt, der wird den Fehler der Ausschweifung in benden Arten "zu vermeiben wiffen. Die lateinischen Berfe maren ber Ginbildung "ihrer Dichter ein eben fo guter Zaum, als ber Reim für unfere "Dichter ift; und bennoch fiehet man, daß Dvidins fast von allen "Dingen zu viel fagt. Nescivit, fagt Seneca, quod bene cessit, 20 "relinquere; wovon er uns bas bekannte Benfpiel aus feiner Be-"schreibung der Wasserfluth giebt:

Omnia pontus erat, deerant quoque litora Ponto."

Reander sucht auf diese Gründe verschiednes zu antworten. Er erinnert besonders gegen den letten Grund, daß Erites das 25 Wort Beurtheilungskraft allzu undestimmt genommen habe. "Freylich, "sagt er, wird ein Dichter von einer so tiefen, so starken, oder viels "mehr so untrieglichen Beurtheilungskraft, daß er durchaus keiner "fremden Hülfe, sie aufrecht zu erhalten, bedarf, niemals Fehler bez "gehen, er mag in Reimen oder ohne Reime schreiben. Und derzenige 30 "Gegentheils, der eine so schwache und armselige Beurtheilungskraft "hat, daß sie durch kein Hülfsmittel zu bessern oder zu stärken ist, "wird elend ohne Reime, und noch weit elender in Reimen schreiben. "Allein jene Beurtheilungskraft ist nirgends zu sinden, und diese dienet "zum Schreiben überhaupt nicht. Von der Beurtheilungskraft also 35 "zu sprechen, wie sie ben den besten Dichtern anzutressen ist, so haben

20

"auch diejenigen, die das reichste Maaß davon besitzen, noch andre "Hülfsmittel außer ihr, vonnöthen. Wollten Sie zum Exempel wohl "sagen, daß ein Mann von gesunder Beurtheilungskraft, weder Hikorie, "noch Geographie noch Moral, um richtig zu schreiben, brauche? Die "Beurtheilungskraft ist zwar der vornehmste Werkmeister ben Versertiz"gung eines Schauspiels; er hat aber noch viel andere untergeordnete "Mitarbeiter, noch eine Menge Werkzeuge nöthig; und hierunter, bez "haupte ich, ist auch der Neim mit zu rechnen. — Kurz, reimen ist "zwar die langsamste und beschwerlichste, aber doch die sicherste Weise 10 "zu arbeiten."

Reander ist Dryden selbst, wie er nicht undeutlich zu versstehen giebt. Er hatte die wenigen Stücke, die er damals noch für die Bühne gemacht hatte, alle gereint, und er vertheidiget also seine eigene Sache, indem er dem Reime das Wort spricht. Sobald er aber mehr und geschwinder zu schreiben, durch äusserliche Umstände gezwungen ward, setzte er seine Theorie ben Seite, und opferte, wie wir in der Folge sehen werden, den widerspänstigen Reim reellen Vortheilen auf.

Die Fortsetzung in bem nächsten Stüde.

## XIV.

## Entwürfe ungedruckter Lustspiele

des italiänischen Theaters.

Es ist bekannt, daß die Italiäner den größten Theil ihrer Romödien aus dem Stegreise spielen; und sich daben bloß nach kurzen geschriebenen Entwürfen richten, in welchen ohngesehr die Instigue überhaupt, die Anzahl der spielenden Personen, die Folge der Scenen, einige der scherzhaftesten Sinsälle, und hier und da ein Theaterspiel bemerkt sind; die Ausssührung der Rollen wird eines jeden Schauspielers eigener Geschicklichkeit überlassen. Viele von diesen Entwürsen sind sehr alt, und haben sich seit undenklichen Zeiten von einer Bühne 30 auf die andere, von einem Acteur auf den andern fortgepflanzt. Und je älter sie sind, desto vortreslicher sind sie oft; ja sie scheinen nicht selten Ueberbleibsel alter verlorner römischen Lustspiele eines plautinischen Kopses, wenigstens von der geringern Art der Mimen, zu

fenn; verunftaltete Ueberbleibsel zwar, aber doch Ueberbleibsel. Neuere Romödienschreiber haben fich ihrer auch fehr wohl zu bedienen gewust, und besonders will man von Molieren wissen, daß er sich ungemein aus ihnen bereichert, und daß er, wenn man ihn zur Wiedererstattung diefes gelehrten Raubes zwingen könnte, der große komische Ropf viel= 5 leicht nicht mehr scheinen dürfte, für den er ist durchgängig gehalten wird. Es ift biefe Beschuldigung nicht gang ohne Grund; nur muß man nicht glauben, daß fie dem Manne, dem man fie macht, schimpflich fen. Gin fomischer Dichter von Molieres Gattung fann ohnmöglich alles aus feinem Ropfe nehmen; andere Dichter können es weit eber; 10 auch vielleicht andere komische Dichter, deren Berjonen man es aber auch ansiehet, daß sie alle in einem Gehirne erzeugt worden. Und was bekummert sich endlich das Publicum darum, wo ein Moliere ben Stof, es zu beluftigen, hernimt? Wenn das ftehlen heißt, fagt das Bublicum, so wollten wir wohl alle fomische Dichter höflich ersucht 15 haben — gleichfalls zu ftehlen.

Dieses nun, und die Betrachtung, daß wir Deutsche, ohne Widerrede, unter allen gesitteten Lölkern, in dieser Art von Poesie, die
meisten Hülfsmittel bedürfen, haben mich bewogen, die besten Entwürse ungedruckter italiänischer Lustspiele zu sammeln, und gleichsam 20
ein Magazin für unsere komische Dichter anzulegen, aus welchem sie
sich sicherer und zugleich unschuldiger versorgen können, als aus ganzen
gedruckten Stücken, die leicht selbst in einer Uebersetzung auf unserer
Bühne erscheinen, und sie also der Gesahr, verglichen zu werden, aussetzen möchten.

Ich werde mich zwar bloß auf das italiänische Theater zu Paris einschränken müssen; doch da auf diesem so viel berühmte Schauspieler ohne Zweisel den ganzen Reichthum aller italiänischen Bühnen zussammen gebracht und ausgeleget haben: so wird meine Sammlung dadurch zwar leichter, aber hoffentlich nicht unvollständiger werden. 30 Ich muß noch erinnern, daß die wenigsten dieser Entwürfe alt seyn werden; — (Ich komme zu spät; die alten sind schon verbraucht) — auch daß nicht alle, Entwürfe in italiänischer Sprache gespielter, sons dern nur in dem italiänischen Geschmacke abgesaßter Komödien seyn werden. Dieses letztere zwar hätte ich kaum erinnern dürsen; denn 35 wem ist es unbekannt, daß sich die italiänischen Schauspieler in Paris

gleichjam nationalisiret haben, und eben so wohl in der französischen, als in ihrer eignen Sprache spielen? Genng, daß es Entwürfe von lauter ungedruckten Stücken sehn werden, welche den oben angezeigten Ruten für unsere theatralischen Dichter haben können.

Die Entwürfe selbst sind Theils zu Paris auf einzeln Blättern, den Zuschauern zur Nachricht, gedruckt worden; Theils hat man sie periodischen Schriften, und besonders dem bekannten Merkur einversleibet. Ein neues Werk aber, welches im Jahr 1756. unter dem Titel: Histoire des Theatres de Paris etc. in sieben nicht kleinen Duodezbänden zu Paris herausgekommen, hat seinen vornehmsten Werth von diesen gesammelten Entwürsen erhalten.

Nachdem ich also auch meine Quellen angezeigt, will ich min die Entwürfe selbst vorlegen, und sie so viel als möglich unter die versichiednen Verfasser zusammen bringen. Der erste von diesen Verfassern 15 sey der ältere Riccoboni.\*) Ihm mögen die übrigen, doch ohne alle Ordnung der Zeit, wie sie mir vorkommen, solgen.

1) Le Joueur, in dren Aufzügen. Nach dem Entwurfe des äletern Riccoboni den 6ten December 1718. zum erstenmale aufgeführt.

Der Beyfall, welchen bieses Stück erhielt, war ein hinlänglicher Beweis, daß dieser Charakter, welchen Regnard bereits so glücklich auf das Theater gebracht hatte, auch noch von einer andern Seite, mit nicht geringerm Glücke, vorgestellt werden können. Der neue Spieler war in allen seinen Handlungen Spieler, und der Zuschauer 25 erkannte ihn durchgängig darim. Sein Bedienter war der einzige, dem die herrschende Leidenschaft seines Herrn für das Spiel bekannt war; seine Gebieterin selbst wußte von dieser seiner Schwachheit nichts; sie bildete sich vielmehr ein, daß er sein einziges Vergnügen an der Weltweisheit und an den schönen Wissenschaften habe, und daß er es nur aus Bescheidenheit und Wohlstand nicht eingestehen wolle. Dahin deutete sie denn auch alle Handlungen, die etwa seine wahre Meynung hätten verrathen können. Die Verwicklung des Stücks war einsach

\*) Von seinem Leben sehe man das zwehte Stück der Theatralischen Bibliothek S. 135. und 199. in der Note.

<sup>1 [</sup>S. 243 und 245 biefer Ausgabe]

und voller Handlung, deren Feuer sich bis an das Ende vermehrte. Die Fabel war folgende.

In bem erften Aufzuge ift ber Spieler auf bem Buncte fich gu verhenrathen, und der Oheim seiner Braut kömmt mit dem Notarius, ihn den Henrathscontract unterzeichnen zu laffen. Der Rotarius ver= 5 langt seine Bezahlung von ihm, da er aber alles die vorhergehende Nacht verloren hat, jo weis er ihn in der Geschwindigkeit nicht besser los zu werden, als daß er ihm eine goldene Tabatiere verspricht, und ihn also sehr zufrieden fortschickt. Kaum ist der Notarius weg, so kömmt ein Schuldner, ber ihn um fünf und zwanzig Liftolen mahnet, 10 die er ihm ehedem geliehen. Gine neue Berwirrung, und neue Complimente; doch der Schuldner bleibt hartnäckig und läßt fich nicht abweisen; mas ift also zu thun? Der Spieler giebt ihm seinen Benrathscontract zum Unterpfande, und verspricht ihm, daß er ihn vor allen andern von der Mitgift bezahlen wolle. Kurz darauf meldet 15 man feine Gebieterin ben ihm an; und weil er von ihr für keinen Spieler angesehen senn will, so stedt er geschwind ein Spiel Karten, welches auf dem Tische lieget, zu sich in die Tasche. Indem er aber das Schnupftuch herauszieht, reißt er zum Unglücke einen Theil derfelben mit heraus, welche seiner Gebieterin vor die Fuse fallen, die 20 boch im geringsten keine üble Auslegung davon macht, sondern ihn mit dem Gebrauche, den Gelehrte gemeiniglich von den Karten machen. auf eine verbindliche Weise entschuldiget. Und für einen Gelehrten hält sie ihn in allem Ernfte.

In dem zweyten Aufzuge giebt er seiner Gebieterin ein Festin, 25 und eben als der Ball seinen Ansang nehmen soll, kömmt ein Sees ofsicier von seinen Freunden dazu. Dieser Mensch hat ganz und gar keinen Geschmak am Tanzen, und beredet den Spieler unvermerkt, in ein Seitenzimmer mit ihm zu gehen, um eine Viertelstunde mit einsander da zu doppeln. Unser Spieler, der jetzt ziemlich ben Gelde ist, 30 und das Spiel weit mehr, als seine Gebieterin liebt, bittet sie, den Ball unterdessen immer zu erösenen, mit der Versicherung, daß er den Augenblick ben ihr seyn wolle. Er hält ihr auch wirklich Wort, kömmt aber in einer solchen Verwirrung und mit so wilden Augen wieder zurück, daß man leicht errathen kann , er müsse alles verloren haben. 35

<sup>1</sup> tann [fehlt 1758]

Seine Gebieterin, die nichts weniger, als die wahre Ursache seiner Berwirrung und Unruhe vermuthet, zwingt ihn, in diesem peinlichen Buftande eine Menuet mit ihr zu tangen. Er weigert fich vergebens; sie führt ihm zur Ursache an, daß ihm das Tanzen am allerersten den 5 philosophischen Streit wieder aus dem Kopf bringen werde, ben er ohne Zweifel eben ist mit seinem Freunde, dem Seeofficier, gehabt habe. Der Spieler, um die mahre Urfache feiner Berwirrung zu verbergen, giebt feiner Gebieterin also die Sand; da aber feine Ber= streuung gar zu stark ist, so unterbricht er nicht selten den Tanz und 10 ist blok mit seinem Verluste beschäftiget. Bald fagt er seinem Bebienten, dem Harlequin, etwas ins Ohr, welches denn nicht felten1 Berwünschungen seiner selbst sind; bald sucht er überall in feinen Taschen, ob er gar nichts übrig behalten: und endlich überläßt er sich dem Unglücke, das ihm zugestoffen, so fehr, daß er zum Schluffe ber 15 Menuet gang allein auf dem vordersten Theile des Theaters tauzet. indem seine Gebieterin ganz hinten gleichfalls allein tanzet, welches zu einem sehr lächerlichen Theaterspiele wird. Kaum aber hat sich ber Spieler aus diefer Verwirrung herausgeriffen, als er in eine anbere verfällt. Harleguin, den er vor seinem Berlufte zu dem Tracteur 20 geschickt hatte, um ein groffes Abendeffen, nach dem Balle zu bestellen, bringt ihm die traurige Nachricht, daß der verdammte Tracteur eher durchaus nichts hergeben will, bis feine alten Rechnungen bezahlt mären; alles mas er habe ausrichten können, märe dieses, daß er den Tracteur mit bergebracht, um felbst mit ihm zu sprechen. Der Tracteur 25 kömmt: der Herr und der Bediente bitten ihn leise und thun ihm alle mögliche Versprechungen; er bleibt unerbittlich. Seine Gebieterin wird unterdeffen ungeduldig, fiehet nach ihrer Uhr und findet, daß fie steben geblieben ift; sie giebt sie dem Spieler, um von ihm zu erfahren, ob fie wirklich nicht gehe. Der Spieler nimt fie und wendet fich wieder 30 zu dem Tracteur, um ihn, wo möglich, noch zu bewegen; diefer aber, als er die Uhr sieht, fragt ihn geschwind, ob er sie ihm zum Unterpfande geben wolle? Der Spieler halt diefen Ginfall für eine Gin= gebung, und fieht sich auf einmal aus feiner Berwirrung. Er giebt ihm die Uhr sogleich, wendet sich zu seiner Gebieterin, und sagt ihr, 35 daß ihre Uhr wirklich stehen geblieben sen; wenn sie es aber für aut

<sup>1</sup> nicht feltene [1758]

befände, so wolle er sie diesem Manne (indem er auf den Tracteur zeiget) mit geben, welcher ohne Zweisel der geschickteste Uhrmacher in dem ganzen Reiche sen. Das junge Frauenzimmer ist es zufrieden, und der Spieler läßt die Uhr dem Tracteur mit den Worten, daß er sie morgen früh nur wieder bringen und seine Bezahlung sogleich dafür erhalten solle. 5

In dem ersten Auftritte des dritten Aufzuges sieht man ben Spieler voller Verzweiflung; nachdem er fich jo lange zwingen muffen, und fich nun allein befindet, fängt er fein übles Glud, nach aller Beguemlichkeit, an, zu verwünschen und zu verfluchen. Harlequin, als ein redlicher Diener, nimt sich die Frenheit, ihm wegen seiner Auf: 10 führung Borftellungen zu machen; allein er fällt ihm jo gleich ins Wort. und versichert auf das theureste, daß er nunmehr fest beschloffen habe, niemals wieder zu ivielen; nach diesem Entichluffe fühle er fich auch wieder in der vollkommensten Rube; in eben dem Augenblicke aber verrathen feine Gebehrden und feine Augen eine innere Bergweiflung, 15 die seinem Vorgeben widerspricht. Unterdessen nimt er sich doch vor. um die mußige Zeit, die er sonft auf das Spiel verwandt, anderwerts anzuwenden, sich auf die Poesie zu legen. Nachdem er die verschiedenen Gattungen berfelben erwogen, jo mablt er die dramatisch fomische, weil ihm sowohl die Vortheile, als das Vergnügen in die Augen stechen, 20 die ein Verfaffer nothwendig genieffen muffe, deffen Werke öffentlich aufgeführet werden, und den Benfall des Lublicums erhalten. feinen Beist nun immer barauf vorzubereiten, jo besiehlt er bem Harlequin, ihm ein poetisches Werf zu hohlen. Harlequin bringt ihm eines, welches den Titel führt: der Spieler, ein Luftfpiel des 25 Berrn Regnard. Raum aber hat Lelio, jo heißt unfer Spieler, die Augen auf diesen Titel fallen laffen, als er es zornig wegmirft, und die Unverschämtheit der Schriftsteller verwünscht, die sich, einen jo madern Mann, als ein Spieler jen, auf die Buhne zu bringen, unterstehen dürfen. In eben dem Augenblicke kömmt der Bruder seiner 30 Gebieterin zu ihm und fragt, ob er ihm nicht die Zahlung eines Wechselbriefes von vier tausend Livres vorstrecken fonne. Lelio be= fömmt die Gedanken, daß er fich mit diesem Wechselbriefe vielleicht um jo viel eher wieder helfen könne, da sich eben neue Spieler ben ihm eingefunden haben; er macht sich also fein Bedenken dem Mario, 35 bem Bruder feiner Braut, zu versprechen, daß er es mit Veranugen

35

thun wolle, und indem er den Wechsel vor sich hat, läßt er sich auch foaleich in das Spiel ein. Der Gläubiger, der in dem ersten Aufzuge vorgekommen, und dem er seinen Heurathscontract zum Unterpfande gegeben, kömmt zu dem Mädchen der Flaminia, und fragt sie, ob ihre 5 Gebieterin wirklich ben Lelio henrathe. Er läßt sich übrigens nicht lange bitten, ihr zu fagen, daß ihm Lelio, zur Versicherung einer beträchtlichen Summe, den Henrathscontract eingehändiget habe. Biolette giebt sogleich ihrer Gebieterin davon Rachricht; diese aber, die noch immer für den Lelio eingenommen ist, will es nicht glauben, und kömmt 10 auch eher nicht aus ihrem Jrrthume, als bis sich der Tracteur wieder einstellt, sich entdeckt, ihr die Geschichte des Lelio erzehlt, und ihn für den entschlossensten Spieler erklärt. Endlich wird sie völlig davon überzeugt, als sie zwen Spieler aus dem Saufe des Lelio kommen fieht, die das Silberzeug und die Stoffe, welche sie ihrem Bräutigam 15 geschenkt, mit sich wegtragen. Sie entschließt sich ben Tracteur zu be= zahlen, um ihre Uhr wieder zu haben, und verspricht den benden Spielern, das Silberzeug und die Stoffe einzulösen. Lelio kommt dazu, poller Verzweiflung wegen seines neuen Unglücks, und findet sich zwischen feiner Gebieterin, dem Oheim und dem Mario, den er um den Wechsel 20 so schändlich gebracht hat. Jeder nimmt von ihm auf die empfindlichste Art so wie es sein unordentliches Leben verdienet, Abschied; und er bleibt stumm und ohne Verantwortung da steben. Zu seinem Glücke kömmt noch ein Freund dazu, der ihn aus dieser Verwirrung reißt; er sen, saat dieser Freund, im Begriffe sich einzuschiffen und nach Peru 25 zu gehen, und komme alfo, von ihm Abschied zu nehmen. Lelio ant= wortet ihm kein Wort, sondern hohlet seinen Degen, seinen Mantel und feinen hut, und bietet sich ihm zum Reifegefährten an. Der Freund ist es fehr wohl zufrieden; sie gehen also mit einander ab, nachdem Lelio vorher von dem Harlequin, dem er das Wenige, das 30 ihm noch übrig geblieben, läßt, Abschied genommen, und ihn gebeten, feine Gläubiger zu versichern, daß er sie in Peru nicht vergeffen wolle.

2) L'Italien francisé; in fünf Aufzügen, nach dem Entwurfe des ältern Riccoboni, den 30 Junius 1717 zum erstenmale aufgeführt.

Berfonen. Pantalon. Lelio, beffen Sohn. Sarlequin,

5

Bedienter des Lelio. Der Doctor. Silvia die Tochter des Doctors. Flaminia, des Doctors Nichte. Scapin der Flaminia Bedienter. Sin zweyter Bedienter der Flaminia, in ein Frauenzimmer verkleidet. Mario und dessen Bedienter Scaramouche. Die Scene ist in Mayland, vor und in dem Hause des Pantalon.

Lelio, ein junger, reicher von Abel, hatte zu Mayland Gelegensheit gehabt, mit Franzosen östers umzugehen, und dadurch an allen französischen Manieren einen ausserventlichen Geschmack bekommen. Diese Neigung ist mit der Zeit so start geworden, daß das, was Anstangs nur ein leichtes Bergnügen war, zu einer herrschenden Leidens 10 schaft angewachsen. Er hat keine andre Ergezung in der Welt, als daß er dieser galanten Nation nachzuahmen sucht, deren beständiger Anbeter er ist; er schätzet alles, was sich nicht aus Frankreich herschreibt, für gering und verachtet ohne Unterschied was Italien schönes und vortresliches aufzuweisen hat.

Pantalon, des Lelio Bater, ist gesonnen ihn zu verheyrathen, und bestimmt ihm ein junges sehr schönes Frauenzimmer, von gutem Stande, Namens Silvia, zur Gemahlin; weil er aber wider die Italiänerinnen eingenommen ist, und glaubt, daß sie voller Fehler, und an Annehmlichkeit mit den französischen Damen gar nicht zu vergleichen 20 wären, so will er von dieser Heyrath durchaus nichts hören, blos aus der Ursache, weil Silvia keine Französin ist.

Sben da dieses vorgeht könnnt Flaminia, ben ihrem Dheim dem Doctor, zu Mayland an, und erfährt die wenige Achtung welche Lelio gegen das italiänische Frauenzimmer hat, und wie sehr er hingegen 25 für das französische eingenommen sey. Sie sindet sich ungemein das durch beleidiget, und in der Absicht die Sache ihres Geschlechts und ihres Vaterlands zu vertheidigen, läßt sie sich dem Lelio, unter dem Namen einer Französin, die sich einige Zeit den dem Doctor aushalten werde, vorstellen. Dieses giebt dem Lelio, der sich sogleich in sie verz 30 liebt, Gelegenheit seine übertriebene Achtung der Französinnen durch neue Entzückungen an den Tag zu legen, und ihre Vorzüge vor den Italiänerinnen unendlich zu erheben. Da Harlequin, der schon seit langer Zeit Violetten liebt, seinen Herrn alle Augenblicke von französischen Damen reden und sie so ausserventlich loben höret; so fängt 35 es ihm an zu gereuen, daß er diesem Mädchen sein Vort gegeben,

und entschließt sich, so wie sein Herr, gleichfalls keine andere, als eine Französin zu henrathen. Biolette, die über diese Untreue in Berzweiflung geräth, ersucht die Flaminia um ihren Benstand, die sogleich einen
von ihren Bedienten als ein Frauenzimmer verkleiden läßt, und ihn
5 mit zu dem Lelio nimt, wo Harlequin, der ihn für eine Französin
hält, tausend Ausschweifungen mit ihm begeht. Und dieser doppelte
Betrug ist der Inhalt dieser Komödie, deren Berwickelung und Ausschmaß darinn besteht und die sich endlich mit der Verhenrathung der
Flaminia und des Lelio endet.

10 3) Il Marito vitioso; in fünf Aufzügen, nach dem italiänischen Entwurfe des ältern Riccoboni, den 29 Junius 1716 zum erstenmale aufgeführt.

Personen. Pantalon, ein venetianischer Kausmann, der sich zu Neapolis niedergelassen, Bater der Flaminia, des Mario und 15 des Silvio. Harlequin und Violette, Bediente des Pantalon. Lelio, Liebhaber der Flaminia. Der Doctor. Scaramouche. Scapin.

Das Stück ist den Sitten von Benedig gemäß abgefaßt; und die Scene liegt in, und vor dem Hause bes Pantalon.

Pantalon, ein venetianischer Kaufmann, der sich zu Neapolis niedergelassen, überläßt sich dem Trunke, und geräth unter lüderliche Leute, die ihn zu einem vollkommenen Trunkenbolde machen. Er vers sagt seine Tochter Flaminia dem Lelio, der sie heftig liebt, weil er ihn nicht für reich genug hält. Bon den zwen Söhnen, welche er hat, 25 Namens Mario und Silvio, nimt sich der eine der Handlung sehr eifrig an, und der andre will durchaus reisen, wozu aber der Bater seine Sinwilligung zu geben sich weigert.

Das lüberliche Leben des Pantalons macht, daß er seine Angelegenheiten gänzlich vernachläßiget, und in der Trunkenheit hat er 30 den Doctor und den Scaramouche beleidiget, die sich deswegen zu rächen suchen. Harlequin liebt Violetten, welche eben so wie er bey dem Pantalon in Diensten ist; er wird aber von ihr abgewiesen, weil sie den Scapin liebt. Gleichwohl versührt ihn die Liebe, die er zu ihr trägt, daß er ihr, seinen Herrn zu bestehlen, verspricht, weil er 35 sich Hoffnung macht, nach geschehenen Diehstahle mit ihr davon zu

25

fliehen, und sie zu henrathen. Scapin macht sich die Trunkenheit des Pantalon zu Nutze, und schiedt ihm, anstatt einer Quittung, die er unterschreiben soll, eine Handschrift unter, in welcher er zu der Berschndung des Lelio mit der Flaminia seine Einwilligung giebt. Als der Alte wieder nüchtern wird, und gleichwohl seine Unterschrift nicht 5 leugnen kann, geräth er in ausserordentliches Erstaunen darüber. Der Doctor, dem Pantalon schuldig ist, um sich wegen des von ihm ansgethanen! Schimpses zu rächen, läßt alle Waaren aus seinem Lager wegnehmen. Den Augenblick darauf bringt man ihm den Mario<sup>2</sup> gestührt, den Scaramonche in einem Zweykampse verwundet hat, um die 10 ihm gleichsalls von dem Bater erwiesene Beleidigung an dem Sohne zu rächen.

Sein zweyter Sohn Silvio nimt ihm, als er schläft, den besten Theil seiner Kasse, und flieht damit fort, die Welt zu durchstreichen. Und damit das Unglück endlich vollkommen werde, stiehlt ihm auch 15 Harlequin, den er allezeit für einen sehr getreuen Diener gehalten, auf Anstisten der Violette, eine sehr beträchtliche Summe, und giebt sie diesem Mädchen, die ihn aber zum besten hat, und mit dem Scapin davon geht. Pantalon erkennt nunmehr, daß sein lüderliches Leben die Quelle aller dieser Unglücksfälle ist, versichert vom Trinken gänze 20 lich abzulassen, und endiget das Stück durch die Sinwilligung, die er zu der Henrath der Flaminia mit dem Lelio ertheilet.

4) l'Imposteur malgré lui; in fünf Aufzügen, nach bem Entwurfe bes ältern Riccoboni ben 4. Julius 1714. zum erstenmale aufgeführt.

Personen. Lelio Lindori ein ebler Genueser. Harlequin, bessen Bedienter. Capanbro Ardenti, ein Alter. Flaminia, bessen Tochter. Mario, bessen Sohn. Silvia, Schwester bes Lelio. Scaramonche, Liebhaber der Flaminia.

Die Scene ist zu Mayland, und dieser Entwurf selbst ist eigent= 30 lich aus einem spanischen Luftspiele bes Moreto gezogen.

Lelio hatte in Genua, seinem Vaterlande, einen unbekannten Cavalier in einer vertrauten Unterredung mit seiner Schwester Silvia betroffen, sich mit ihm geschlagen und ihn verwundet. Weil er die

<sup>1 [</sup>vielleicht verbrudt für] bes ibm angetbanen 2 Lelio [1758]

Folgen diefes Zwenkampfs fürchtet, welcher feinen Feinden Gelegenheit giebt, ihn in einen schlimmen Sandel zu verwickeln, so flieht er nach Mayland. Als er in dieser Stadt ift, wird er in die Flaminia verliebt, von deren Familie er nichts weiß, und die er auch nicht anders 5 als auf Spatiergängen seben kann. Unterdessen (und hier fängt sich die Romödie an,) trift Scaramouche, ein vertrauter Freund eines alten Bürgers von Mayland, des Capandro Ardenti, dessen Tochter, die chen gedachte Flaminia, er henrathen foll, den Lelio an. Er wird durch die groffe Gleichheit, die er an ihm mit einem Vortrait des 10 Mario, des Sohnes des Capandro, findet, betrogen, und nimt ihn für eben diesen Mario, den man alle Augenblicke von Lissabon erwarket. wo er sich seit einigen Jahren aufgehalten. Lelio versichert den Scaramouche, daß er sich irre, und bemüht sich vergebens, ihn aus seinem Arrthum zu bringen. Diefer besteht barauf, daß er nothwendig Mario 15 fenn musse, und überredet es auch dem alten Capandro, der sich durch die nehmliche Aehnlichkeit hintergeben läßt und ihn zwingen will, fein Sohn zu senn, und seine Wohnung ben ihm zu nehmen.

Harlequin, des Lelio Bedienter, ift voller Unwille, daß fich fein Berr diesen Arrthum nicht zu Rute machen will, der ihm um so viel 20 nütlicher fenn könnte, ba ihnen bas Geld zu mangeln anfängt, weil fie allzuplöglich abgereiset und die erwarteten Wechselbriefe aussenblieben. Er entschließt sich also die Weigerung seines Herrn durch eine in der Geschwindigkeit ersonnene Fabel wieder gut zu machen. Er erzehlt dem Scaramouche und dem Capandro, daß sein herr durch eine fehr ge= 25 fährliche Krankheit das Gedächtniß gänzlich verloren habe, so daß man ihm alles, was er vorher gewußt, wieder von neuem benbringen müsse. Und gleich biejenigen Dinge, die ihm vorher am geläufigsten gewesen, würden ihm itt am schwersten zu behalten; zum Exempel, sein eigener Name, und der Name seiner Familie. Daben habe er sich denn in 30 den Ropf gesett, daß er nicht Mario Ardenti, fondern ein gewiffer Lelio Lindori fen, der Genua, wegen eines gehabten Zwenkampfs, verlassen habe. Uebrigens spreche er von allen Dingen fehr vernünftig, daß man leicht mit ihm betrogen werden könne, wenn man nicht die wahren Umstände wisse. Capandro und Scaramouche glauben diese 35 Kabel; und je mehr Mühe sich Lelio also giebt, sie aus dem Frrthum zu bringen, besto hartnäckiger bestehen sie barauf, daß er Mario fen.

Endlich fieht fich Lelio gezwungen, nachzugeben, zwar nicht fowohl wegen des Mangels, in welchem er sich befindet, sondern viel= mehr aus Gefälligkeit gegen den Alten, deffen Frrthum ihn gum Mit= leiden bewegt, und den er fonft zur Berzweiflung zu bringen beforgen muß. Er folgt ihm alfo in fein Haus, aus bloffer Böflichkeit; als 5 er aber sieht, daß Flaminia des Alten Tochter ist, so verführet ihn. die Liebe, in die Erdichtung des Harlequins mit einzustimmen. Da es ihm fehr schwer wird, seine Leidenschaft zu verbergen, so spielt er nicht sowohl die Rolle eines Bruders, als vielmehr eines Verliebten mit der Klaminia. Er widersett sich ihrer Verhenrathung mit dem 10 Scaramouche, und verlangt fie für fich felbst. Die Ausschweifungen, ju welchen ihn feine Liebe bringt, werden auf die Rechnung feines verlornen Gedächtnisses geschrieben. Harlequin weis sich bieser Er= bichtung auch jo wohl zu bedienen, daß nicht allein Capandro aus feinem Frrthum nicht kömmt, sondern auch Flaminia selbst nicht weis, 15 was fie glauben, und ob fie ihn für ihren Bruder oder für ihren Liebhaber halten joll.

Unterdessen kömmt Mario, welches eben der Cavalier ist, mit welchem sich Lelio geschlagen, nach Mayland, stellt sich seinem Bater vor, wird aber nicht erkannt, und als ein Betrieger abgewiesen. Auf 20 der andern Seite getraut sich auch Silvia, nach ihrem Abentheuer, nicht länger in Genua zu bleiben; und da sie erfährt, daß ihr Gesliebter nach Mayland gereiset ist, so kömmt sie, ihn daselbst aufzusuchen, und erhält ihren Ausenthalt ben der Flaminia, ben welcher sie Nachzricht von ihrem Geliebten einzuziehen hosset. — Dieses ist nun der 25 ganze Knoten dieses Lustspiels, welches sich endlich mit einer doppelten Heyrath zwischen dem Lelio und der Flaminia, und dem Mario und der Silvia beschließt.

5) La Metempsicose d'Arlequin, in einem Aufzuge. Nach dem Entwurf des ältern Riccoboni zum erstenmale aufgeführt 30 den 19. Jenner 1718.

Flaminia will durchaus den Mario nicht heyrathen, den ihr ihr Bater Pantalon vorschlägt, weil ihr, wie sie sagt, das Andenken des Adonis, bessen Geschichte sie gelesen, viel zu kostbar sey, als daß sie einen andern lieben sollte. Sie fügt hinzu, ob Adonis gleich todt sey, 35

jo zweifle fie doch im geringften nicht, daß seine Seele, nach der Lehre bes Pythagoras, von der sie völlig überzeugt ist, nicht in einen andern Körper übergegangen senn sollte, und zwar aller Wahrscheinlichkeit nach, in den Körper eines Jägers, weil er an der Jagd ehedem fo viel 5 Bergnügen gefunden. Nach dem Exempel dieses ihres Liebhabers, wolle ·fie sich auch gänzlich ber Jagd widmen, um endlich einmal den liebens= würdigen gager, in welchen die Seele des Abonis gefahren, zu finden, und ihn zu ihrem Gemahle zu machen. Pantalon ift hierüber in eben fo groffer Verzweiflung als Mario, ber bie Flaminia auf das gärt= 10 lichste liebt, und bende suchen ben dem Scapin Rath und Bulfe, der sich die Unwissenheit des Harlequins zu Nute macht und ihn ohne Mühe überredet, daß die Seele des Adonis in seinen Körper gefahren fen. Er stellt ihn also der Flaminia in der Berkleidung eines Sägers vor, und glaubet zuversichtlich, daß fein häßliches Gesicht fie von ihrer 15 feltfamen Grille abbringen werde. Doch weit gefehlt, daß diefer Betrua diese Wirkung haben sollte, so unterhält er vielmehr die Flaminia in ihrem Bahne, und fie beschließt ben Sarlequin, seiner Säglichkeit ungeachtet, zu lieben, weil sie es aufrichtig glaubt, daß die Geele des Abonis in diesen Jäger gefahren sen. Doch endlich nimmt Scapin 20 auch daher Gelegenheit, sich der Grillen der Flaminia und der Leicht= aläubiakeit des Harlequins noch weiter zu bedienen, und versichert, daß Mars, auf die inständige Bitte des Mario, den Harlequin verwandelt habe; daß dieser Gott die Verheyrathung der Flaminia mit dem Mario burchaus verlange, daben aber verspreche, daß die Seele des Abonis 25 in den Körper des ersten Rindes, welches aus dieser Senrath ent= springen werde, fahren solle. Flaminia beprathet also ben Mario. Das Theater öfnet sich; es erscheinen Bauern und Bäuerinnen, welche die Berwandlungen des Narcissus, des Hnacinthus, der Daphne und Clitia vorstellen; und das Stud wird mit Singen und Tangen be= 30 schlossen.

6) Le Pere partial, in fünf Aufzügen, nach dem Entwurfe des ältern Riccoboni den 29 May 1718. zum erstenmale aufzgeführt.

Lelio, ein Sbelmann von Ferrara, hatte sich, nach bem Tobe 35 seiner Frau, zu Benedig niedergelassen, und seinen Sohn und seine Tochter, Mario und Flaminia, mit dahin gebracht. Die lette ift ber einzige Gegenstand seiner väterlichen Zuneigung; er hat seine Augen mur für fie, und in allen Studen ift er, ihren Bunichen guvorzukommen bemüht. Der Cohn hingegen ift der Gegenstand feiner Gleichgültig= feit, ja gar feines Unwillens; er fann ihn nicht ausstehen. Das Bor- 5 urtheil, welches er noch über dieses für die Sitten Frankreichs hat, wo er sich einige Zeit aufgehalten, wird gleichfalls ein Unlag gur Uneinigkeit zwischen ihm und feinem Sohne. Denn weil diefer bloß bie italianischen Sitten kennet, jo ift er oft gang anderer Meinung, als sein Bater; da ihn hingegen Flaminia, welche ihre Rechnung ben 10 ber frangofischen Frenheit findet, in der Meinung bestärkt, daß diefes bie einzige mahre und gute Lebensart sen. Durch diese List hat sie bie völlige Frenheit erhalten, die Bälle, Schausviele und Spaziergange zu besuchen; und ift also von der Ginsamkeit, in welcher das Frauengimmer fouft gemeiniglich in Stalien lebt, weit entfernt. 15

Ein junger Menich, Namens Silvio, der in frangofischen Diensten ftehet, und nach Bologna gebet, um feinen Dheim da gu besuchen, ben er lange nicht gesehen, siehet, auf seiner Durchreise durch Benedig, die Flaminia auf einem Balle; ihr Wit, ihre Manieren bezaubern ihn, und er wird auf das heftigste in sie verliebt. Er hatte nicht erfahren 20 können, wer fie fen, denn da fie Frangösisch sprechen konnte, und dieser Cavalier der Gesellschaft als ein Franzose vorgestellet war, so hatte sie fich, um bestomehr verborgen zu bleiben, diefer Sprache bedienet. Unterbessen war er doch so glücklich gewesen, ihre Wohnung zu entbecken, und suchte seit dem Tage alle mögliche Gelegenheit sie wieder zu sehen, 25 als er einst von ohngesehr die Biolette, das Mädchen der Flaminia, die auf dem Balle um sie gewesen war, autraf. Er macht sich diesen gludlichen Augenblick zu Rute, erkundiget fich nach ihrer Gebieterinn, und bemerkt mit unendlichem Bergnugen, daß fie feiner Begierde, fie wieder zu sehen, und selbst seiner Liebe, nichts weniger als zuwider 30 ift. Allein Mario, der diesen Cavalier so oft um fein Saus hatte schleichen seben, kömmt in eben dem Augenblicke mit dem Sarleguin. feinem Bedienten dazu, und bezeigt feinen Unwillen gegen die Biolette und ben Silvio jo laut, daß Lelio aus bem Saufe heraus fommt, um die Ursache dieses Lerms zu erfahren. Biolette entschuldiget sich, und 35 Silvio weis feine Sachen fo gut zu machen, daß Lelio, als er von

ihm erfährt, daß er ein Frangofe sen, seinem Sohne Verweise giebt, und dem jungen Fremden zugleich ungemein viel Höflichkeiten erweiset. ja sich sogar erbietet ihn seiner Tochter vorzustellen, ob sie sich gleich noch vor ihrem Nachttisch befände. Silvio, der eine folche Gunft nie 5 hätte hoffen dürffen, nimt das Anerbieten an. Mario will fich dagegen setzen, Lelio aber, den seine Verwegenheit erzürnt, jagt ihn von sich. und verbietet ihm, den Jug wieder in fein Saus zu feten. Der ver= meintliche Franzose hat also das Vergnügen, seine geliebte Flaminia ju feben, und fich an ihrem Nachttische zu befinden; allein fein Glück 10 wird durch die Ankunft des Pantalon, welches der Schwager des Lelio und der Oheim der Flaminia ift, unterbrochen. Diefer Mann, ein Italianer von altem Schlage, hatte von feinem Neffen Mario erfahren. was ben beffen Bater eben ist vorgegangen, und kömmt also fogleich, fich näher barnach zu erkundigen, und weil er es felbst fieht, daß man 15 ihm keine Unwahrheit gefagt, fo wird er gegen feinen Schwager un= gemein aufgebracht. Silvio will sich wegbegeben, und die liftige Rla= minia, die fich fürchtet, ihr Bater möchte endlich dem Bantalon Recht geben, läßt ein Paar erpreßte Thränen fallen, und fagt zu ihrem Bater, damit fie ihm den Berdruß, den er täglich mit ihrem Oheim 20 und ihrem Bruder ihretwegen habe, ersparen moge, fo fen fie ent= ichloffen, fich ins Klofter zu begeben, und bitte um feine Ginwilligung dazn. Lelio wird durch die Thränen seiner Tochter erweicht, und faat feinem Schwager, daß er allein Berr in feinem Saufe fenn wolle; und ihm dieses zu beweisen, wolle er nicht allein, daß der fremde 25 Cavalier seine Tochter besuchen, sondern sogar zu ihm in das Haus ziehen folle; und wem dieses nicht anstehe, der dürfte nur von ihm weg bleiben. Dieses Compliment setzet den Pantalon und Mario in die größte Berwirrung; das hieß, nach ihrer Meinung, den Wolf in die Horden laffen. Sie mußten also auf ein Mittel wider dieses Uebel 30 bedacht fenn; allein ihr aufgebrachtes Gemuth verhinderte fie, auf ein gutes zu fallen. Sie beschloffen unter fich, Barlequin folle ben bem Lelio um Berzeihung bitten, damit er ihn wieder in fein Saus aufnehme, und Sarlequin auf alle Sandlungen und Reden des jungen Frangofen und der Flaminia Acht haben könne; allein fie hatten 35 nicht vorher gesehen, daß die zwen Berliebten französisch mit ein= ander sprechen murden, und Harlequin also eben so wenig ausrich=

ten könnte, als ob er bey ihrem Umgange gang und gar nicht zu= gegen wäre.

Unfre zwen Berliebte genoffen das Bergnügen, fich zu lieben, und es einander zu fagen, in Rube; fie hatten sich eine ewige Treue geschworen, als ein unvermutheter Zufall sie bald auf ewig getrennt 5 hatte. Der Doctor, des Silvio Obeim, hatte vernommen, daß man feinen Neffen zu Benedig gesehen habe, und war also von Bologna babin abgereiset. Weil er den Pantalon kannte, jo mandte er sich zu allererst an ihn, um nähere Nachricht einzuziehen; doch da ihm dieser feine geben konnte, jo hatte der Doctor bennahe die Hoffnung, seinen 10 Better zu finden, aufgegeben, als ihm endlich ein bloffer Bufall, mas er mit aller seiner Mühe nicht hatte erfahren fonnen, entdeckte; er fahe nehmlich den Silvio in das Haus des Lelio geben, und erkannte ihn. Er giebt fogleich seinem Freunde, dem Bantalon, davon Nachricht, und bittet ibn, ibm eine Unterredung mit dem Silvio gu ver- 15 Pantalon, der nichts eifriger wünscht, als diesen jungen Menschen von seiner Muhme zu entfernen, bewilliget ihm diese Bitte fehr gern; wie fehr aber erstaunte der Doctor, als er seinen Reffen ben Erblickung feiner in der größten Berlegenheit fabe! Der junge Mensch sahe, daß Lelio zugegen war und auf alle seine Sandlungen 20 Acht hatte, und schloß ben sich, wenn er seinen Oheim erkennte, so wurde man ihn für einen Betrüger halten, und von feiner geliebten Flaminia trennen. Unterdeffen drang der Obeim in ihn, er solle ant= worten, und bald hätte ihn fein Stillschweigen für schuldig erklärt, als ihn Scapin, fein Bedienter, aus diefer Berwirrung reißt. Er 25 nimt nehmlich den Lelio ben Seite, und fagt ihm, daß dieser ehrliche Mann der Oheim des Silvio nicht fen, sich es aber zu fenn einbilde; er sen über den Tod eines Reffen, der in frangofischen Diensten gestanden, gang vom Berstande gekommen; und hielte seitdem alle junge Leute, welche Frangösisch sprächen, für diesen geliebten Reffen; weil 30 nun Silvio bereits zu Bologna einmal diefer feiner Thorheit ausgesetzt gewesen, so komme seine Verwirrung nur daher, weil er sich seinen Berfolgungen aufs neue bloß gestellet seben müßte. Lelio läßt sich biefes Märchen einreden, und findet in der Physiognomie diefes ehr= lichen Mannes wirklich etwas Wahnwitiges; endlich aber spricht diefer 35 jo gar vernünftig, daß er den Lelio überzeugt, man wolle ihn betriegen,

er der Doctor sen wirklich der Oheim des Silvio, und dieser junge Mensch ein Italianer, und ganz und gar kein Franzose. Um sich noch mehr davon zu überzeugen, ichlägt Pantalon vor, den Oheim mit dem Reffen allein zu lassen, und ihres Theils aus einem nahen Zimmer 5 auf das Betragen zwischen ihnen Acht zu haben. In diesen Fallftrick nun fiel Silvio, nicht mehr wie billig. Lelio und fein Schwager überraschen ihn, indem er eben mit seinem Oheim italianisch spricht, und machen ihn durch ihre Gegenwart ganz verwirrt. Flaminia, die diefen Betrug erfährt, ergurnt sich gleichfalls barüber, allein Silvio weis sich 10 so wohl zu entschuldigen, und fagt ihr so viel zärtliche Dinge, daß sie ihm ohne viele Mühe vergiebt. Da aber gleichwohl die benden Dheime und Harlequin baben zugegen find, jo fällt Flaminia auf eine List. Sie fagt zum Silvio, ob fie gleich eine fremde Sprache redeten, so würden sie doch ihre Gebehrden, und ihr Ton verrathen, wenn sie 15 nicht verdrießliche Gebehrden und einen erzürnten Ton annähmen, um die Anwesenden dadurch zu hintergehen. Diese scheinen auch wirklich fehr vergnügt darüber zu jenn, so erzürnte Gebehrden zu sehen, und einen fo erbitterten Ton zu hören, eben da fich unfre zwen Berliebte eine ewige Liebe darinn schwören, und bende, niemals eines andern 20 zu fenn, sich wechselsweise versprechen. Doch Verliebte benken selten weiter, als auf das Gegenwärtige; und so war es auch mit den unfrigen. Der Doctor drang in seinen Neffen, mit ihm abzureisen, und Flaminia fahe sich nunnehr auf dem Buncte, den Grafen Antonio wider Willen zu henrathen, dem sie ihr Vater bestimmt hatte. Sie mußten sich also 25 noch einmal sehen, um einander aus der Verwirrung, in der sie sich bender Seits befanden, zu reiffen. Es würde aber fast unmöglich ge= wesen senn, wenn der Wit der Flaminia ihr nicht eine neue Lift an die Band gegeben hatte. Sie verlangt ben Silvio noch einmal gu sehen, und unter dem Vorwande ihm die Briefe wieder zuzustellen, 30 die sie von ihm erhalten zu haben vorgiebt, händiget sie ihm einen ein, worinn sie ihm alles vorschreibt, was er nunnehr thun musse; und diefes zwar in Gegenwart ihres Baters, ihres Oheims, und bes Dheims ihres Silvio. Der entzückte junge Mensch geht sogleich ab, um den Anschlag der Flaminia auszusühren, die sich ihres Theils 35 gleichfalls an ben Ort begiebt, ben fie bem Silvio beniemt hat. Bis hierher mar jedermann zufrieden; allein es ändert sich nun gar bald.

Barlequin, welcher die Flaminia auf Befehl des Lelio begleitet hatte, kömmt furz barauf wieder, und meldet ihm, daß fich feine Tochter habe entführen laffen, und zwar von dem vermeinten frangöfischen Cavalier. Bas für ein Donnerschlag für ihn, und was für Gedanken fallen ihm nicht zugleich wegen seiner Parthenlichkeit ben! Er beweinet 5 eben fein Unglud, als fein Schwager ihm zu melben fommt, daß er auf dem Bege nach seinem Landgute, seine Nichte mit ihrem Lieb= haber in einer Gondel angetroffen, und sie sogleich angehalten habe; ben Entführer habe er auf der Stelle ins Gefängniß bringen laffen, Die Richte aber unterdeffen in seinem Hause verschlossen, bis sie ein 10 weiteres beswegen mit einander verabredet hätten. Lelio bezeiget seinem Schwager seine Dankbarkeit, und gesteht ihm seine Ungerechtigkeit gegen feinen Sohn, der eben dazu kömmt, und von ihm mit aller ersinnlichen Bartlichkeit empfangen wird. Er bittet für feine Schwester um Gnade; ber erbitterte Lelio aber ichlägt fie ihm ab, und erklärt, daß 15 er sie durchaus auf Zeit ihres Lebens wolle einschliessen laffen; weil es fonft, wie er fich ausdrückt, vielmehr eine Belohnung als eine Strafe für sie seyn murbe, wenn er sie ihren Liebhaber henrathen lieffe.

Es ist etwas anserordentliches, daß sich eine Komödie ohne Heyrath und ohne Freude schliesen sollte. Harlequin hält daher auch in dieser 20 den Acteur, welcher abdanken will, auf, und fragt ihn, ob die Komödie schon aus sen, und ob er nicht wisse, daß nach den Regeln des Aristozteles, ein Lustspiel sich nicht wie ein Trauerspiel mit Traurigkeit und Moral enden müsse; wenigstens hätte der Verfasser den Entsührer wieder auf das Theater bringen müssen, damit er, oder zum mindesten 25 sein Bedienter, ihren verdienten Lohn erhalten könnten. In eben dem Augenblicke bringen die Sbirren den Scapin, des Silvio Bedienten, geführt, und Harlequin ergreist diese Gelegenheit, die Komödie lustig zu beschliessen, fällt über den armen Scapin und über die Sbirren her, prügelt sie alle tüchtig herum, und kömmt endlich wieder vor, dem 30 Parterre zu sagen, daß sich nunmehr die Komödie nach den Regeln schliesse.

7) L'Italien marié à Paris, in fünf Aufzügen, von dem ältern Riccoboni zum erstenmale aufgeführt den 29 November 1729. Es ist dieses das erste Stück, welches der ältere Riccoboni in 35

Paris verfertigte. Anfangs wurde es nur in dren Anfzügen und in italiänischer Deprache gespielet, und zwar bereits im Jahr 1716. Weil es aber vielen Benfall fand, so brachte es der Verfasser selbst ins Französische, und erweiterte es zu fünf Aufzügen. De la Grange 5 hat es hernach wieder in dren Aufzüge gebracht, und in freue Verse übersetzt, nach welcher Uebersetzung es auch den 15 Junius 1737. abermals gespielt, und in eben demselben Jahre gedruft worden. Weil aber diese letztere Uebersetzung von dem Originale, welches nie ganz bekannt geworden, in vielen Stücken abgeht, so verdient folgender 10 Auszug aus diesem allhier eine Stelle.

Lelio öfnet die Scene mit Colombinen, dem Madchen der Clarice. Diese lettere ist eine Tochter des Pantalons, und Lelio hat sie zu Paris gehenrathet, wo sie von ihrer zartesten Kindheit an erzogen worden. Lelio, der zwar das Land, aber nicht feine Sitten verändert 15 hat, verlangt, daß feine neue Gattin in Frankreich eben fo leben folle, als ob fie in Italien ware. Claricen will dieje Art von Sklaveren, der sie nicht gewohn ist, gar wenig gefallen, und Lelio verlangt durch= aus, daß sie der fuffen Frenheit, in beren Besit das ichone Geschlecht ben uns ift, entjagen foll. Er macht eine fehr fatprische Abschilderung 20 gegen die Colombine davon, und giebt ihr zum Schluffe eine Lifte von allen benjenigen Versonen, die er, nach seiner neuen Einrichtung, aus seinem Sause verbannet wissen will. Singemeister, Tanzmeister, Claviermeister, und besonders Busmacherinnen und Modenhändlerinnen, alle biefe follen nun und nimmermehr zu Claricen gelassen werden. 25 Vergebens bittet ihn Colombine um Gnade, vergebens macht sie ihm wegen dieses und jenen Articels Schwierigkeiten; dem Gifersüchtigen scheinet alles verbächtig, der damit noch nicht einmal zufrieden ist, daß er seiner Gattin diese kleinen Ergeklichkeiten entziehet, sondern ihr gar ihr Zimmer zu einem undurchdringlichen Gefängnisse, und sich felbst 30 an dem unerbittlichen Kerfermeister desselben machen will. Indeß, daß er noch mit diesen gefährlichen Anschlägen beschäftiget ift, kömmt ein Bedienter und fagt, daß der Graf, sein Berr, in Gesellschaft eines Barons und Ritters, ihn schicke, um sich zu erkundigen, ob er (Lelio) zu Saufe fen? Lelio, der ihm ichon, noch ehe er in den Saal ge= 35 treten, entgegen geruffen, daß er nicht zu Saufe sen, nennt ihn einen

<sup>1</sup> frangösischer [1758]

Unverschämten, daß er ihm nicht auf fein Wort habe glauben wollen; boch findet er noch für gut, ihm ein Trinkgeld zu geben, damit er benen, die ihn geschieft, sagen solle, daß er ihn nicht zu Saufe getroffen. Der Bediente nimt das Geld, geht ab, und wird von dem Lelio bis auf die Gaffe begleitet. Bahrend der Zeit hat Sarlequin, der Be- 5 biente der Gräfin, Mittel gefunden, fich ben dem Lelio, mit einem Briefe von seiner Gebieterin, den er der Clarice in ihre eigene Sande geben foll, einzuschleichen. Lelio, der den Augenblick dazu kömmt, reißt bem Barlequin diesen Brief aus den Sanden, und eröfnet ihn ohne Umstände. Alle die gewöhnlichen Ausdrücke der Freundschaft, deren 10 sich ein Frauenzimmer gegen das andre bedient, scheinen ihm die gartlichsten Erklärungen eines Liebhabers an feine Geliebte zu fenn; und bamit sein Verdruß vollkommen werde, so meldet man ihm noch, daß die Frau Gräfin, der Graf, der Baron und der Ritter an feiner Thure hielten. Er will jagen laffen, daß niemand zu Saufe fen; jum 15 Unglücke aber hat fich Clarice ichon von diefer ungeftumen Gesellichaft am Fenfter feben laffen; er bindet ihr alfo nur ein, den Besuch abzufürzen. Doch er hatte es nicht nöthig gehabt, Claricen diese Sorge aufzutragen; feine Gifersucht richtet es weit beffer aus. Jeder Ruß, ben man seiner Frau giebt, durchsticht ihm das Herz; er begeht tausend 20 Ausschweifungen, und nachdem er der ganzen Gesellschaft, sie mag wollen oder nicht, ihren Abschied gegeben, bringt er Claricen wieder in ihr Zimmer, und betheuret hoch, daß sie nie mehr heraus kommen folle. Diefes, mas bisher angeführt worden, ift ungefehr der Inhalt bes ersten Aufzuges. Die übrigen enthalten fürzlich folgendes.

Lelio erfährt, daß sein Schwigervater Pantalon mit ehstem einstreffen soll, und besorgt, daß sich Clarice wegen seiner Eisersucht bestlagen möge. Er entschließt sich also, ihr mit der Wiedererlangung ihrer Freyheit zu schmeicheln; sie aber macht ihm wegen seiner aussersordentlichen Härte Vorwürsse, und versichert, daß sie, ihrem Elende ein 30 Ende zu machen, fest entschlossen sen sterben. Lelio, der über diesen Entschluß erschrickt, verspricht ihr, sich in Zukunft gütiger gegen sie zu bezeigen, und bittet sie, um ihr Beweise davon zu geben, von ihm alles, was sie nur wünsche, zu verlangen. Clarice läßt sich besänstigen, und schlägt ihm einen Spaziergang in die Thuilleries 35 vor, deßgleichen die Oper und die französische und italiänische Ko-

mödie zu besuchen. Alles das scheint dem Lelio allzugefährlich; sie bittet ihn also, fie wenigstens auf einen Ball gehen zu laffen, der noch an eben bemfelben Tage in einem benachbarten Saufe gegeben werbe. Weil sie in der Maste da erscheinen muß; und sie es gern sehen murde, 5 wenn er fie felbst maskiert dahin begleitete, jo ift er es endlich qu= frieden. Der Graf, ber Baron und ber Ritter finden fich gleichfalls auf diesem Balle ein. Clarice tangt, und Lelio felbst fann sich nicht zu tanzen weigern. Unter bem Tumulte bes Balls wird Clarice meg= geführt; ihr eifersüchtiger Chemann suchet sie vergebens, ruft sie überall, 10 und halt fie auf immer verloren. Endlich bringt man fie ihm wieder; er empfängt fie als ein grober Gifersüchtiger, und ichließt fie aufs neue ein, um einem solchen Unglücke nicht ferner ausgesett zu fenn. Rurz darauf trift Pantalon ein, und stellt ihm eine vermeintliche Nichte vor. Lelio hat eine Unterredung mit ihr, und findet daß ihre Sitten 15 von den Sitten der frangösischen Damen fo weit entfernt find, daß er fie vor Vergnügen, fie ben italianischen Sitten fo ergeben zu miffen, umarmen will; fie aber beweifet ihm die Strenge ihrer Tugend mit einer Ohrfeige, worüber er vollends für Freuden gang auffer fich kömmt. Er fteht nicht einen Augenblick länger an, ihr die Aufficht über Cla-20 ricen anzuvertrauen, und verspricht diefer lettern eine völlige Frenheit, nur mit dem Beding, daß sie sich nie aus den Augen der tugend= haften Richte entferne. Er befiehlt Claricen, sie zu umarmen, und fie aus Liebe für ihn, zu fuffen. Was aber geschieht? Pantalon entbedt bem Lelio daß diese Nichte nichts anders als ein verkleideter Neffe ift, 25 um vor den Verfolgungen seiner Feinde und der Gerechtigkeit sicher zu fenn; er fügt hinzu, daß er zu diefer Verkleidung gezwungen worden, weil er zu Benedig einen Nebenbuhler ben einer gewissen Dame, bie er geliebt, erftochen. Plöglich verläßt Lelio feinen Schwiegervater, und eilet seine Frau von diesem Cavaliere wieder zu trennen; er jagt 30 den lettern schimpflich aus seinem Saufe, und verbietet ihm, den Juß jemals wieder hinein zu feten. Unterdeffen kann Clarice die Berfol= gung ihres Mannes nicht länger ausstehen, und findet Gelegenheit zu entfliehen. Sie begiebt fich mit ber Gräfin, ihrer Freundin, nach einem Hause zu Chaillot, welches dieser lettern gehört; und hier ift 35 es, wo sich bas Stud schließt. Clarice befindet sich ba in auter und luftiger Gefellichaft; man fingt, man tangt; ebe fie fichs aber ver=

jehen, wird ihre Lustbarkeit durch die Ankunft des Eisersüchtigen unterbrochen, der mit grossem Geschrey seine Frau, als ein Gut, das man ihm geraubet, wieder verlangt. Clarice aber erklärt sich rund und frey, daß sie den Rest ihres Lebens lieber in einem Kloster zubringen, als wieder in ihr Gesängniß zurücksehren wolle. Lesio schwört, daß 5 er ihr alle Freyheit, die sie nur wünschen könne, lassen wolle; sie ist zu verständig, als daß sie dieses Anerbieten mißbrauchen sollte; sie verspricht, nie anders als in seiner Gesellschaft auszugehen, und bey keiner Lustbarkeit ohne ihm sich einzusinden. Die Aussöhnung kömmt also, vermittelst der Gräsin und der übrigen gemeinschaftlichen Freunde 10 zu Stande; und das Stück schließt sich vollends mit Tanzen und Singen.

8) La Moglie gelosa, in dren Aufzügen nach dem Entwurf des ältern Riccoboni.

Dieses ist das Stück, bessen Riccoboni, in seiner Geschichte ber italianischen Schaubühne selbst gebenket. Er hatte es bereits 1704 in 15 Italien versertiget; zu Paris aber ward es ben 4 Junius 1716 zum erstenmale ausgesührt.

Die Personen sind: Lelio der Gemahl der Flaminia. Lioslette und Harlequin, Bediente des Lelio. Mario, ein Freund des Lelio und Liebhaber der Silvia. Silvia ein Frauenzimmer von 20 Stande aus Genna, die sich von dem Mario entsühren lassen. Scapin, Bedienter der Silvia. Pantalon, Later der Flaminia. Scarasmouche, Liebhaber der Silvia und Nebenbuhler des Mario.

Die Handlung der Komödie geht zu Mayland vor, zwischen dem Lelio und der Flaminia, dem Mario und der Silvia; und die 25 Scene ist in und vor dem Hause des Lelio. Die beyden erstern sind seit einiger Zeit mit einander verheyrathet; und ob Lelio gleich es niemals weder an Achtung noch an Zärtlichseit gegen seine Frau sehlen lassen, die ihn auf das allerheftigste liebt, und von Natur einen sehr argwöhnischen Charafter hat, so kann sie doch nichts beruhigen, son- 30 dern die Eisersucht bemächtiget sich bald ihres ganzen Herzens; sie glaubt, daß ihr Mann sie verrathe, und daß die Sorgsalt, mit der er ihr seit einigen Tagen alles was er thut verbirgt, ein ungezweisselter Beweis seiner Untreue sey. Verschiedne Zwischenfälle, die sich während dem Stücke ereignen, und auch wohl eine Person unruhig 35

machen könnten, die der Eifersucht am wenigsten fähig ist, bestärken die Flaminia vollends in ihrem Verdachte.

Mario ist ein alter und vertrauter Freund bes Lelio. Er hat zu Genua ein Frauenzimmer von Stande, Ramens Silvia, die ihn 5 liebte und von ihren Anverwandten dem Scaramouche, einem Manne von vielem Ansehen, versprochen war, entsührt. Nachdem Mario seine Gebieterin eine Zeitlang in einem Kloster verborgen, sahe er sich endslich genöthiget, einen sichern Zusluchtsort gegen die Versolgungen der Anverwandten seiner Silvia und seines Nebenbuhlers, zu suchen. In 10 dieser Verlegenheit slüchtet er nach Mayland zu dem Lelio, der ihn in seinem Hause verbirgt und in einem Kabinette seines Zimmers verschlossen hält, ohne semanden in der Welt, auch nicht einmal seiner Frau etwas davon zu sagen. Er fürchtet, das Geheimniß möchte von ungesehr auskommen, wenn mehrere darum wüßten, und die Anverswandten der Silvia, denen es zu Mayland nicht an mächtigen Freunden sehlt, möchten den Mario in seinem Hause selbst in Verhaft nehmen lassen, wenn sie erführen, daß er sich da verborgen hielte.

So stehen die Sachen, als sich das Stud anfängt. Flaminia, welche über die Beränderung, die sie seit einigen Tagen in dem Be-20 zeigen ihres Mannes bemerkt, und über die Sorgfalt, mit der er ein Rabinet in seinem Zimmer verschlossen hält, unruhig geworden, beschuldigt ihn, daß er eine Maitresse darinn verborgen halte. Lelio fucht sie durch Versicherungen seiner Treue zu beruhigen, doch ohne ihren Argwohn auf Unkoften feines Freundes und mit Gefahr, ihn 25 zu verrathen, heben zu wollen. Flaminia erfährt, daß sich ihr Mann alle Tage in fein Zimmer zu effen bringen läßt, welches fie noch mehr in ihrer Meinung bestärkt. Richts aber scheint sie mehr von der Un= treue ihres Mannes zu überzeugen, als daß sie zu zwen verschiedenen malen die Silvia in dem Zimmer des Lelio antrift, wohin sie unter 30 zwegerlen Kleidung gekommen war, um Nachricht von ihrem Mario einzuziehen. Unterbessen kömmt Scaramouche in Manland an, und bringt Empfehlungsschreiben an den Lelio mit. Er findet in dem Zimmer des Lelio ein Kleid der Silvia, welches ihr Mario ablegen heissen, weil sie es sonft in Genua getragen. Scaramouche erkennt es 35 für das Kleid feiner Geliebten, und Flaminia, welche die Silvia darinn gesehen hat, steht länger nicht an, sie für ihre Nebenbuhlerin zu halten.

Sie trift noch dazu den Lesio und Mario auf eine Art verkleidet und maskirt an, die sie in ihrem Verdachte zu bestärken vermag, und die Dazwischenkunft des Scaramouche verhindert auch den Lesio, ihren Argwohn durch die endliche Entdeckung des ganzen Geheimnisses zu heben. Endlich aber, da sie sich alle in der größten Verwirrung des sinden, und Flaminia die ganze Welt von der Untreue ihres Mannes überzeugen zu können glaubt, wird sie selbst von dem schlechten Grunde ihrer Ensersucht überführt. Sie erfährt das Geheimniß, dessen Unswissenheit ihren Argwohn verursacht, und bittet ihren Mann, den sie mit Unrecht beschuldiget, um Verzeihung. Scaramouche ist genöthiget 10 seine Ansprüche auf die Silvia fahren zu lassen. Mario heyrathet seine Geliebte, und alles gewinnt einen glücklichen Ausgang.

9) Le Sincere à contretems, in einem Aufzuge von dem ältern Riccoboni; zum ersten male aufgeführt den 21 October 1717. Personen. Pantalon, Later der Flaminia; Lelio, Sohn 15 des Pantalon; Flaminia, Tochter des Pantalon; Mario, Liebzhaber der Flaminia; Albert, des Pantalon Freund; Hortense, des Albert Tochter, an den Lelio versprochen; Scaramonche, des Lelio Freund; Harlequin, Bedienter des Pantalon. Die Scene ist in dem Hause des Pantalon.

Pantalon eröfnet die Scene, indem er den Harlequin aus dem Haufe jagt, weil er ihn wegen seiner Dunumheit, und seiner übrigen bösen Sigenschaften, die er ihm vorwirft, unmöglich länger im Dienste behalten könne. Lelio kömmt dazu, tröstet den Harlequin und versspricht ihn bey seinem Freunde, dem Scaramonche, unterzubringen. 25. Er schreibt ihm daher ein Empsehlungsschreiben, welches Harlequin mit vielem Vergnügen hintragen will. Lelio, der sich einer aussersordentlichen Aufrichtigkeit überall besleißiget, rühmt anfangs in seinem Briefe die guten Sigenschaften dieses neuen Vedienten, kann sich aber doch nicht enthalten hinzuzusetzen, daß Harlequin ein dunmer Tensel, 30. ein Säuser, ein Taugenichts sey 20. Harlequin händiget den Brief dem Scaromouche ein, der ihn, nachdem er den Brief gelesen, gesichwind wieder abweiset, und sich wegbegiebt. Pantalon tritt mit seinem Sohne Lelio auf; er sagt ihm gleich ansangs, daß er seine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mario [1758]

Heyrath mit Hortensen, der Tochter des Herrn Albert, richtig gemacht, und nun auch die Verbindung der Flaminia mit dem Mario zu Stande bringen wolle.

Pantalon fagt feinem Sohne im Bertrauen, daß er fehr wich= 5 tige Urfachen habe, diefe benden Benrathen zu gleicher Zeit vollziehen zu lassen; und zwar sen dieses die vornehmste, weil er wegen bes wichtigen Processes, den er ist habe, dem Mario die funfzig tausend Thaler nicht geben könne, die er ihm als die Aussteuer der Klaminia versprochen, und daß also, um doch sein Wort zu halten, Lelio die 10 Sortense auf das eheste benrathen muffe, damit das Senrathsaut. welches er mit ihr bekomme, unterdeffen dem Mario, als die Mitgift ber Flaminia gegeben werden könne. Diefes nun, mas Bantalon bier feinem Sohne vertrauet, will sich durchaus nicht zu der Aufrichtigkeit schicken, beren sich ber lettere befleißiget; unterbessen verspricht er boch, 15 nichts bavon zu fagen, und Lantalon geht ab. Flaminia kömmt hierauf und findet ihren Bruder; der ihr fagt, er habe eben ist gehört, daß sie den Mario benrathen solle, er könne sich daher nicht enthalten, ihr als ein ehrlicher Bruder zu entdecken, dag Mario allen Arten des Bergnügens fehr ergeben fen, und besonders gern allen 20 Frauenzimmern, die ihm vorkommen, Schmeichelenen fage. Flaminia ift zwar über bas, mas fie von dem Charafter bes Mario erfährt. verdrüßlich, gleichwohl aber ist es ihr auch lieb, davon Nachricht zu haben, und begiebt sich weg. Run findet Mario den Lelio; diefer wünscht ihm zu seiner Verhenrathung mit der Flaminia Gluck, und 25 bezeigt, wie viel Veranfigen und Ehre ihm diese Verbindung bringen werde; doch fagt er ihm auch zugleich, daß er, als sein Freund und fünftiger Schwager, ihm unmöglich ben Charafter seiner Schwester verbergen könne, die von einer fo ftolzen und gebietherischen Gemuthsart sen, daß niemand mit ihr leben könne. Mario dankt seinem 30 Freunde für die ertheilte Nachricht und geht ab. Albert kömmt mit feiner Tochter Hortense, und stellt sie ihm als feine versprochene Braut vor. Nach einigen Söflichkeiten von benden Theilen, bemerkt Albert eine gewisse Verwirrung und fragt ihn um die Ursache. Lelio er= wiedert, daß es seine Aufrichtigkeit nicht erlaube, ihm etwas zu ver-35 bergen, und gesteht ihm gerade zu, daß die Aussteuer, die er seiner Tochter mitgeben wolle, aus feinen Sänden in die Sände des Mario, als die Mitgift für seine Schwester Flaminia, welche Mario heyrathe, kommen solle. Pantalon, der dazu kömmt, ist nicht wenig erstaunt, seinen schönen Anschlag durch die allzugrosse Aufrichtigkeit seines Sohnes vernichtet zu sehen. Mario und Flaminia werssen sich ihre beyders seitigen Fehler vor, und Albert sagt dem Pantalon, daß er seiner 5 Tochter keine Aussteuer gebe, damit eine andere damit ausgesteuert werden könne; ein jeder geht also höchst misvergnügt ab, und bessonders flucht Pantalon auf seinen Sohn und dessen unzeitige Aussrichtigkeit. Dieser bleibt ganz allein und beschließt das Stück damit, daß er sagt, er könne unmöglich länger in einer Stadt bleiben, wo 10 er die Aufrichtigkeit, deren er sich besleisse, nicht aussüben dürse; er wolle sich daher an den Hos begeben, und da die Kunst sich zu versstellen lernen, um in Zukunst weniger aufrichtig zu seyn.

10) Le Soupçonneux, in dren Aufzügen von dem ältern Riccosboni, den 29 Jenner 1721 zum erstenmale aufgeführt.

Personen. Lelio; Silvia, dessen Schwester; Harlequin, dessen Bedienter; Pantalon; Flaminia, dessen Tochter; Vioslette, ihr Mädchen; der Doctor; Mario, dessen Sohn; versschiedene Bediente. Die Scene ist in Neapolis.

Erfter Aufzug; bas Theater ftellt bas Bimmer bes 20 Lelio vor. Lelio eröfnet die Scene; er ift allein und icheinet un= ruhig. Er hat zwen Briefe in der Hand, einen von dem Mario, der sich auf dem Lande befindet, und den andern von der Flaminia, feiner versprochenen Braut. Der eine dringt in ihn, feine Seprath mit ber Silvia, der Schwester des Lelio, jum Schluffe zu bringen; der andre 25 Brief ift voller Zärtlichkeiten, die dem Lelio ein eitles Romanen= geschwätze dunken, und seine natürliche Unruhe nicht stillen können. Er sucht das Mittel, in das Berg feiner Geliebten feben gu können, in sich selbst, schmeichelt sich, es gefunden zu haben, bezeigt, daß er ben Mario mit Ungeduld erwarte, auf beffen Benstand er fich ben 30 biefer Gelegenheit Soffnung macht, und ruft feinen Bedienten, Barleauin. Weil diefer noch nicht lange ben ihm in Diensten ift, fo fragt er ihn nach seiner Familie, nach seiner vorigen Aufführung, und dieses alles mit jo augenscheinlichen Merkmalen des Arawohns, daß Harlequin verdrüßlich und unruhig wird und durch seine Unruhe das 35

Mißtrauen bes Lelio vermehrt. Er fragt hierauf den Harlequin, wie es um fein Liebesverständniß mit Bioletten ftebe; Sarlequin antwortet, daß er sich glücklich schäte, und sein Serr halt sich über seine bumme Beruhigung auf; doch Harlequin erwiedert, daß er sich wohl hüten 5 werde, der Violette einigen Argwohn fpuren zu laffen, denn entweder fie liebe ihn nicht, und alsdenn wäre sein Arawohn umfonst, ober sie liebe ihn wirklich, und alsdenn könnte ihr ein unverdienter Arawohn leicht Gelegenheit geben, ihre Gesinnung zu ändern. Lelio findet sich durch die Anmerkung seines Bedienten einen Augenblick be-10 troffen, er fällt aber bald wieder in seinen Charafter und faat, daß er wenigstens kein Glück zu schmecken misse, ohne es gang zu kennen. und daß er daher durchaus feine Gebieterin auf die Probe stellen wolle. Man klopft an die Thure; Sarleguin meldet den Mario an. ber vom Lande zuruck kömmt; nachdem Mario hereingetreten, läßt 15 Lelio den Bedienten abgehen, und schlägt jenem vor, der Flaminia einen Liebesantrag zu thun, um ihm hernach hinterbringen zu können, wie er aufgenommen worden, weil er ben feiner angebohrnen Auf= richtigkeit unmöglich eher ruhig fenn könne, als bis er von der Aufrichtigkeit berjenigen, mit benen er zu thun habe, völlig überzeugt 20 worden. Mario entschuldiget sich mit seiner Liebe gegen die Silvia, mit der ihn diese Verstellung leicht veruneinigen könnte; Lelio aber antwortet, daß er nach der verlangten Probe die Flaminia entweder henrathen, ober ihr auf ewig entsagen, und ben Mario ichon wieder mit seiner Schwester aussöhnen und ihre Senrath sogleich zu Stande 25 bringen wolle; da er hingegen seine Einwilligung niemals geben werde, wenn seinem Verlangen kein Genüge geschehe, oder ihn Mario gegen die Silvia ober soust jemanden in der Welt verriethe. Mario muß sich alles gefallen lassen und Lelio geht ab, nachdem er ihm vorher gefagt, daß er der Klaminia antworten wolle, und daß fie feinen Brief 30 durch ihn, den Mario, noch vor Mittage, erhalten muffe; er wolle ihr melden, daß er sich unbag befinde, damit er einen Vorwand habe. fie den ganzen Tag nicht sehen zu dürfen, und Mario seine Erklärung besto ungehinderter anbringen könne. Harlequin kömmt wieder auf die Scene und bittet den Mario, ihm einen Berren zu verschaffen; 35 seiner sen allzu arawöhnisch, als daß man mit ihm leben könne. Mario gesteht es ben Seite gu, ermahnt aber ben Sarlequin, ben

321

Lelio nicht zu verlagen, der übrigens ein guter herr und mit ihm zufrieden fen. Sarlequin jagt ihm hierauf, daß ihn Silvia mit ihrem Bruder habe reden feben, und ihn, ebe er weggebe, fprechen wolle. Mario antwortet, Lelio sen itt in seinem Kabinet und schreibe, diesen Augenblick muffe man sich also zu Ruge machen, und er wolle er- 5 warten, mas Silvia zu befehlen habe. Sarleguin verläßt ihn, und Mario bleibt wegen beffen, mas ihm Lelio aufgetragen, in größter Beforgniß. Silvia fömmt, und fragt ihren Liebhaber, ob er die Ginwilligung ihres Bruders erhalten habe; Mario erwiedert, daß Lelio, ben dem er eben ist aufs neue angehalten, den Tag zu ihrer Ber= 10 mählung noch nicht fest gesett, sondern ihm nur versichert habe, daß fie mit feiner Bermählung an einem Tage ju Stande fommen folle. Lelio fommt dazu, fieht fie mit einander reden, und ichopft Berdacht. Harlequin ber mit ihm hineintritt, fagt, ohne Zweifel werde Mario feiner Schwester die öfentlichen Neuigkeiten des Krieges erzehlen. Lelio 15 antwortet ihm mit einem gezwungnen Lächeln, daß er fehr daran zweifle; er ziehet den Mario darauf ben Seite, und biefer versichert ihm, daß er wegen des bewußten alle Verschwiegenheit beobachtet. Lelio, ohne fehr beruhiget zu fenn, giebt ihm den eben ist geschriebenen Brief. Mario geht mit einem Complimente gegen die Silvia ab, und 20 bittet sie leife, wegen ihrer Benrath in den Bruder zu dringen. Lelio. ber sie beobachtet, fagt zu dem Harleguin, daß Mario ohne Ameifel seine Schwester bitte, ihm von ihrer gehabten Unterredung nichts zu jagen. Harlequin ift aus Gefälligkeit feiner Meinung, und Lelio bringt hierauf in seine Schwester ihm nichts von dem ju verhehlen, 25 was ihr Mario gefagt habe. Sie erröthet, und gehorcht; Lelio wird badurch noch unruhiger, will noch mehr wissen, und droht ihr, ihre Henrath mit dem Mario zu verhindern, wenn sie nicht alles aufrichtia befenne. Harlequin ift auf feines Berrn Seite, und Silvia, die nichts weiter zu fagen weis, geht mit Thränen ab. Doch hat Lelio feinen 30 Berbacht noch nicht verloren, sondern ruft vielmehr, indem er hitig auf und abgeht: Mir! mir einen folden Streich gu fpielen! Uns! fagt Sarlequin, ihn nachäffend. Ich bachte es mohl! fest Lelio hinzu. D mahrhaftig, jagt Barlequin, mir fonnen jo gut betriegen wie fie, und uns foll man fo leicht nichts 35 weiß machen! Indem wird an die Thure geklopft; Pantalon und Leffing, famtliche Schriften. VI. 21

ber Doctor treten herein und sagen dem Lelio, daß sie den Augenblick, sich mit ihm näher zu verbinden, ungeduldig erwarteten; Pantalon nehmlich soll sein Schwiegervater, und der Doctor der Schwiegervater seiner Schwester werden. Lelio dankt ihnen, und da sie hinzussesen, daß ihre Kinder ihm wegen seiner Uneigennützskeit verbunden sehn müßten, weil so wohl er als seine Schwester reichere Gatten leicht hätten sinden-können, so giebt Lelio zu verstehen, daß ihm alle diese Complimente verdächtig vorkommen; ja da die zwen Alten noch weiter in ihn dringen, einen gewissen Tag sest zu setzen, so antwortet oer ihnen gar nicht, fordert von dem Harlequin seinen Hut und Degen, und geht fort. Pantalon und der Doctor erstaunen darüber, und da sie den Harlequin um die Ursache dieses kaltsinnigen Bezeigens fragen, spielt er die Rolle seines Herrn nach, nint seinen Hut, seinen Gürtel, und was er sonst braucht, vom Tische, und verläßt sie ohne alle Um= 15 stände. Sie laussen ihm nach, und der erste Auszug ist zu Ende.

Zwenter Aufzug; das Theater stellt die Gaffe vor, in welcher Vantalon wohnet. Mario tritt auf, und ift in ber größten Berlegenheit, daß er etwas thun foll, was mit allen feinen Neigungen streitet, klopft aber boch an die Thure des Pantalon an. 20 Flaminia kömmt heraus, mit ihm zu sprechen; Biolette ift ben ihr, die Mario wieder hinein zu schicken bittet. Hierauf, nachdem er ihr. ben Brief des Lelio übergeben, fangt er an, fich in fie verliebt gu stellen, und thut dieses auf eine fehr ungeschickte Weise. Endlich fagt er ben Seite, daß er unmöglich länger eine falsche Berson spielen 25 könne; er wirft sich der Flaminia zu Fussen und bittet sie das, was er ihr entdecken wolle, verschwiegen zu halten. Sie verspricht es, und er erzehlt ihr die Thorheit seines Freundes, die er seiner Zärtlichkeit benmißt, und die sie ihm um so vielmehr verzeihen musse, da Lelio ihre und seiner Schwester Seprath ohne Anstand vollziehen wolle, so= 30 bald ihm in diesem Stücke ein Genüge geschehen. Flaminia hört ihm ruhig zu, indem sie ihm aber antwortet, geräth sie in folde Site, baß ihm wegen seines Geheinnisses bange wird, und er sie, sein Un= glud nicht zu machen, beschwören nuß. Gie befänftiget fich, und fagt ihm, sie beforge es nicht heute jum erstenmale, daß sie die Gemuths= 35 art des Lelio unglücklich machen werde; sie wolle daher ihre Maaß= regeln nehmen, ohne daß ihm Lelio etwas vorwerffen könne; er folle

ihm nur unterdeffen fagen, daß feine Liebeserklärung übel aufgenommen worden, und sich felbst eine Antwort, wie er glaube, daß sie sich am besten schicke, erdenken. Mario dankt ihr, und geht den Lelio aufzufuchen. Flaminia ift noch voller Unwillen und ruft Bioletten. Sie erzehlt ihr alles, bentet auf Mittel sich zu rächen, und bittet sie, gleich= 5 falls barauf bedacht zu fenn. Sarleguin fommt, Bioletten zu besuchen, und erzehlt ihr, daß ihn Lelio argwöhnisch gegen sie machen wollen; Biolette gerath barüber in Born, und ihre Gebieterin fagt ihr ins Dhr, daß ihr ein Mittel, fich ju rachen, benfalle; fie fest bingu, fie wolle dem Mario ichreiben, daß sie ihn gern die folgende Nacht 10 fprechen möchte, Violette folle unterdeffen fich bes Harleguins versichern, damit man von allen Tritten und Schritten feines Berren Nachricht haben könne. Nachdem Biolette wider den Lelio gemig losgezogen, schlägt sie dem Harleguin vor, sie wenn es Nacht geworden zu besuchen, doch mit der Borsicht, sich zu verkleiden; sie wolle ibn. 15 fagt fie, nabe an dem Zimmer verbergen, wo fich ihre Gebieterin mit bem Mario unterhalten werde; wenn Mario alsbenn meg fen, würden fie Zeit genug haben, mit einander zu plaudern. Sarleguin findet biefe Ginrichtung fehr vernünftig, nur befürchtet er, fein Berr werde ihm nicht auszugehen erlauben; unterbessen verspricht er boch, sein 20 Beftes zu thun. Biolette wünscht fich, ben Seite, einen glücklichen Fortgang biefer Intrigue, blos um das Bergnügen gu haben, ben Lelio eifersüchtig zu machen, und sich dadurch an ihm zu rächen. Harlequin, der seinen Herren mit dem Mario fommen sieht, gehet ab, sich zu verkleiden. Mario stattet dem Lelio von dem, mas er ihm 25 aufgetragen, Bericht ab, erzehlt wie strenge sich Flaminia gegen ihn erzeigt habe, und wünschet feinem Freunde von Bergen Glud. Lelio glaubt ihm bald, und bald ift er wieder mißtrauisch, endlich hält er es für völlig ausgemacht, daß die vorgegebene Liebe bes Mario ber Flaminia nicht mißfallen habe, und verläßt ihn also voller Unruhe. 30 Mario ist in der größten Verwirrung, und eben kömmt Violette und bringt ihm den Brief ihrer Gebieterin, mit Bitte, dem Lelio bavon Wind zu geben. Sie versichert ihm, bag ber Dienft, welchen er ber Flaminia hierdurch erweise, ihm auf feine Beise nachtheilig senn solle: er verspricht zu gehorchen, gehet ab, und Biolette begiebt fich gleich: 35 falls fehr vergnügt meg. Das Theater verändert fich, und stellt das

Zimmer des Lelio vor. Man sieht, wie Harlequin daselbst unter ver= schiednen Verkleidungen wählet, wie er sich entschließet, zwen auf ein= mal zu nehmen, um desto unerkenntlicher zu sein, und sich wirklich in dieser Absicht auszukleiden anfängt. Lelio überrascht ihn in dieser 5 Beschäftigung, und fragt ihn, mas er machen will. Sarleguin bekennt ihm, daß Biolette ihn zu sich bestellt habe, und bittet ihn bald mit Weinen, bald mit Lachen, sein gutes Glück nicht zu verhindern. Lelio verspricht es ihm, sagt aber, daß es noch nicht Nacht sen, und er also noch Zeit genug habe, fich zu verkleiben. Harlequin umarmet feinen 10 Berrn, und macht verschiedne freudige Lazzis. Indem tritt ein Bedienter herein, der dem Lelio einen Brief vom Mario bringt, in welchem ihm dieser meldet, daß Flaminia ihn (den Mario) zu einer nächtlichen Unterredung gebeten habe, daß er gehindert worden, ihm mundlich davon Nachricht zu geben, und daß er ohne feine Einwilli= 15 gung nichts unternehmen wolle. Lelio schließt hieraus, daß er die Flaminia mit Recht in dem Berdacht gehabt habe, daß ihr die Liebe des Mario nicht miffalle, und er folglich nicht fo fehr geliebt werde, als man es ihm bereden wolle. (Der Schaufpieler nuß hier wohl Acht haben, daß er Unruhe, aber nicht Gifersucht verrathe; und eben 20 biefen Unterschied amischen benden foll der Berfasser dieses Stücks, melcher die Rolle des Lelio selbst spielte, unnachahmlich beobachtet haben.) Lelio faffet den Entschluß, dem Mario zu schreiben, daß er die Einladung der Flaminia annehmen, und ihm morgen davon Nach= richt geben folle. Er ruft, fordert von dem Harlequin die nöthigen 25 Dinge zum Schreiben, und unter andern auch Licht. Licht? fagt Harlequin gang freudig; alfo ift es Racht? Rein, antwortet Lelio; fondern ich brauche nur Licht. Sarleguin bringt ihm alles, was er geforbert hat; fein Berr ichreibt, versiegelt ben Brief. giebt ihn dem Bedienten des Mario, fertiget ihn ab, ftect ben Brief 30 des Mario zu sich, und fagt, daß ihm eben eine gute Lift bengefallen jen. Harlequin findet, daß die Nacht diesesmal länger auffenbleibe, als gewöhnlich. Lelio sieht ihn mit einem kaltsinnigen Blicke an, und wirft ihm vor, daß er ihm nicht die Art und Beise vertrauet habe, wie ihn Biolette in das Saus hineinbringen wolle. Sarlequin ant-35 wortet ihm, daß sie ihn an der Thüre erwarten werde, und wieder= hohlt alles, mas man in der vorigen Scene zwischen ihm und ber

Biolette vorgehen sehen. Alle Augenblicke aber unterbricht er seine Rebe, indem er fagt, es fen Racht, er muffe fort. Lelio halt ihn jedesmal auf; endlich fehrt fich Harlequin um, macht eine Berbeigung und fpricht: Sa! fenn Gie willkommen, gnädige Fran Nacht! Ich muniche Ihro Gnaben eine gute Racht! Und 5 bierauf will er mit Gewalt fort; Lelio aber hält ihn nochmals zurück, und fagt, weil er felbst diese Nacht ausgehen wolle, so musse er (Barleguin) zu Saufe bleiben. Er läßt fich auch burch die Bitten bes Barlequins im geringften nicht bewegen, sondern jagt, daß er ihn fogar, um sich seines Gehorsams zu versichern, verschliessen werbe; 10 weil es aber noch Tag ift, fo geht er, feiner Schwester gu fagen, daß sie ihn nicht erwarten durfe, und läßt sich in der Absicht den Mantel umgeben, ben Sarleguin sich zu verkleiden zurecht gelegt hatte. Er geht ab, Sarlequin, voller Berzweiflung macht fich ben Augenblick ju Rute, Bioletten von diefer Berhinderung Rachricht zu geben. Das 15 Theater verändert sich und stellt eine Straffe vor. Flaminia erscheint, und fagt Bioletten, daß Lelio, ben einer jo gegründeten Urfache gum Berbacht, sie gang gewiß ausspioniren werbe. Sarlequin kömmt bagu, und Flaminia geht ben Seite, damit ihn Liolette besto ungehinderter ausfragen kann. Sie empfängt ibn mit vielen Liebkofungen; anfangs 20 will er sich tröften, und fängt an mit ihr zu lachen, bald aber er= zehlt er ihr sein Unglud weinend, und macht sich geschwind bavon, weil er sieht, daß es Nacht wird. Flaminia kömmt wieder zu Bioletten, und fagt, daß fie alles hinter der Thure gehört habe, und daß ihr ein Mittel bengefallen sen, wie sie sich an dem argwöhnischen Lelio 25 rachen könne. Sie sehen Licht kommen, und begeben sich meg. Der Doctor und Pantalon erscheinen; biefer hat eine Laterne in ber Sand, und fagt jenem, daß er wohl ben ihm zu Abend speisen wolle, nur muffe er es vorher in feinem Saufe melben. Er ruft Bioletten, fagt, daß sie mit dem Abendessen nicht auf ihn warten follen, und geht 30 mit seinem Freunde fort. Lelio erscheint in einen Mantel eingehüllet; er verbirgt fich in einen Binkel, fiehet die benden Alten in das Saus bes Doctors hineingehen, nähert sich dem Saufe bes Pantalons und ruft Bioletten, die sich stellt, als ob sie ihn für ben Sarlequin halte. Nach verschiednen Lazzis von benden Seiten, empfiehlt er ihr mit 35 leifer Stimme, ja wohl Acht zu haben, daß fie nicht durch irgend

ein Licht verrathen wurden. Indem kommt gleich Flaminia, die ein Licht in der Hand hat; sie will sich nach dem Fortgange ihres Un= schlages erfundigen; Biolette läuft ihr voller Born entgegen, und schmält, daß sie so ungeduldig und unvorsichtig ift, sie zu so unrechter 5 Zeit zu beleuchten. Flaminia begiebt fich weg. Biolette fagt zu bem Lelio, daß sie das Licht aus dem Zimmer genommen habe, in welches fie ihn führen wolle; fie nennt ihn beständig Sarlequin, läßt ihn zu ber Thure hinein, die mitten auf dem Theater ift, und schließt nach ihm zu. Flaminia fommt abermals wieder, mit einem Wachslichte 10 in ber Sand, ruft Bioletten und ichilt, daß fie ist allein und ohne Licht in dem Zimmer sey, da sie vielmehr den Mario an der Thure erwarten sollte. Sie befiehlt ihr um so vielmehr zu eilen, weil sie von dem Balcon einen vorbengehen feben, von dem fie glaube, daß er es gewesen sen. Inzwischen aber geben fie einander mit Zeichen 15 zu verstehen, daß Lelio dort eingeschloffen fen, und fie also leife reben müßten. Liolette geht, den Mario zu erwarten, und Flaminia bleibt allein und wünschet sich heimlich zu ihrer bevorstehenden Rache Glück. Mario fömmit; Flaminia begegnet ihm fehr hart, und fagt, daß fie ihn nur beswegen habe ruffen laffen, um ihm zu verbieten, jemals 20 wieder vor ihre Augen zu kommen. Er geht, dem Ansehen nach, in ber größten Bestürzung fort, und Flaminia fährt, nach seinem Abtritte, fort, vor sich theuer zu versichern, daß sie nie einen andern als den Lelio lieben werde. Diefer hört es, macht ein Geräusch und will sich vor Freuden zu den Füssen der Flaminia werffen; Flaminia 25 aber thut, als ob fie furchtfam mare, und einen Dieb zu hören glaubte, und ruft um Sulfe. Alle Bediente aus dem Saufe kommen bewaffnet bergu; fie befiehlt ihnen gang laut, sich eines Diebes zu versichern, ber in dem nächsten Zimmer verschloffen fen, leife aber fagt fie, daß fie alles, was sie ihnen befohlen habe, ja wohl beobachten und es 30 genug fenn laffen follten, ihm Furcht einzujagen. Man öfnet bie Thure; Lelio dringt heraus, rennt die Bedienten übern Sauffen, einer von ihnen thut einen Vistolenschuß in die Luft, der vermeinte Dieb verlieret Sut und Perücke, und macht sich davon.

Dritter Aufzug. Die Bühne stellt bas Zimmer bes 35 Lelio vor. Harlequin liegt auf einem Tische, und ist eingeschlaffen. Er träumt, und glaubt mit Violetten zu sprechen. Er bewegt sich und

fällt herunter; er erwacht darüber, sucht Bioletten, und da er fie nicht findet, merkt er endlich, daß er geträumt und der Tag ihn auf= geweckt habe. Lelio tritt herein. Sarleguin erkennt ihn nicht jo gleich, und fürchtet sich vor ihm; nach einer Menge Lazzis erfennt er ihn endlich und fragt, mas er mit seinem hute, und seiner Perucke ge= 5 macht habe. Lelio giebt seinen Berluft einem heftigen Binde schuld, ber sie ihm weggenommen. Indem wird an die Thure geflopft, und Sarleguin bringt einen Bedienten der Flaminia hereingeführt, der bem Lelio einen Brief giebt, in welchem fie ihm meldet, daß ihr ein groffer Verdruß zugestoffen, und daß, wenn ihre Senrath nicht noch 10 biefen Tag zu Stande fame, fie fich morgen auf Zeitlebens in ein Rloster einschliessen wolle. Lelio schmeichelt sich, daß die Liebe des Mario ohne Zweifel biefer groffe Verdruß fen, und fagt zu dem Bedienten, daß er ihr fogleich felbst die Antwort bringen wolle, und sie unterdessen versichern lasse, daß er alle Augenblicke bereit fen, ihr 15 zu gehorchen. Er erkundiget fich ben dem Bedienten nach der Gefundheit seiner Gebieterin; dieser antwortet, daß sie sich nicht allzuwohl befinde, weil sie sich von dem Schrecken noch nicht erhohlt, ben sie vergangene Racht gehabt habe, indem man einen Dieb ben ihr eingeschloffen gefunden, der feinen But und feine Berucke in Stiche 20 gelaffen. Das muß alfo, jagt Barlequin, eine fehr unglud: liche Racht für die Sute und Verüden gewesen fenn. Sein Berr befiehlet ihm ju schweigen, und fertiget den Bedienten der Flaminia ab. Sarlequin fängt wieder an, von den Suten und Veruden zu reden; Lelio wird ungeduldig; indem wird angeklopft und der 25 Doctor tritt mit dem Pantalon herein. Die zwen Alten liegen dem Lelio aufs neue an, den Tag zu feiner und der Gilvia Berhenrathung, fest zu setzen; er antwortet, er sen bereit zu schliessen, und wolle ihnen mit seiner Schwester zu dem Bantalon folgen, wo sie den Notarius fönnten hinfommen laffen. Silvia fömmt hierauf, und fagt ihm, baß 30 fie ihn im Traume in groffer Noth, unter wilden Thieren gesehen habe, die ihn zerreiffen wollen. Lelio gestehet vor sich, daß es diesem Traume nicht gang an Bahrheit fehle. Mario fommt bagu; gruffet bie Silvia und ziehet ben Lelio ben Seite, und erzehlt ihm, daß er seinetwegen sehr gemißhandelt worden. Lelio unterbricht ihn, und sagt, 35 er wiffe bereits alles und werde ihm die Rube seines fünftigen Lebens

zu danken haben. Mario und Silvia dringen wegen ihrer Berbindung in ihn; er sagt ihnen, was er eben ist mit dem Pantalon und dem Doctor abgeredet habe, und sie fallen ihm bende um den Auch ich? fagt Harlequin, auch ich werde Bioletten 5 henrathen dürfen? Ohne Zweifel; antwortet Lelio; und Sarlequin fällt ihn gleichfalls um den Hals. Die Umarmungen fangen von neuem an, und fo gehen fie endlich mit einander ab. Das Theater verändert sich, und stellt die Straffe vor, wo Pantalons Saus ift. Man erblickt ben Doctor, ben Pantalon und ben 1 Rotarius, die auf 10 das Haus zueilen, damit sie Lelio finden und keinen Berdacht zu irgend einem Arawohne haben möge. Doch Lelio, Silvia und Mario hohlen fie noch ein, und fie gehen alle zusammen hinein. Das Theater verändert sich abermals, und stellt das Zimmer der Flaminia vor, wo fie zu Bioletten fagt, daß fie noch gar nicht wisse, wie sie mit dem 15 Lelio, ohne Nachtheil des Mario, werde brechen können. Biolette giebt ihr den Brief des Mario an den Lelio, den diefer, als er sich bavon machen müssen, verloren hatte. Flaminia lieset ihn mit grosser Freude, und faat, daß sie ihn fehr gut werde brauchen können. Indem kommen die Bäter und die Liebhaber dazu. Man unterzeichnet die benden 20 Contracte. Flaminia bemächtiget sich berfelben, giebt dem Mario ben, ber ihn angehet, wirft bem Lelio feinen Argwohn und fein beschimpfendes Verfahren vor, welches sie durch den Brief, den er ben feiner Flucht verloren, erfahren habe, und zerreißt den Contract, den sie furz zuvor unterzeichnet hatte. Pantalon billiget das Verfahren 25 seiner Tochter und begiebt sich mit ihr weg. Lelio bleibt ganz verwirrt; Silvia tröftet ihn, und giebt ihm den Rath, in Zukunft nicht mehr so argwöhnisch zu senn. Lelio aber nimmt sich im Borne vor, es mehr als jemals zu fenn; denn, fagt er, diefer Brief ent= hält eine Berrätheren, gegen die ich nicht genug auf 30 ber hut gewesen bin. In Zukunft will ich mich auch vor bem hunde und ber Rage in dem Saufe in Acht neh= men, und auch meinem Semde nicht mehr trauen. Er gehet voller Buth ab. Mario und Silvia folgen ihm in der Abficht, ihn mit Flaminien wieder auszusöhnen; und Sarlequin fagt, er 35 wolle geben und feben, ob die Thorheit feines Herren auch nicht

<sup>1</sup> ben [fehlt 1758]

feiner Senrath Unglud gebracht habe; womit die Romödie sich endet.

11) Les Erreurs de l'Amour, ou Arlequin Notaire maltraité; in brey Aufzügen nach dem Entwurse des ältern Niccoboni, zum erstenmale aufgeführt den 23 May 1717.

Lelio liebt die Silvia und wird wieder von ihr geliebt, und 5 Flaminia liebt den Lelio, der sie aber nicht liebt. Sie verfolgt ihn also überall, wo sie ihn mit der Silvia zusammen findet, und dieses unter verschiedenen Berkleidungen; kurz sie thut alles, was die Siserssucht einem Frauenzimmer eingeben kann. Harlequin, der als ein Notarius verkleidet erscheinet, wird ausgeprügelt, und lacht als ob er 10 toll wäre, weil sich die, die ihn prügeln, wie er sagt, in der Person irreten. — Das Stück war nach den Sitten von Benedig eingerichtet.

## Coppel.\*)

1) L'Education perdue; in einem Aufzuge. Bon bem Herrn Coppel entworffen, und ben 23 Octobr. 1717 zum erstenmale 15 aufgeführt.

Ein italiänischer Herr, Namens Lelio, hat aus seiner She nicht mehr als ein einziges Kind, welches ein Sohn ist, den er ben einer Müllerin auf dem Lande in die Kost gegeben. Als er nach der Zeit Wittwer wird, will er diesen seinen Sohn, den er Mario nennen 20 lassen, wieder zu sich nehmen, und da er eine Kette und das Portrait seiner Mutter, welches bendes er ihm um den Hals gehangen, als er ihn in die Kost gethan, nicht ben ihm sindet, so fragt er die Müllerin nach der Ursache, die ihm denn sagt, daß sie das eine wie das andre verloren habe. Lelio glaubt ihr und ninnt den Sohn, den sie ihm 25 vorgestellt, und er sür den seinen hält, mit. Auf seinem Rückwege sindet er ein Kind an dem User des Flusses, von dem Alter seines Sohnes, und das viel Artigkeit zeiget; er erbarnt sich über dieses

\*) Charles Antoine Coppel war erster Mahler bes Königs und Director der königlichen Akademie der Mahleren und Bilbhauerkunft zu Paris. 30 Er starb an diesem Orte den 14 Junius 1752. in einem Alter von 58 Jahren. Er hat so wohl für die französische als italiänische Bühne gearbeit. Seine Stücke für die letztere aber, waren weiter nichts als Entwürffe, dergleichen dieser und der folgende ist, und die von den Schanspielern aus dem Stegreife ausgeführt, und daher niemals gedruckt worden.

35

Rind, nimt es mit und läßt es mit seinem Sohne, unter bem Namen Lindori, zugleich erziehen. Ben dem Lindori schlägt die Erziehung fehr wohl an, und seine Aufführung ist ungemein sittsam, da hingegen Mario ein lüderlicher Wildfang wird. Lindori macht mit der Silvia. 5 der Tochter des Pantalons, der sie mit dem Mario verhenrathen will. weil ihn Lelio darum angesprochen, Bekanntschaft. She aber Bantalon seine Tochter den Mario zu heyrathen zwingen will, erkundiget er sich vorher ben dem Harlequin, dem Bedienten des Mario, wegen der Aufführung seines Herren. Harleguin, in einer Kleidung mit Bandern, ein 10 spanisches Rohr unter bem Arme, und ein Reibeisen und Tabak in den Sänden, spielt einen lächerlichen Betitmaiter, und erklärt dem Bantalon, daß sein Herr der glücklichste und zugleich der freneste und luftigste junge Mensch von der Welt sen, der sich alle Tage neue Ergöplich= feiten, in der Oper, in der Komödie, vor dem Spieltische, im Bein-15 hause, ben Franenzimmern, zu machen wisse. Da Pantalon dieses hört, fagt er dem Lelio den Handel auf, und will seine Tochter dem Mario nicht geben. Unterdessen führt dieser den Lindori nebst zwen Frauenzimmern in die Oper, und wie sie wieder herauskommen, zwingt Mario den Lindori, den Degen zu ziehen. Mario wird von ihm ent= 20 waffnet, und Lindori schenkt ihm aus Grosmuth und aus Dankbarkeit das Leben, worauf aber Mario angehalten und in das Gefängniß ge= bracht wird. Unterdessen kömmt der Bruder von der Amme an, und bringt einen Brief an den Lelio, in welchem fie ihm meldet, daß fie ben Annäherung ihres Todes ihr Gewissen zwinge, ihm zu entbecken, 25 wie Mario ihr eigner Sohn fen, und daß ber seinige in dem Flusse ben der Mühle umgekommen, wegwegen fie denn vorgegeben, daß die Halsschnur und das Portrait verloren gegangen wären. Da Lindori von der Halsschnur und dem Bortrait reden höret, so zeigt er bendes vor, wird dadurch für den Sohn des Lelio erkannt und henrathet die 30 Silvia. Lelio will hierauf den Mario von sich stoffen, Lindori aber bewegt feinen Bater, daß er ihn auf eben bemfelben Juffe, auf welchem Lindori vorher gewesen, ben sich behält.

2) Le Defiant; in drey Aufzügen von Ch. An. Coppel, den 10 Julius 1718. zum erstenmale aufgeführt.

Personen bes Studs. Lelio, ber Miftrauische. Flaminia,

bes Lelio Tochter. Pantalon, des Lelio Bruder. Mario, Liebhaber ber Flaminia und Freund des Pantalon. Liolette, der Flaminia Mädchen. Arlequin, des Lelio Bedienter. Scapin, ein andrer verstrauter Bedienter des Lelio. Pierrot, ein Anverwandter des Scapin.

Lelio hat nur eine Tochter, (Flaminia) die er gern an einen 5 Mann von Stande verhenrathen wollte. Pantalon, jein Bruder, fonunt und will für den Mario um sie werben, welches ein junger Mensch von Familie ist, und den Flaminia liebt. Allein Lelio will sie ihm nicht geben, weil man ihm gesagt hat, daß Mario ein wenig fren lebe, und sein Vermögen eher als ein andrer durchbringen werde. Diefer 10 abschläglichen Antwort wegen ist Mario ziemlich verlegen, und weis nicht wie er mit seiner Gebieterin zu sprechen kommen soll, weil Lelio fo mißtrauisch ift, daß sich niemand seinem Saufe nähern darf. von bem er nicht glaube, daß er ihn bestehlen wolle. Gleichwohl findet Mario ein Mittel hineinzukommen und die Flaminia zu sehen, die ihm 15 verspricht, daß sie niemals eines andern, als die seinige sem wolle. Sie verlassen einander eben da Lelio dazukömmt, und aus vollem Salje, als ein Befessener, ichrent: Dieb! Dieb! man bestiehlt mich! Er halt einen Menschen am Rragen, der einen Sach mit taufend Livres trägt, und ben er aus feinem Cabinete herauskommen feben, 20 das er nach sich zuzuschliessen vergessen hatte. Lelio bildet sich ein, daß ihm dieser Mensch das Geld gestohlen habe; es ist aber gleich bas Gegentheil. Denn dieser Mensch ift ein Bedienter eines Freundes vom Lelio, dem er hundert Vistolen geliehen hatte, und der Freund ichickt sie ihm ist durch seinen Diener wieder, welchem Lelio bis ist 25 weder Zeit noch Frenheit gelaffen, seine Commision auszurichten. Nachbem er es nun gethan, läßt ihn Lelio zwar wieder gehen, befiehlt aber bem Harleguin, ihn bis auf die Straffe zu begleiten, damit er nicht noch etwas ben bem Berausgeben mitnehmen möge. Lelio fragt ben Scapin, welches fein vornehmster Bedienter und fein Vertrauter ift, 30 wegen der Senrath seiner Tochter um Rath, und läßt sich verlauten, daß er sie dem Mario nicht geben wolle. Scapin fagt, er fenne einen fehr reichen Marquis, der sich wohl für seine Tochter schicken möchte; da ihm aber seine Aeltern sehr früh gestorben wären, und er auf bem Lande erzogen worden, jo könne es leicht fenn, daß er nicht alle die 35 Artiafeiten einer in der Stadt und in der groffen Welt erzogenen

Person besitze. Lelio aber erwiedert, daß dieses nichts zu bedeuten habe, und daß er ihn nur solle kommen lassen. Dieser Marquis ist Pierrot, der Sohn eines reichen Bauers, des Bruders vom Scapin, der diesen ketter gern mit der Flaminia verheyrathen wollte. 5 Er läßt ihn sehr prächtig auskleiden, und stellt ihn dem Lelio und der Flaminia unter dem Namen des Marquis de la Pierre vor, und Lelio sagt seiner Tochter, daß dieses der Gemahl sey, den er ihr bestimme. Der Marquis sagt tausend abgeschmackte Dinge; er nennt den Scapin seinen Letter, ob es ihm dieser gleich ausdrücklich versobten. Und nun könnnt auch Harlequin dazu, der vollends alles zu nichte zu machen drohet; denn da er den Pierrot auf dem Dorfe gestannt hat, wo er sein Spielgeselle sonst gewesen war, so läust er auf ihn zu, umfasst ihn und sagt ihm tausenderlen närrisches Zeug. Scapin macht dieses alles, so viel ihm möglich, ben dem Lelio wieder gut.

Unterbessen ist Mario wegen der Ankunft dieses Marquis und 15 wegen der Hartnäckigkeit des Lelio, ihm seine Tochter nicht zu geben, fehr verlegen. Er wendet sich an Violetten, welches Scapins Liebste ift, und bittet sie, die Senrath hintertreiben zu helfen. Biolette, die fonst ben dem Scapin alles vermag, thut ihm ben Borschlag, und ver-20 fpricht ihn zu henrathen, wenn er den Lelio dahin bringen wolle, daß er bem Marguis de la Vierre seinen Abschied ertheile 2c. Scapin aber, ber gleich, da ihm Biolette biefen Borschlag thut, seinen Herrn fommen sieht, fagt gang laut, daß er sich wohl hüten werde, feinen Herrn zu verrathen, und daß Flaminia nichts bessers thun könne, als 25 den Marquis de la Pierre zu henrathen 2c. In diesem Augenblicke fömmt Harlequin dazu, und fagt, daß in dem Hause, und zwar in Scapins Rammer, Feuer ausgekommen fen. Lelio läuft fogleich bin, läßt das Fener löschen, und steckt eine Brieftasche, die dem Scapin gehört, und die er auf dem Tische gefunden, zu sich. Ghe er sie ihm 30 aber wieder giebt, sucht er fie vorher durch, um zu feben, ob Scapin nicht irgend eine Rechnung für ihn bezahlt bekommen. Da findet er nun unter feinen Papieren einen Brief von Pierrots Bater, ber bem Scapin schreibt, daß es fehr viel gewagt fen, ben Pierrot für einen Marquis ausgeben zu wollen, weil er viel zu ungeschliffen ware, diefen 35 Charafter lange zu behaupten. Che Lelio aber durch diesen Brief, den er in der Brieftasche gefunden, Licht erhält, hat sein Bruder Pantalon eine sehr lustige Scene mit ihm. Pantalon will mit dem Lelio wegen der lächerlichen vorhabenden Verhenrathung sprechen; dieser aber, nach seiner mißtrauischen Gemüthsart, glaubt, daß er ihm Wagen und Pferde abborgen wolle, und bringt daher, ohne ihm Zeit zu lassen, sich zu erklären, eine lange Reihe von Entschuldigungen vor, warum 5 er sie ihm nicht leihen könne. Und als er hört, daß ist von ganz etwas andern die Rede sen, bildet er sich ein, daß er Geld von ihm borgen wolle, und läßt sich daher weitläuftig über die elenden, geldskemmen Zeiten aus 2c. Endlich wird Lelio, durch die Gründe seines Bruders, und durch den gesundenen Brief von der Untreue des Scapins 10 überzeugt, jagt ihn mit samt dem Pierrot sort, rust seine Tochter und verspricht sie dem Mario 2c.

Die Kunstrichter setzten an diesem Stücke aus, daß der Charafter des Mißtrauischen nur sehr oben hin behandelt sen, und mit dem Geitzigen des Moliere zu viel ähnliches habe 2c. Deßgleichen 15schien es ihnen sehr seltsam zu seyn, daß ein so mißtrauischer Mensch, als Lelio ist, gleichwohl gegen den Scapin, der ihn ben der Nase herumführt, nicht das geringste Mißtrauen bezeige.

Noch hatte Harlequin eine sehr lustige, episobische Scene barinn; als er nehmlich aus dem Hause seines Heraus kam, und sein 20 Ränzel mit sich brachte, damit es nicht etwa mit verbrennen möge. Er sucht es durch, und da er sein bestes Hende nicht darinn sindet, so geht er wieder hinein, um dieses noch zu hohlen. Er bringt es auch wirklich, sieht aber, als er zurück kömmt, daß ein Died mit seinem Ränzel, davon geht. Er betrachtet ihn, sieht ihm nach, und der Died läßt 25 sich auch, auf eine somische Weise, auf allen Seiten und in mancherzlen Stellungen von ihm betrachten, so daß diese stumme Scene, nach vielfältigem hin und wiedergehen, sehr lächerlich ausfällt. Der Died kömmt endlich mit dem Ränzel davon und Harlequin kömmt allein wieder vor auf das Theater, und spottet über den Died, daß er gleichz 30 wohl sein bestes Henden Zustande weiset.

3) L'Impatient; in einem Aufzuge, nach dem Entwurse bes Herrn Coppel, den 10 November 1717. zum erstemmale aufgeführt. Lelio, welches der Charafter eines sehr ungeduldigen Menschen 35. ist, der sich in beständiger Bewegung besindet, wird Anall und Fall in die Flaminia, die Tochter des Doctors verliebt, und wird wegen der Henrathspunkte so geschwind einig, als ob es die größte Kleinigsteit beträffe. Flaminia, die diesen ihren künstigen Gemahl nicht liebt, 5 fällt auf eine List, ihm die Verbindung mit ihr zuwider zu machen. Sie redet nehmlich, in der ersten Zusammenkunst, die sie mit ihm hat, mit einer so merklichen Langsamkeit, daß sie jedes Wort zu articuliren, eine geraume Zeit nöthig hat. Lelio verräth alle Augenblicke seine Ungeduld, und da er es endlich nicht länger aushalten kann, verläßt 10 er die Flaminia auf einmal, begiebt sich zum Doctor und ersucht ihn, ihn seines gegebenen Wortes, dessen Tochter zu henrathen, zu erlassen. Wario, der Liebhaber der Flaminia, macht sich diesen Bruch zu Nutze, hält ben dem Doctor um sie an, und bekömmt sie.

## De Lisle.\*)

- 1) Arlequin Astrologue; in brey Aufzügen von dem Herrn de Liste, auf dem italiänischen Theater in Paris den 13 May 1727. zum erstenmale aufgeführt.
- 1. Anfzug. Harlequin erösnet die Scene. Er sucht seinen Herrn den Erast, der ihm seit einigen Tagen aus den Augen gekommen 20 ist. Er sindet ihn endlich als Gärtner verkleidet, in Diensten der Dorimene, unter dem Namen Lucas. Ansangs erkennt er ihn unter dieser Verkleidung nicht, welches den Erast hossen läßt, daß ihn auch weder Dorimene noch Julia darunter erkennen werde. Mit dieser Vorsischt hat der Verfasser ohne Zweisel den Sinwürsen, die ihm die Kunstzrichter etwa darüber machen könnten, im Voraus begegnen wollen. Wir wollen nicht untersuchen, in wie weit derzleichen Sinwürse gegründet sehn möchten; genug daß man über Facta nicht streiten muß; und das ist eines, daß Erast von seinem eignen Vedienten nicht erkannt worden. Wo die Ersahrung spricht, giebt uns der Verfasser zu 30 verstehen, da muß die Vernunft schweigen. Erast entdeckt dem Harlez
- \*) Dieser bramatische Schriffteller lebt, so viel mir bekannt ist, noch. Er hat nur für das italiänische Theater gearbeitet. Sein Timon, der Mensichenfeind, sein Falke 2c. sind seit geranner Zeit, auch auf dem beutschen Theater. Die Stücke aber, deren Entwürfe hier vorkommen, sind nie gedruckt 35 worden.

quin die Urfachen, die ihn bewogen, sich als Gartner ben der Dorimene in Dienste zu begeben. Dorimene will die Julia an den Oronte verbenrathen, und eben um diese Senrath zu hintertreiben, hat sich Eraft verkleidet. Er schlägt dem Barlequin vor, sich felbst als einen Stern= feber zu verkleiden, um Dorimenen zu hintergeben, die aus den Wahr= 5 fagern fehr viel macht. Und um den Sarleguin besto leichter zu bewegen, ihm unter diefer Berkleidung zu dienen, faßt er ihn ben feiner Schwäche. Harlequin liebt die Colombine, welche er in dem Verdachte hat, daß fie den Trivelin, den Bedienten bes Oronte, den Dorimene ihrer Tochter Julia bestimmet, liebe. Eraft führet den Sarlequin mit 10 fich fort, damit er fich niemanden zeigen foll. Gie begeben fich in ein Weinhaus, um ihre Maagregeln, wegen der Lift, die Eraft erdacht hat, mit einander zu nehmen. Dorimene kömmt mit der Julia, eben da Eraft und Sarlequin abgehen. Sie macht sich die unverstellte Aufrichtigkeit ihrer Tochter zu Rube, um zu erfahren, mas in ihrem Berzen 15 vorgeht. Julia gesteht ihr gerade zu, daß sie den Oronte zu ihrem Manne nicht haben möge, weil sie sich schon einen andern Liebhaber, der mehr nach ihrem Geschmacke sen, ausgesucht habe. Dorimene, welche in den Eraft eben so verliebt ist, als ihre Tochter, und die ihm nur beswegen den Zutritt in ihr Haus versagt hat, weil Julia in 20 feinem Bergen die Oberhand über fie erhalten, verbietet ihr burchaus an den Eraft weiter zu gedenken, und befiehlt ihr, sich fertig zu halten, bie Sand des Dronte anzunehmen, deffen Reichthümer sie glücklich machen könnten. Dronte könnnt, Dorimene läßt ihre Tochter abtreten, Julia gehorcht, giebt aber durch ein Benfeite zu verstehen, daß sie 25 sich an einem Ort verstecken wolle, wo sie die Unterredung ihrer Mutter und bes alten Liebhabers, ber ihr Gemahl werden folle, mit anhören fonne. Dorimene fagt bem Oronte, daß fie in bem Bergen ber Julia wegen der ihr vorgeschlagenen Seprath, sehr viel Widerstand antreffe. Oronte schmeichelt sich, durch Sulfe feiner Reichthumer alle Sindernisse 30 aus dem Wege zu räumen. Dorimene verläßt ihn, um wegen verschiedener Dinge Unftalt zu machen. Den Augenblick barauf kömmt Julia; sie jagt bem Dronte, daß sie feine gange Unterredung, mit ihrer Mutter, mit angehört habe, und daß sich diese sehr betriege. Dronte glaubt, daß ihm biefe Reden gunftig waren, und daß er ber 35 Julia so unangenehm nicht sen, als ihre Mutter es glaube. Doch

Julia läßt ihn nicht länger in seinem Jrrthume, und erklärt ihm ohne die geringste Zweydeutigkeit, daß sie ihn nicht liebe, und auch niemals lieben werde. Nach diesem aufrichtigen Geständnisse begiebt sie sich weg; und Oronte geräth darüber ein wenig in Verwirrung, doch vers blieret er noch nicht alle Hosmung.

2. Aufzug. Harleguin, ob es ihm gleich Eraft ausdrücklich verbothen, fich vor feiner Verkleidung in den Sternfeher, jemanden zu zeigen, kann bennoch seiner Begierbe mit Colombinen zu reben nicht wiederstehen, um von ihr zu erfahren, ob sie ihm wirklich den Tri= 10 velin vorziehe. Colombine kömmt, und ist eben nicht sehr erfreut, ihn zu seben, weil sie seinen Nebenbuhler liebt. Allein sie verstellt ihr Migvergnügen; sie fragt ihn nach dem Eraft und fagt, daß er feiner Abwesenheit ungeachtet, der Julia in ihren Gedanken beständig gegen= wärtig sen, und auf das gärtlichste von ihr geliebt werde. Harleguin 15 antwortet ihr, daß er ben dem Erast nicht mehr diene, und einen un= endlich bessern Gerren gefunden habe. Er sen nehmlich vor ist ben bem großen Sternseher Beniscraque, ber eine unumschränkte Gewalt besite, in Diensten. Er giebt ihr zugleich zu verstehen, daß er ben Trivelin, wenn er sich unterstehen follte, ihm ihr Berg streitig zu 20 machen, durch Sulfe gewisser Geifter, die ihm fein Berr leiben werde. ein wenig in der Luft wolle herum tangen laffen. Colombine die hier= über sehr erschrickt, verstellt sich noch weiter, und schwört ihm, daß sie den Trivelin burchaus nicht leiden könne, sondern ihren Sarlequin einzig und allein liebe. Sier kömmt nun Eraft bazu, ber noch immer als Gärtner 25 verkleidet ift; er geräth wider den Harlequin in Zorn, und droht ihm leise, ihn wegen seines Ungehorsams zu strafen. Harlequin thut, als ob er ihn nicht kenne, und nimmt einen Ton gegen ihn an, ber sich für den Diener des großen Beniscraque, wenn er mit einem schlechten Gartner fpricht, ichidet. Sarlequin geht ab, um fich zu verkleiben: 30 und der verftellte Gartner erfährt von der Colombine, daß Julia die Sand bes Dronte ausgeschlagen, weil sie ihr Bert bereits an einen andern jungen Liebhaber, Namens Eraft, verschenkt habe. Der vermeinte Gärtner fagt ihr, bag er ber Julia in biefer Liebe, fo weit es in seinem Bermögen stehe, dienen wolle. Julia kömmt, und be= 35 zeigt eine große Begierde, sich mit bem Sternseher eber, als ihre Mutter, zu unterhalten. Sie bittet zugleich den Lucas, ben ihr ju bleiben, weil sie sich vor dergleichen Leute, die mit Geistern Umgang haben, fürchte. Erast bringt sie mit einer guten Art auf das Kapitel von ihrer geheimen Liebe, und hat das Bergnügen zu hören, daß er heftiger, als er immer hossen dürssen, von ihr geliebt werde. Er giebt ihr die Hand, sie zu dem Beniscraque zu sühren, auf dessen Ankunft 5 Dorimene mit Ungeduld wartet.

3. Aufaug. Der erste Auftritt biefes letten Aufzuges ift amischen Trivelin und dem in den 1 Sternseher verkleideten Barleguin. Sarleguin macht bem Trivelin so viel Angst, daß er ihm das Versprechen abzwingt, ber Colombine zu entfagen. Der Borwand, unter welchem 10 ber verstellte Beniscraque bem Trivelin diese Entsagung abnöthiget, ift diefer, weil er den Harlequin, ber ben ihm in Diensten ftebe, unter feinen Schutz genommen habe. Trivelin macht fich gitternd bavon. und schwört, sich niemals einer solchen Gefahr wieder auszuseßen. Dorimene und Dronte kommen, den Sternseher um Rath zu fragen; 15 Oronte aber ift ben weiten nicht fo leichtgläubig, als Dorimene. Beniscraque läßt fie bende abtreten, und will mit der Colombine ben Anfang machen, die ihn gleichfalls zu Rathe zu giehen verlangt. Sie giebt ihm zu erkennen, daß sie zwen Liebhaber habe, aber nur einen bavon liebe; sie fest hinzu, daß sie gezwungen fen, das Geheimniß 20 ihres Bergens zu verbergen, weil der Berr desjenigen, den fie nicht liebe, in diesem Saufe gegenwärtig fen. Gie versteht unter diesem Berrn den Beniscraque, weil ihr Barlequin in dem ersten Aufzuge gefagt hat, daß er ben biefem berühmten Manne in Dienste getreten sey. Harlequin aber betriegt sich, und glaubt, daß sie den Trivelin, 25 ber ben dem Oronte in Diensten stehe, meine. Diese Zwendeutiakeit verursacht dem Harlequin eine große Freude; er kömmt aber gar bald aus feinem Jrrthume. Colombine fagt ihm, daß es Trivelin fen, ben fie liebe. Sierben nun kan sich Sarlequin nicht halten, er wirft seinen Rock und seinen Bart auf die Erde, und läßt der Colombine 30 den Liebhaber in ihm erkennen, dem sie den Trivelin vorzuziehen, die Ungerechtigkeit habe. Auf bas Geschren und die Scheltworte, die er der Colombine fagt, kommen sowohl Dorimene und Dronte, als auch ber vermeinte Lucas herzu; und jene erstaunen nicht wenig, anstatt bes Beniscraque ben Harlequin ju finden. Anfangs scheinet biefer 35

<sup>1</sup> ben [feblt 1758]

unbesonnene Streich die ganze List des Erast zu vernichten; doch es wird gar bald alles beygelegt. Da Oronte höret, daß Julia den Erast liebet, und diesen Liebhaber bey seiner fünftigen Gattin verkleidet antrist, so entsagt er einer für ihn so gefährlichen Heyrath; und Dorismene saßt, nach einem so öffentlichen Ausbruche, den weisen Entschluß, in die Verbindung ihrer Tochter mit dem Erast zu willigen, dem sie noch dazu ihre Freundschaft verspricht. Der einzige Harlequin sieht sich unglücklich; er kann aber niemand andern, als sich selbst die Schuld geben.

10 2) Arlequin Grand Mogul, in brey Aufzügen, nach dem Entwurfe des Hrn. de Liste zum erstenmale aufgeführt den 14 Jenner 1734.

Usouf, General der Truppen des Cha-Jean, Ransers von Mogol, emport sich gegen diesen Monarchen, weil er seine Tochter verstoffen 15 hat, und die Rorane, eine Enkelin des Sultan Amajou, henrathen will. Um seiner Parthey ein Gewichte zu geben, bedient sich Asouf bes Harlequing, eines einfältigen Schäfers, welchen er den Rebellen unter dem Namen des Prinzen Boulakis, ältesten Bruder des Cha-Jean, der bereits seit einigen Jahren todt ift, vorstellet. Man kan 20 sich leicht einbilden, wie schlecht der vorgegebene Prinz die Person, die man ihm zu spielen gegeben, behauptet. Er hat sich noch dazu in eine junge Schäferin, Namens Zaide, verliebet, die fich über feine Unbeständigkeit beklagt, und es ihn endlich bereuen läßt, daß er die Stelle, die ihm Asouf aufgetragen, angenommen habe. Endlich schlägt 25 Cha-Jean die Rebellen, Afouf bleibet in der Schlacht und Harleguin henrathet die Zaide. — Diefes Stück fand wenig Benfall, ob es gleich verschiedene Scenen hatte, welche die Naivetet des Harleguin und der Raide fehr interessant machten.

3) Les Caprices du Coeur et de l'Esprit, in dren Aufzügen 20 von dem Hrn. de Liste; zum erstenmale aufgeführt den 25 Junius 1739.

Personen. Dorimon, der Angelique Bater; Dorante, Liebshaber der Angelique; Balere, gleichfalls der Angelique Liebhaber; Angelique, dem Dorante versprochen; Fsabelle, Nichte des Doris

mon, dem Balere versprochen; Lisette, Mädchen der Angelique; Frontin, Bedienter des Dorante. Die Scene ist auf dem Lande ben dem Dorimon.

Dorimon eröfnet die Scene und fragt Lifetten, mas fie von bem Dorante, den er seiner Tochter bestimme, und von dem Balere, dem 5 er seine Richte versprochen, sage? Lisette antwortet: fie mären benbe liebensmurdig; Balere fen fehr lebhaft, und miffe fich hervor zu thun; Dorante aber gefalle ihr beswegen un= endlich, weil man einen vernünftigen Mann in ihm be= merte, von der gefälligften Gemuthsart, obgleich fein 10 Meußerliches fehr ernfthaft fen. Dorimon ichmeichelt fich, in ber Wahl dieser Chemanner für seine Tochter und seine Nichte, sehr gludlich gewesen zu fenn; indem Angelique, welche er dem Dorante bestimmt, jo wie er, philosophisch, und Jabelle, jo wie Balere, lebhaft und aufgeräumt fen. Sie kommen beube dazu, und Dorimon fagt, 15 baß er mit ihnen von einer ernsthaften Sache reden wolle. Er er= flärt fich, daß es ihre Berhenrathung betreffe; Sfabelle findet nicht, baß biefes eben eine fehr ernsthafte Sache fen, allein Angelique bentet gang anders. Dorimon gehet ab, um sich zu den zwen Liebhabern ju begeben, und fie hernach ju feinen Töchtern zu führen. Sfabelle 20 bezeiget ihrer Muhme ihre Freude, daß man sie nun bald verhenrathen werde; Angelique aber ift gang traurig, weil, wie sie fagt, die Segrath und mit einem Manne verbindet, deffen Berstand man oft eben jo wenig kennet, als die Gemüthsart. Hierauf ichildert fie die Liebhaber, die ihre Rehler in 25 liebenswürdige Eigenschaften zu verwandeln wissen, und sich den Augen ihrer Gebieterinnen gang anders darftellen, als fie mirklich find. Iabelle antwortet, daß das Frauenzimmer den Mannspersonen, wie sie glaube, in dem Stude der Verstellung nichts ichuldig bleibe. Die Unterredung wird durch die Ankunft des Dorimon und der zwen 30 Liebhaber unterbrochen. Ben diefer Zusammenkunft fallen nichts als Höflichkeiten vor, und Dorimon, unter dem Vorwande, verschiedenes anzuordnen, läßt fie alle viere benjammen. Ben biefer Gelegenheit nun verrathen Angelique und Jabelle ihre Neigungen; Angelique findet ben Dorante allzuverdrießlich, und Sabelle fiehet in dem Balere nichts 35 als einen unbesonnenen Flattergeift. Jene schließt aus den satyrischen

Bügen, welche dem Dorante entwischen; und diese aus dem leicht= finnigen Tone des Balere, ber unter andern fagt, daß fich Dorante, über alles, masihm zu wieder fen, ärgere, und daß hind gegen er, über alles, mas ihn ärgere, lache. Dorimon 5 kömmt wieder zu ihnen; Sabelle erhebt gegen ihren Oheim den Berstand und Charafter des Dorante, und Angelique lobt ungemein den Balere, fo daß Dorimon fagt: das ift ja recht luftig; jede rühmt ben Liebhaber ihrer Muhme, unterfteht fich aber, aus Schamhaftigkeit, nicht, ihren eignen zu loben. Lifette 10 meldet, daß man angerichtet habe, und die Gefellschaft begiebt sich weg. Lifette hält den Dorimon gurud, um ihn zu fragen, ob die Berliebten an einander Geschmack finden. Dorimon ift voller Freuden und fagt, daß das Schickfal feine Wahl deutlich zu billigen scheine, und daß man auf der ganzen Welt keine sympathetischere Gemüther 15 finden könne; doch empfiehlt er ihr, ben dem Abgehn, nochmals die Bergen der benden Frauenzimmer gegen ihre Liebhaber zu erforschen: Frontin fommt und wird von der Schönheit der Lifette ungemein ge= rührt. Er hält sie anfanas für eine von den Gebieterinnen des Hauses. nachdem ihn aber Lifette aus dem Irrthume gezogen, wird er freger 20 und fagt: Du wirft nichts baben verlieren, daß Frontin feine Chrfurcht gegen bich zu verlieren anfängt. Lifette fragt ihn, mas er fuche? Frontin antwortet: ich fuchte einen Berrn, und finde eine Gebieterin. Sie unterhalten fich hierauf von ihrer Herrschaft, und jeder mahlet die seinige mit sehr komischen Zügen 25 vollkommen nach dem Leben.

Ungelique und Lisette fangen ben zweyten Aufzug an. Dieses vernünftige und einsichtsvolle Frauenzimmer sagt, je mehr sie den Dorante untersuche, besto weniger könne sie Geschmack an ihm sinden, und sie möge ihn durchaus nicht haben; er scheine ihr zu viel Ber= 30 stand zu besitzen, und sie fürchte, daß er für seine Einsichten allzusehr eingenommen sen. Sie gesteht, daß sie eben die Fehler habe, welche sie Doranten vorwirst. Und eben diese Uebereinstimmung in unserer Art zu denken, sagt sie, würde unserm Umgange nothwendig sehr gesährlich senn. Dorante, setzt sie hinzu, 35 muß eine gelehrige Frau, so wie ich einen Mann haben, der mehr Biegsamkeit des Geistes besitzet. Sie trägt Lie

fetten auf, jum Dorimon zu gehn, und ihm die Reigungen ihres Bergens zu entdecken. Balere kommt dazu, weil er aber in tiefem Nachdenken ist, wird er Angeliquen nicht gewahr, ob sie gleich eben bie Perfon ift, von ber feine gange Geele eingenommen. Gie zeiget sich ihm, welches ihn aufangs ein wenig verwirrt macht; doch faßt er 5 fich bald wieder, und gesteht ihr, daß feine Gedanken eben mit ihr beschäftiget gewesen. Angelique wird durch dieses Geständniß fehr betroffen, und giebt ihm zu bedenken, daß er ihrer Muhme bestimmt fen; doch Balere fährt fort, fie zu versichern, daß er zwar Rabellens Berdienste wohl einsehe, daß aber Angelique über sein Herz triumphirt 10 habe. Endlich bekennt ihm Angelique, daß fie eben so ausschweifend fen als er, und nicht die geringste Reigung gegen Doranten habe. Balere wird barüber entzudt, fällt ihr zu Fuffen, und bittet fie um Erlaubniß, hoffen zu dürfen, weil er fie nunmehr lieben könne, ohne bie Freundschaft, die er für Doranten habe, zu verrathen. bebt ibn auf, und fagt: Geben Sie mir die Sand; ich will Sie von Ihrem Brrthume gurudbringen, und meiner Muhme wieder ichenken. Dorante kommt bazu, und weil er Ungeliquen flieben fieht, fo zweifelt er an ihrer Gleichgültigkeit gegen ihn nicht länger, und ift fehr wohl damit zufrieden. Er fügt hinzu: 20 ein Frauenzimmer ift von Natur gebieterisch; alsbenn aber hat ihr Stolz feine Grenzen, wenn fie gröffere Ta= lente zu befigen glaubt, als ihrem Gefchlechte fonft gu= kommen. Er ruft den Frontin, und befiehlt ihm, die Pferde gu fatteln, damit er fogleich abreifen könne. Dem Frontin ift biefes gang 25 und gar nicht gelegen, und er thut alles was er kann, seinen Herrn zu bereden, daß er sich nicht entbrechen könne, Angeliquen zu henrathen, weil bereits alle Anstalten dazu vorgekehret werden; er fest hinzu, daß noch über dieses er sich selbst in Lisetten verliebt habe. Frontin geht endlich in größtem Verdruffe ab. Dorante bleibt einen Augen- 30 blid allein; Jabelle fommt in Gedanken vertieft bagu, und Dorante sieht sich verbunden, sie nach der Ursache ihrer Traurigkeit zu fragen. Sie gesteht ihm, daß sie Baleren nicht liebe, und daß er für sie allgu jung und allzu zerstreut sen. Dorante nimmt Valerens Parthen und beweiset Jabellen, daß er alle Berdienste habe, die man nur haben 35 tonne. Doch biefes alles verringert Sfabellens Beforgniffe wegen der

Jugend bes Valere nicht im geringsten; sie läßt sich vielmehr barüber aus, daß fie ichwer zu überfteben fenn werde. Erzeigen Sie mir alfo bie Befälligkeit, fährt fie fort, und bringen ihm auf eine gute Art ben, baß er nicht mehr an mich 5 benten folle. Dorante nimmt die Commission, obaleich ungern. über sich, und verspricht, ihr Antwort zu bringen. Rabelle geht ab, nachdem sie sich diesen Stein vom Berzen geschaft. ber anfangs allein abzureisen glaubte, freuet sich, daß ihm Balere werbe Gesellschaft leisten müffen. Balere kömmt herben, ohne ben 10 Dorante zu feben, und ift wegen der Art fehr verlegen, mit welcher er ihm das Borgefallene benbringen will. Benn er Ange= liquen liebt, fagt er, und erfährt, daß ich fie auch liebe. fo wird er es für einen fehr ichlechten Streich halten. hier ift er; ich muß bas, mas mir Angelique an ibn 15 aufgetragen, ausrichten. Sie bringen also nunmehr einer bem andern ben, daß sie von den Personen, für welche sie be= stimmt worden, nicht geliebt werden. Als aber Dorante dem Balere abzureisen vorschlägt, stuget er nicht wenig, daß ihm dieser ant= wortet: ich kann nicht. Er gestehet ihm endlich, daß er Ange-20 liquen anbete, daß er von ihr geliebt werde, und daß ihr feine Philosophie besser gefalle, als Dorantens. Dorante umarmt ihn, und wünschet ihm Glud. Leben Sie wohl, mein Freund, fagt er; ich will noch zu Sjabellen geben, ihr von meiner Unter= handlung Bericht abzustatten, und Abschied von ihr zu 25 nehmen.

Jsabelle eröfnet den dritten Aufzug mit einer Monologue, in der sie die Unruhe ihres Herzens zu erkennen giebt; sie fürchtet ihren Bater zu kränken, wenn sie die angetragene Heyrath ausschlägt, und ist zugleich bange, was Dorante werde ausgerichtet haben, den sie eben 30 wahrnimmt. Er entdeckt ihr, daß es Baleren sehr angenehm sen, daß sie ihn nicht liebe, daß er hingegen ihre Muhme liebe und von ihr wieder geliebet werde. Isabelle erstaunet nicht wenig, daß ihre Muhme ihrem Verstande so zu nahe trete und den Dorante nicht liebe, der es doch so wohl verdiene; sie scheinet wider das Betragen der Anges lique ganz aufgebracht zu sehn. Hier fängt sich die Liebe des Doranten an zu entdecken. Er kann sich nicht enthalten, ihr ihren Sieg

über fein Berg zu gestehen. Sie empfängt feine Erklärung mit einem freudigen Erstaunen; glaubt aber noch immer, daß fie Dorante hinter= geben wolle. Dorante braucht alle Mittel, fie zu überreden und end= lich läßt sie fich überreden. Frontin, der das Ende dieser Scene mit angehöret hat, schließt, daß die Abreise nunmehr verschoben sen, und 5 er Lisetten wieder sehen könne. Unterdessen fasset er doch den Unschlag, sich auf Unkosten seines Herrn zu belustigen, und sagt ihm, daß die Pferde fertig steben. Dorante antwortet ihm, daß er nicht abreise, benn er sen verliebt. Frontin kann nicht anders glauben, als daß er es in Angeliquen fen; und da Dorante abgeht und Frontin den Dori= 10 mon kommen sieht, jo macht er sich gefaßt, diesem davon Nachricht zu geben. Dorimon fagt im Bereintreten: ich fürchte, alle meine Borficht mird vergebens fenn; denn wenn ich mich nicht fehr irre, fo haben die jungen Leute, von welchen ich mir eine jo groffe Uebereinstimmung verfprach, wenig 15 Reigung gegen einander. Frontin sucht ihm diesen Frrthum gu benehmen, und der erfreute Dorimon giebt ihm für diese gute Nachricht eine Belohnung. Lisette kömmt und fagt gleich bas Gegentheil von dem, mas Frontin vorgegeben. Angelique, fagt fie, kann ben Dorante nicht ausstehen; er ift ihr zu philosophisch; 20 Dorante feines Theils ift nichts gärtlicher; und mas Ifabellen anbelangt, jo findet fie den Balere für fie allzu jung und allzu lebhaft. Rurg, die Sympathie hat alles verdorben. Dorimon beruft sich auf den Frontin, daß aller= dings eine wechselsweise Liebe unter ihnen zu herrschen aufange; und 25 Lisette bestehet auf ihrer Rebe. Dorimon geht ab, um besser hinter die Wahrheit zu fommen. Lisette ist auf den Frontin erzürnt, daß er den Dorimon betrogen; Frontin versichert, daß er nichts als die lautere Bahrheit gesagt, und baber auch fein Bedenken getragen habe, Geld dafür zu nehmen, welches ihm seine Aufrichtigkeit gewiß nicht 30 erlaubt hätte, wenn er feiner Sache nicht gang gewiß mare. Ihr es zu beweisen, macht er eine aussichweisende Erzehlung. Da ich fabe, jagt er, daß mein Berr, Balere, Angelique, und Sjabelle, und Sie, Jungfer Lifette, ber Liebe fich nicht untermer= fen wollten, so bin ich auf der Post zu ihr gereiset, um 35 euch alle zu Paaren zu treiben. Ich habe den kleinen

Schalt von einem Liebesgotte mit mir gebracht, und kaum hat er den Kuß hier auf die Erde gesett, so ist es auch icon richtig; die Berliebten find in einander mie vernarrt. Lifette will von diefem allen nichts glauben, und er läßt 5 sie mit Angeliquen allein, um sich felbst bavon zu überzeugen. Lifette will also Angeliquen überreden, daß sie den Dorante liebe, und Angelique versichert sie, daß nichts baran fen, daß er ihr unerträglich falle, und daß, ben Gelegenheit da sie ben Balere ihrer Muhme wieder zuführen wollen, fie in diesem ein fo liebenswürdiges Betragen, fo 10 schöne Gesimmigen entbeckt habe, daß sie sich nicht enthalten können. ihn felbst zu lieben. Lifette antwortet hierauf, daß sie nunmehr vollends nicht wisse, woran sie sen. Angelique hat Iabellen rufen lassen, und sie kömmt; und nun entdecken bende einander ihre Gesinnungen auf eine feine Art. Dorimon, der sie behorcht und gehört hat, daß bende 15 von sich gestanden, sie liebten, glaubt, daß sie die lieben, die er ihnen bestimmt hat, und freuet sich ungemein, daß seine Wahl nach ihrem Geschmade sen. Lisette fagt ben Seite: Die Freude mird nicht lange dauern. Angelique und Sabelle bringen ihn aus feinem Irrthume, und bekennen ihm, daß weder Angelique zu dem Dorante, 20 noch Ifabelle zu dem Valere einige Reigung fühle, worüber Dorimon gang bestürzt wird. Die Liebhaber kommen dazu, und Dorimon verlangt, daß sie sich erklären follen. Dorante gesteht, daß er Ifabellen liebe, und Balere, daß er feine ganze Liebe Angeliquen gewidmet habe. Da sie Dorimon bende gleich hoch schätzt, so ist 25 es ihm gleich viel, welchem von ihnen er seine Tochter oder seine Nichte giebt. Er verspricht, daß er die Ginwilligung ihrer Aeltern zu diesen Senrathen auswirken wolle, und erklärt sie für so gut als geschlossen. Die Verliebten bezeigen darüber ihre Freude, und Frontin erhält zugleich das Jawort von Lisetten, worauf das Stud 30 mit einer Lustbarkeit, die Frontin beforgen muffen, beschloffen wird. \*)

<sup>\*)</sup> Die Fabel dieses Stückes hat mit der Fabel meines Frengeistes jo viel Gleichheit, daß es mir die Leser schwerlich glanden werden, daß ich den gegenwärtigen Auszug nicht daben sollte genutt haben. Ich will mich also ganz 35 in der Stille verwundern, in der Hofnung, daß sie mir wenigstens, eine fremde Erstudung auf eine eigene Art genutt zu haben, zugestehen werden.

10

35

## Saint-Foix. \*)

1) Le Contraste de l'Hymen et de l'Amour, in drey Aufzügen, von dem Herrn von Saint-Foix; auf dem italiänischen Theater zum erstenmal aufgeführt, den 7ten März 1725.

Personen. Horatins, Oheim des Pamphilus. Pamphislus, Neffe des Horaz. Julia, mit dem Pamphilus vermählt. Hortense. Alceste, Liebhaber der Hortense. Harleguin, Bestienter des Pamphilus. Trivelin, Bedienter des Alceste. Mademois. Amila, Sängerin und Frau des Trivelin. Mademois. Beczarre, Sängerin und Frau des Harleguin. Die Scene ist in dem Hause des Horatius.

Erfter Aufzug. Gleich vom Anfange bes Stude läßt ber Berfaffer zu verstehen geben, daß man ben dem Oheim des Bamphi= lus einen Ball geben werde. Zwey Sangerinnen find eingeladen, fich baben hören zu lassen. Pamphilus hat das, was sie singen follen, felbst componirt. Die eine von diesen Sängerinnen ist die Frau bes 15 Harlequins, und die andere ift mit dem Trivelin verhenrathet; sie wiffen aber bende nicht, daß ihre Männer, von welchen fie weggelauffen find, der eine ben dem Pamphilus und der andere ben dem Alceste in Diensten stehen. Der erste ift mit der Julia vermählet, und der andere foll sich mit Hortensen verbinden. Harlequin hat sich in die 20 Frau des Trivelins, und Trivelin in die Frau des Harlequins verliebt. Harleguin öffnet die Scene. Er empfiehlt fich ber Mademoiselle Amila, die er eben verläßt. Pamphilus, fein Berr, heißt ihm, einen Brief wegtragen; Horatius, des Pamphilus Dheim, kommt in dem Augenblicke dazu, da fein Neffe dem Harlequin den Brief giebt, be- 25 mächtiget sich besselben, und fragt in einem zornigen Tone, an wen biese verliebte Gesandtschaft geben solle? Pamphilus antwortet ihm gang ruhig, er dürfe, um es zu wissen, nur die Aufschrift lesen. Horatius erstaunt nicht wenig, da er sieht, daß Pamphilus an feine Frau schreibt, und von ihr zu wiffen verlangt, um welche Stunde 30 er das Bergnügen haben könne, ihr aufzuwarten. Er fragt feinen

<sup>\*)</sup> Der herr von Saint=Foix ist noch am Leben. Wir haben eine gute Uebersetzung von seinen bramatischen Werken. Folgende Anszüge ans zwen Stücken, die er nie drucken lassen, werden dem Leser also hoffentlich um so viel angenehmer sehn.

Neffen, ob das die Art fen, wie zwen verehelichte Personen mit einander umgehen follten? Ramphilus erklärt ihm die Feinheit diefes Betragens in Ausdrücken, die den Horaz erbittern und zu der Drohung bringen, daß er ihn enterben wolle, wenn er nicht klüger 5 werde. Alceste kömmt und bezeigt dem Pamphilus, den er für seinen Freund hält, wie fehr er sich freue, daß er nun bald mit Bortenfen folle verbunden werden. Lamphilus spottet über alles, mas er ihm Alceste redet von Juwelen, die er für seine Braut einkaufen will; Pamphilus bietet ihm die Juwelen seiner Frau an, und giebt 10 ihm den Rath, sie gleichfalls, fünf oder jechs Monate nach der Hoch= zeit, wieder zu verkauffen. Alceste aber findet den Antrag der An= nehmung eines ehrlichen Mannes unwürdig. Sortenfe kömmt dazu und giebt durch ein Seitab zu verstehen, daß sie den Pamphilus eben so fehr haffe, als sie den Alceste liebe. Pamphilus, um den 15 Alceste eifersüchtig zu machen, spricht mit Hortensen in dem vertraulichen Tone eines beglückten Liebhabers; Alceste weis nicht, mas er deuten foll, und Sortenfe mag fich über die Unverschämtheit des Pamphilus noch jo fehr erbittern, jo drehet diefer doch noch immer alles, was fie ihm hartes fagt, zu feinem Bortheile. Sie verläßt ihn endlich, 20 und giebt ihrem geliebten Alceste die Sand. Bu Ende dieses Aufzuges erkennet Harleguin, unter dem Namen der Mademoifell Beccarre, seine Frau, die er längst todt geglaubt; sie überhäuffen einander mit Schelt= worten und verlaffen fich mit einem: Abien! hohl bich der Teufel! 3menter Aufzug. In der Zwischenzeit hat Pamphilus einen 25 Brief an Hortensen geschrieben, in welchem er ihr meldet, daß er seiner Frau burch eine falfche Nachricht benbringen laffen, als ob eine von

ihren Anverwandten zu Versailles gefährlich krank geworden, welches sie ohne Zweisel bewegen werde, sogleich dahin abzureisen. Er sett in diesem Briefe hinzu, daß er sie, vermittelst dieser List, unter dem 30 Namen und den Kleidern der Julia, auf dem Balle werde unterhalten können. Hortense wird über diesen Anschlag, an dem sie durchaus keinen Theil haben will, und den sie höchst ausschweisend und unverschänt findet, ungemein aufgebracht, und schicket den Brief an Julien. Diese aber verlieret ihn und er fällt dem Alceste in die Hände, der bereits den Argwohn gefaßt, daß Hortense gegen die Liebe des Pamphilus so unempfindlich vielleicht nicht sen, als sie sich in dem ersten

Aufzuge geftellt. Er giebt es zu Anfange bes zwenten Aufzuges bem Horaz zu verstehen, und zeiget ihm den unglücklichen Brief, den er gefunden. Horas vergißt nichts, ihn wegen seines Neffens zu beruhigen, beffen Charafter es jen, leere Ginbildungen für Wirklichkeiten gu nehmen. Alceste scheinet auch von seinem eifersüchtigen Argwohne wieder geheilet. Es find noch verschiedene andere Scenen in diesem Aufzuge, beren Ordnung vielleicht, aus Mangel bes Gedachtniffes, ein wenig verrückt worden, deren Inhalt aber ohngesehr dieser ist: In einer von diesen Scenen hat Pamphilus eine Unterredung mit feiner Chegattin, der Julia, welche, nachdem sie ihres Mannes Anschlag aus 10 bem Briefe, den ihr Hortense zugeschickt und sie nachhero verloren, erfeben, Lift gegen Lift fetet, und ihren Mann beredet, daß fie nicht auf den Ball gehen werde, weil die Pflicht sie zu ihrer franken Un= verwandtin nach Berfailles rufe. Pamphilus spottet über dieser Pflicht, die sie an ihrem Vergnügen hindere. Er hat dem Barlequin auf= 15 getragen, ber Julia eine Trennung vorzuschlagen, und erinnert ihn itt gang leife baran. Sarleguin gehorcht, und fagt zur Julia, baß die Gleichgültigkeit, die ihr Gemahl gegen fie habe, ohne Zweifel da= ber fomme, weil sie einander beständig vor Augen hatten, und daß fie fich feltener sehen mußten, wenn fie fich lange mit Bergnugen sehen 20 wollten. Pamphilus giebt diefer neuen Entdeckung des Harleguins feinen Benfall; Julia aber ergurnt fich wider ihren unwürdigen Gemahl, der sich zu der Trennung fo bereit finden läßt. Pamphilus antwortet, daß es eigentlich keine Trennung, sondern vielmehr ein Mittel fen, fich besto fester zu vereinigen. In einer andern Scene ist 25 Hortenfe ungemein betrübt, weil sie ihren Alceste verdrieglich sieht; ba fie aber von Julien hört, daß fie den Brief des Pamphilus, den fie ihr zukommen laffen, verloren habe, so zweifelt sie eben jo wenig als ihre Freundin, daß Alceste ihn muffe gefunden und Argwohn baraus geschöpft haben. Es schließt sich ber zwente Aufzug mit einer 30 Scene in dem italianischen Geschmacke, welche fehr vielen Benfall fand. Sie ift folgende: Da der Ball nunmehro bald angehen foll, so kömmt Trivelin als ein Cavalier verkleibet, um feiner geliebten Mademoijelle Beccarre unter dieser Berkleidung Liebkojungen vorzusagen; Sarlequin erscheinet gleichfalls seiner lieben Amila wegen, und hat die Rleider 35 feines Herrn, des Ramphilus angezogen. Bon diefen Bedienten alfo,

die bende auf gutes Glück ausgegangen, will gern keiner einen über= läftigen Zeugen um sich leiden, und es bittet daber einer den andern, geschwind abzutreten, wozu sich aber weder dieser noch jener verstehen will. Sie vertrauen sich wechselsweise die Ursache, warum sie hieher 5 gekommen, und dieses auf eine so unbesonnene Art, daß sie bende gar bald feben, daß einer in des andern Frau verliebt ift, und keiner un= erhört geblieben. Jeder fagt von seinem Nebenbuhler, mas er nur schlimmes von ihm weis, und sie machen eine so wahre Abschilderung von einander, daß fie fich unmöglich verkennen fonnen. Sie gerathen 10 bende darüber in Buth, und wollen fich bende rächen; der eine forbert. feinen Degen, und ber andere feine Biftolen. Beil biefe Scene gur Nachtzeit vorgehet, so verirren sich ihre Beiber, die unter dem Namen Umila und Beccarre dazu kommen, und jede von ihnen wendet sich an ihren Mann, indem sie mit ihrem Liebhaber zu sprechen glaubt. 15 Die Männer fangen an ju ganken, allein die Weiber nehmen noch einen weit tropigern Ton an, und es kömmt zu Schlägen. Sie prügeln ihre Männer wacker burch, und laffen fie trefflich zerzauset ftehen. Die benden Männer sehen einander eine Zeitlang an, ohne eine Wort gu fprechen; hierauf hebt einer bem andern Perucke und hut auf, machen 20 fich wechselsweise wieder zurecht, und umarmen fich fehr zärtlich, womit sich der zwente Aufzug endet.

Dritter Aufzug. Die Anschläge, die in den vorigen Aufzügen gemacht worden, werden in diesem nun ausgeführt. Die Scene ist in dem Saale, wo der Ball gegeben wird. Pamphilus begiebt sich 25 in den Kleidern seiner Julia dahin, so wie er es sich in dem Briese an Hortensen vorgenommen; und Julia, die er in Bersailles zu seyn glaubt, erscheint als ein Cavalier verkleidet, und thut, als ob er der vermeinten Julia Schmeicheleyen vorsagen wolle. Vergedens versichert ihm Pamphilus, daß er nicht Julia sey; der vorgegebene Cavalier 30 dringt nur um so viel stärker in ihn. Endlich räumt es Pamphilus, um ihn los zu werden, ein, daß er Julia sey, und bittet ihn nur, ihr einen Augenblick Ruhe zu lassen. Ihre Unterredung wird durch die Ankunst der Sängerinnen Amila und Veccarre unterbrochen, und Pamphilus macht sich davon. Als Julia den Oheim des Pamphilus sommen sieht, sagt sie zu den Sängerinnen, daß es Pamphilus selbst sey; und dieses zwar in der Absieht, weil sie voraus sieht, daß sich

Horaz burch bas, was fie ihm in ber Mennung, daß er Pamphilus fen, fagen werden, vollends gegen feinen Reffen werde aufbringen laffen. Es geschieht auch wirklich; Borag erfährt von den benden Sangerinnen, daß die gange Lustbarkeit, von welcher sie die Saupt= personen find, von seinem Neffen in bem Borfate angestellt worden, 5 Uneinigkeit zwischen Alcesten und Hortensen zu stiften. Bum zweyten= male verkleidet sich Julia als Hortense, der sich Lamphilus unter der Rleidung feiner Frau zu zeigen versprochen. Die vorgegebene Hortense ipielet ihre neue Person vortrefflich, und macht sie sich verschiedentlich 3u Rute. Ginmal in fo weit, daß fie ihren Mann, der fie fur Bor= 10 tenfen halt, nöthiget, drengig Liftolen, die fie einem Safconier ichuldig ift, welcher fie itt auf dem Balle fehr bringend darum mahnet, für fie zu bezahlen, damit er in seiner Unterredung mit der vermeinten Sortense nicht länger gestört werde. Und ber zwente Bortheil, ben fie aus ihrer Berkleidung unter dem Namen Hortenje giebet, bestehet 15 darinn, daß sie sich ihre Juwelen wiedergeben läßt, die er Alcesten verkaufen wollen. Nach dieser doppelten Berrichtung kömmt Alceste mit dem Horatius dazu. Alceste irret sich eben sowohl wie Pamphilus, und glaubet Hortenfen in einer geheimen Zusammenkunft mit dem Pamphilus zu treffen. Doch die mahre Hortense erscheinet in eben dem 20 Augenblide, und macht ihm wegen feines ungerechten Argwohns Borwürfe. Julia macht den Pamphilus vollends verwirret, indem fie fich ju ertennen giebt; und diefer Streich, den ihm feine Frau gefpielt, bestärkt ibn in dem Borfate, den er ichon vorher geäuffert, fich von ihr scheiben zu laffen. Julia ift es zufrieden; Boratius findet, daß 25 fie Recht hat und jagt zu feinem unwürdigen Reffen, daß er auf feine Erbschaft weiter feine Rechnung machen durffe. Das Stud schließt fich also auf ber einen Seite mit einer Chescheidung und auf ber andern mit der festgesetten Bermählung bes Alceste und der Sortense.

2) La Veuve à la Mode; in bren Aufzügen, von dem Herrn 30 von Saint=Foir, zum erstenmal aufgeführt den 26. März 1726.

Personen. Dorante, President und Oheim des Damon und der Cliante. Damon, Liebhaber der Cliante. Eliante, eine junge Wittwe und Liebhaberin des Damon. Pasquin, Bedienter 35 bes Damon. Dorimene. Marthon, Mädchen ber Eliante. Li= fette, Mädchen ber Dorimene.

Damon und Eliante, ob sie gleich in einander verliebet sind, lieben ihre Frenheit doch weit mehr, als selbst das leichte Band, welches 5 sie iho noch vereiniget. Sie sind bende gleich geneigt, eine ernsthaftere Verbindung, dergleichen die Heyrath senn würde, zu kliehen. Dorante, des Damons Oheim, hat sich vorgenommen, ihn mit Elianten zu verheyrathen, die gleichfalls seine Nichte ist. Bende aber sehen sich gleich sehr darwider und geben ihre Gesinnungen, indem sie mit ihrem Oheim 10 sprechen, auf folgende Art zu verstehen.

"Eliante. Uns mit einander zu verhenrathen! So sind Sie es "überdrüßig, uns als gute Freunde zu sehen?

"Pasquin. Es ist auch wahr! Warum wollen Sie nun unter "Anverwandten Uneinigkeit stisten?

"Doranke. Wie? Euch mit einander verhenrathen, heißt Un"einigkeit unter euch stiften? Liebt ihr euch benn nicht?

"Damon. Madame gefällt mir. Meine Gedanken beschäftigen "sich mit ihrem Bilbe lieber, als mit dem Bilbe einer andern. Aber "da alle artige Frauenzimmer einander gewissermaassen ähnlich sind, 20 "so unterhalte ich die Zärtlichkeit, die ich gegen sie habe, ohne Unter-"schied mit allem, was ich liebenswürdiges sinde.

"Doranke. Run wohl! Das ist ein guter Anfang zur Liebe; "die Heyrath wird das Band berselben schon fester knüpfen.

"Elianke. Nichts weniger; sie würde vielmehr alles verderben.

25 "Bir lieben uns iso, ohne daß wir uns sehr zu lieben glauben; wir "suchen einander, ohne fast daran zu denken, ohne es vielleicht jemals "überlegt zu haben; wir haben einerlen Freunde, einerlen Ergezungen, "einerlen Besuche. Aber ach! so bald wir verhenrathet seyn sollten, "würden wir gar bald diese benderseitige Aehnlichkeit, die sich ben allen "umsern Handlungen sindet, bemerken; sie würde uns nach und nach "zur Last werden; jeder von uns würde sie für Eisersucht, für Miß"tranen zu halten ansangen; wir würden uns Zwang authun; die "Ungleichheiten, die Unbeständigkeiten, die unter Liebhabern nichts zu "bedeuten haben, weil sie denselben nicht weiter ausgesetzt seyn dürfen,

35 "als sie es senn wollen, würden ihren Namen verändern; sie würden "zu übler Lanne, zu Eckel, zu Abneigungen unter Mann und Frau

5

"werden, die ein unglückliches Band beständig um einander zu seyn "nöthigte.

"Damon. O meine allerliebste Muhme, wie vortrefflich ist das "gefagt! Ich liebe Sie; ich bete Sie an! Nein; ich will Sie nie-"mals heprathen."

Dorante wird durch den Widerstand, den ihm sein Neffe und feine Nichte thun, aufs Aeufferste gebracht, und fagt in einem gebietenden Tone, daß sie einander durchaus henrathen follen, und zwar noch heute, oder daß er ihnen fonst seine Erbschaft entziehen, und selbst eine junge Berson, Namens Dorimene, henrathen, und dieser alle sein 10 Bermogen verschreiben wolle. Er fügt hingu, daß diese Dorimene feine Sand gewiß nicht ausschlagen werde, weil ihr alles Vermögen, das fie zu hoffen habe, von einer ihrer Anverwandtinnen nur mit dem Bedinge vermacht worden, daß sie nicht anders als mit seiner Genehmhaltung henrathen, ja ihren Gemahl felbst von seiner Hand blind- 15 lings annehmen folle. Diefe Drohung scheinet der Gliante und dem Damon gleich schrecklich; sie besitzen nichts, als mas sie von ihm zu hoffen haben, und zu feiner Erbschaft follen fie fich bloß durch ihre Berbindung berechtigen können; gleichwohl bleiben sie fest auf dem Entschlusse, einander niemals zu henrathen. Sie sinnen bende auf 20 Mittel, wie fie ihren Oheim an der Verschenkung feines Vermögens, womit er ihnen gebrohet, hindern wollen. Damon schmeichelt sich, daß ihn Dorimene genugsam liebe, um fie ju bewegen, die Sand bes Dorante nicht anzunehmen; er verspricht sich, sie durch neue Aufwartungen, die er ihr machen wolle, noch mehr für sich einzunehmen. 25 Cliante findet dieses Mittel allzu gefährlich, und wird so gar ein wenig eifersüchtig darüber; sie verbietet dem Damon, ben Dorimenen durchaus nichts zu versuchen, und nimmt alles über sich. Sie fangt es folgender maaffen an. Sobald fie Damon verlaffen hat, fo theilt fie ihrem Mädchen der Marthon einen Anschlag mit, auf den fie eben 30 gefallen; sie fagt ihr, daß sie Dorimenen erft gestern zum erstenmal auf dem Balle gesehen, daß sie ihr unter der Kleidung eines Cavaliers zärtliche Dinge vorgefagt, und in kurzer Zeit einen ziemlich ftarken Eindruck auf ihr Berg gemacht habe. Sie fest hinzu, daß fie unter eben derfelben Rleidung, die ihr fo vortheilhaft gewesen, Dorimenen 35 in ihrem Sause besuchen wolle, und verlangt, daß Marthon gleichfalls,

unter bem Namen Cliante, einen Besuch ben ihr ablegen soll. Das Mädchen ift es zufrieden, fich für die Gebieterin auszugeben, und bamit endet fich ber erfte Aufzug. In ber Zwischenzeit reben fie noch alles mit einander ab, mas zu dem glücklichen Ausgange ihrer 5 List etwas bentragen kann.

Den zweyten Aufzug eröffnet Dorimene mit ihrem Mädchen, Lisette. Dorimene thut Lisetten ju miffen, daß sie Dorante benrathen werde, wenn Damon und Gliante sich nicht noch heut einander zu Lisette fragt sie, ob sie sich, bes zärtlichen ehelichen entschlössen. 10 Bersprechens ungeachtet, das sie dem Balere gethan, keines andern, als die seinige zu fenn, den Dorante zu henrathen, werde entschlieffen tonnen. Dorimene antwortet ihr fo, daß fie an ihrer Beftanbigkeit gu zweifeln anfängt, und endlich gestehet sie ihr offenherzig, daß ein junger Unbekannter, den fie vorgestern Abends auf dem Balle gesehen, und ber 15 ihr von Liebe vorgeredt, die ichwerfte hinderniß fen, die Dorante in ihrem Bergen zu überfteigen habe. Durch biefe Scene erfährt man nicht allein das Vergangene, sondern sie dienet auch zur Vorbereitung auf das Folgende. Marthon wird unter dem Namen Cliante, angemeldet. Dorimene befiehlt, sie hereinzuführen. Nach einigen Complimenten, jo wie fie ben 20 einem ersten Besuche vorzufallen pflegen, bittet die vermeinte Eliante Dorimenen um Erlaubniß, einem von den Bedienten ins geheim etwas befehlen zu dürfen. Dorimene vergönnt es, worauf fie fich bende nieder= setzen und Eliante sogleich ihr Herz folgender Gestalt ausschüttet.

"Marthon, oder die vermeinte Eliante. Nicht in dem Ge-25 "räusche der Welt, wo uns taufend Ergepungen zerstreuen, haben wir "die lleberraschungen der Liebe am meisten zu fürchten. Das Sahr "ber Stille und Gingezogenheit, welches ich dem Andenken meines ver-"storbenen Gemahls gewidmet hatte, war noch nicht ganz verfloffen, "als eine von meinen Freundinnen einen ihrer Anverwandten zu mir 30 "brachte. Wie liebenswürdig war er! Welcher Anblick für ein Herz, "das der Wohlstand seit zehn Monaten nöthigte, sich nur mit traurigen "Sdeen zu beschäftigen, und bessen Begierden sich durch die wenige "Thätigkeit, die ich ihnen erlauben durfte, nur vermehrten. Diefer "junge Mensch legte verschiedene Besuche ben mir ab; und endlich 35 "geftand er mir, daß er mich liebe. Ich antwortete ihm, ich fen ent-"äuckt darüber, und liebe ihn auch recht fehr.

30

"Dorimene. Diefer Anfang verspricht viel.

"Marthon. Er ward über meine Antwort unwillig.

"Dorimene. Run? Und was wollte er benn?

"Marthon. Er wollte, ich hätte mir ben dem Befenntniffe feiner "Leidenschaft ein strenges Ansehen geben sollen; ich hätte ihn miß= 5 "handeln follen. Rurz, er wollte, daß ich mich graufam gegen ihn "bezeigte; ich aber mar viel zu fein, ihm hierinn feinen Willen zu thun.

"Dorimene. Bu fein? Bon Diefer Feinheit verstehe ich nichts.

"Marthon. Und gleichwohl ift fie höchft vernünftig. Darf ein "Frauenzimmer, das fich von ihrem Liebhaber am Nachttische gesehen zu 10 "werden fürchten muß, das ihm nur durch erborgte Reige Liebe einzuflöffen "weis, darf fo ein Frauenzimmer auf ihre Eroberung wohl stolz fenn? "Dorimene. Gewiß nicht.

"Marthon. Was find aber die kleinen Weigerungen, die Sinder= "nisse, die Schwierigkeiten, wodurch wir die Leidenschaft eines Lieb- 15 "habers reiten? Sie find unferer Perfon eben fo wenig eigen, eben "jowohl erborgt als Blenweiß und Schminke; und man kann sich also "auch auf basjenige Berg, bas fie uns erhalten muffen, wenig ober "nichts zu gut thun. Allein es wiffen, daß unfere Bereitwilligkeit einen "Liebhaber leicht nachläßig, kalt und schläfrig machen kann, und ihm 20 "bennoch diese Sulfe wider unfere Reite felbst leihen, um ihn mit "befto mehr Ehre überwinden zu können, bas, bas nenne ich fein ge= "bacht, und so wie eine Selbin benken muß, die sich ihres Werths "bewußt ift, und ihre Siege nur sich felbst zu danken haben will. -"Rurz, er mußte sich nach meiner Moral begnemen. 25

"Dorimene. Ich sollte auch meinen, daß sie bequemlich genug wäre.

"Marthon. Er wollte in bem Geschmacke ber Romanen, die "er gelesen hatte, lieben; jest aber ift er kein folder Neuling mehr. "wie Sie bald felbst feben und mir es zugestehen follen.

"Porimene. Ich? Madame!

"Marthon. Er liebt Sie; Sie entreissen mir ihn 2c."

Diefe Scene gefiel ben ber Vorstellung wegen ihres paradoren und feltsamen Inhalts ungemein. Zum Schlusse macht Gliante Dorimenen fehr lebhafte Vorwürfe, daß fie ihr einen Gefangenen entführe, den sie mit der besten Art gemacht habe. Dorimene vertheidiget sich 35 wegen bes Raubes, ben Marthon ihr Schuld giebt; boch die mahre Leffing, famtliche Schriften. VI.

Eliante, die als Cavalier verkleidet dazu kömmt, überzeugt sie desselben vollends. She aber dieser vermeinte Cavalier erscheinet, sagt Marthon zu Dorimenen, daß sie ihn selbst, in Dorimenens Namen, habe rusen und ihm sagen lassen, daß er sich, um nicht erkannt zu werden, in 5 einem Mantel verhüllt, zu ihr begeben solle. Sie verlange, daß er sich über sie bende erkläre, und bittet um Erlaubniß, sich einen Augensblick verbergen zu dürsen. — Sinige Stellen aus der nun folgenden Scene, werden dem Leser nicht unangenehm seyn.

"Elianke. (im Tone eines Petitmaitres) Wenigstens hat mich niemand 10 "erkannt. Ohne uns zu schmeicheln, wir sind bey dergleichen Aben"theuern öfterer gewesen.

"Dorimene. Mein Herr — —

"Elianke. Zum Henker, Mademoiselle, wie glücklich bin ich! "Ich komme auf Ihren Besehl hierher; und was noch mehr ist, ich 15 "komme verkleidet. Unser erster Besuch ist geheimnisvoll! D das Ge-"heimnisvolle! Es ist zu allen gut; aber besonders in der Liebe, be-"sonders da lebe das Geheimnisvolle!

"Dorimene. Mein herr -

"Elianke. Ich bekannte Ihnen meine Liebe; und Sie glaubten 20 "mir auf der Stelle. Das ist die gewöhnliche Wirkung der Wahrheit; "man darf sie nur hören, um sogleich überzeugt zu werden.

"Dorimene. Mein herr —

"Elianke. Ja, Mademoiselle, wenn ich Ihnen auch meine Liebe "nicht bekannt hätte; so hätten Sie sie boch mit allem Recht vermuthen 25 "können, da Sie so schön, so reigend find! Erlauben Sie, daß ich "Ihre schönen Hände küssen darf. (Er wirft sich ihr zu Füssen)

"Porimene. Stehen Sie doch auf', mein herr 2c."

Auf diese Scene folgen noch verschiedene andere, die mit gleichem Feuer, und gleicher Leichtigkeit geschrieben sind. Marthon, oder die 30 falsche Eliante, hatte sich, wie man gesehen, wegbegeben, um dem vermeinten Cavalier bey Dorimenen freyes Feld zu lassen. Nun kömmt sie wieder, begiebt sich aber auch bald zum zweytenmale weg, nachdem sie sich gestellt, als ob die Liebe in ihrem Herzen dem Berdruße, sich ausgeopfert zu wissen, Platz gemacht. Dorimene kann dem vermeinten 35 Cavalier nicht länger widerstehen; sie capituliret; sie ergiebt sich; das

<sup>1</sup> auf [fehlt 1758]

Gefet, welches ihr der Sieger vorschreibt, bestehet darinn, daß sie ben Damon nicht mehr feben, und die Hand bes Dorante burchaus nicht annehmen foll. Dorimene läßt fich alles gefallen; und indem kömmt Damon bagn. Cliante hatte ihm aus bem Streiche, ben fie Dorimenen spielt, ein Geheimniß gemacht, und fahrt also fort, unter ihrer 5 Berkleidung auch ihn zu hintergeben; fie nimt noch dazu den Gafconifchen Accent an, bamit er fie nicht an ber Stimme erkennen foll. Dorimene läßt fie benjammen, und fagt bem vermeinten Cavalier in einem gartlichen Tone, daß fie ihn diesen Abend erwarte. Die Scene zwischen dem Damon und der Gliante, ist ungemein luftig; denn da 10 Damon feine Gebieterinn nicht erfennt, jo jagt er ihr Dinge, bie fie ungemein verdrieffen, und in dem Vorsate, sich nie mit ihm zu ver= henrathen, bestärken. Auch sie macht es ihm nicht besser, und bringt ihm, indem fie fich rühmt, auch über Glianten bald zu triumphiren, einen unüberwindlichen Abschen vor dieser Heyrath ben. Der vermeinte 15 Cavalier begiebt fich endlich weg; Damon befiehlt bem Basquin, ihm au folgen; Lisette, die von Dorimenen den nämlichen Befehl erhalten hat, gefellt sich zum Pasquin, um ihn gleichfalls kennen zu lernen.

In der Zwischenzeit zum dritten Aufzuge, hat Lifette er= fahren, daß der vermeinte Cavalier Gliante felbst ift; Pasquin aber 20 hat diese Entdedung nicht gemacht, sondern fagt seinem Berren bloß, daß der Cavalier, dem er auf seinen Befehl nachgefolgt, geraden Weges zu Elianten gegangen fen, und sich ba Frenheiten herausgenommen habe, die nur einem beglückten Liebhaber, oder einem Gemahle gu= ftunden. Dieses Wort Gemahl, stehet in Ansehung der Entwicklung 25 nicht umfonst; ber Verfasser hat es sich folgendermaaßen zu Nute gemacht. Dorimene wird durch ben Streich, ben ihr Gliante gespielt, erbittert, und schwöret sich bafür zu rächen. Da sie nun die grosse Abneigung kennt, welche Damon und fie vor der Seprath haben, fo glaubt fie fie nicht beffer bestraffen gu konnen, als wenn fie fie, Trot 30 biefer Abneigung, mit einander verhenrathet: Gie beredet alfo den Damon, daß Cliante feit feche Monaten insgeheim vermählt fen; und ein gleiches heftet fie auch Glianten von dem Damon auf. Gie fallen bende so gludlich in dieses Ret, daß fie dem Dorante versichern, fie wären nun bereit die Verbindung, vor welcher sie so viel Widerwillen 35 bezeigt, zu vollziehen. Dorante fast sie ben dem Worte; sie unter=

30

zeichnen den Contract, und jeder bildet sich ein, daß er wegen der frühern Verbindung, wegen der sie einander in Verdacht haben, null und nichtig senn werde. Da aber diese frühere Verbindung eine blosse Ersinzdung von Dorimenen ist, so sind sie verbunden den Contract zu erfüllen. 5 Dorante erzeigt sich dafür gegen Dorimenen so erkenntlich, daß er ihr erlaubt, sich mit ihrem ersten Liebhaber, dem Valere, zu verheyrathen.

## Gandini.\*)

1) Le Mari supposé; in bren Aufzügen, nach dem Entwurfe des Hrn. Gandini, zum erstenmal aufgeführt den 16. May 1746.

10 Personen. Pantalon, Bater des Mario. Mario, Liebshaber der Flaminia. Flaminia, Schwester des Lelio. Lelio. Destavio. Lucinde, Schwester des Octavio. Der Doctor, Richter. Scapin, Bedienter des Pantalon. Coraline. Häscher. Die Scene ist zu Bologna.

- Dantalon ruft seinen Sohn Mario, der in Florenz den Rechten 15 obgelegen, nach Bologna zurück, ihn mit Lucinden zu verhenrathen; ben Scavin aber hat er nach Florenz geschickt, um die Flaminia da= felbst aus dem Wege zu räumen, weil er weis, daß fein Sohn sterb= lich in sie verliebt ift. Scapin läßt sich ben Erblickung der Flaminia 20 erweichen, entdeckt ihr den bosen Vorsatz des Pantalons und giebt ihr ben Rath, sich zu verbergen. Unterdessen barf es Mario nicht magen, seinem Bater ungehorsam zu senn, sondern reiset von Florenz ab, nachdem er seiner Gebieterin tausend Versprechungen einer ewigen Treue gethan, ohne zu wissen, welche Gefahr ihr bevorstehet. Er wird 25 unter Wegens unbaß, und fommt also vier Tage später ben seinem Bater an, so daß Harlequin, fein Bedienter, den er ben feiner Geliebten zurückgelassen, einen Tag eber als er, in Bologna mit einem Briefe von der Flaminia ankömmt, deren Tod er, so wie sie ihm befohlen, überall ausbreitet.
  - Erster Aufzug. (Das Theater stellt die Straffe vor, in der
- \*) Dionisio Candini, von Berona gebürtig; ein noch lebender Schaufpieler und dramatischer Dichter. Er kam 1754. auf das italiänische Theater zu Baris, wo er vornehmlich die Rolle des Scaramouche spielte. Im Jahre 1755. hat er dieses Theater wieder verlassen. Die folgenden Entwürfse sind von seiner 35 eigenen Ersindung; dieser erste ausgenommen, welches ein alter Entwurf ist, den er nur geändert.

Pantalon wohnet.) Scapin kömmt von Florenz an, und hinterbringt dem Pantalon den Tod der Flaminia. Weil Pantalon schon weiß, daß sich sein Sohn gehorsam erzeigt, scheinet er über das Geschehene verdrüßlich zu seyn, giebt dem Scapin einen Beutel Geld, damit er schweigen soll, und schieft ihn zur Ruhe, nachdem er ihm vertraut, daß er Lucinden 5 aus Frankreich erwarte, mit der er seinen Sohn verheyrathen wolle.

Arlequin, als Courier, sucht den Mario, und giebt zu verstehen, daß ihm ein wichtiges Geheimniß, die Flaminia betreffend, aufgetragen Pantalon erblickt ihn, und will ihn auslocken. Anfangs hätte sich Harleguin bald verschnappt, doch auf einmal besinnt er sich, daß 10 fein Geheinniß von groffer Wichtigkeit ift, und wickelt fich, fo gut er fann, aus feinen Reden, welche die Neugierde des Alten auf das äufferste reigen, wieder heraus. Der Doctor kömmt bagu, und fagt bem Pantalon, daß fein Reffe verwundet worden, und daß er, als Richter bes Orts, sogleich die nöthigen Nachsuchungen beswegen wolle 15 thun laffen; hiermit geht er ab. Lucinde tritt auf, mit ihrem Bruder bem Octavio und dem Lelio, den sie unter Wegens haben kennen lernen; Lelio ist der Flaminia Bruder, und hat sich in Lucinden ver-Octavio und Lucinde erkundigen sich nach der Wohnung des Pantalon ben dem Pantalon felbst, der sich nach einigen Complimenten 20 ju erkennen giebt, und fein Dadden, die Coraline, ruft. Sie kömmt, und thut um die Neuangekommenen fehr geschäftig. Octavio reifet unter dem Vorwande, daß sein Vater frank sen, wieder gurud; Coraline bringt in ben Lelio, es sich ben bem Pantalon gefallen zu laffen; Pantalon verweiset ihr, daß sie sich so gemein mache, und führt sie 25 mit Lucinden ab, nachdem er sich von dem Lelio mit Ehren los gemacht, der ganz allein stehen blieb, und zu verstehen giebt, daß er sich zwar eilends nach Florenz machen follte, weil ihm fein Bater geschrieben, baß feine Schwefter Flaminia unfichtbar geworden, baß ihn aber feine Liebe zu Lucinden hier in Bologna zurück halte; er geht ab. 30

Mario langet von Florenz an, und scheinet sest entschlossen, niemals eine andere, als die Flaminia zu henrathen. Er trift den Harlequin an, der ihn überall sucht, und erkundiget sich sogleich ben ihm nach seiner Gebieterin. Harlequin sagt ihm, daß sie gestorben sen, erzehlt ihm alle Umstände ihres Todes, und übergiebt ihm den Brief 35 der Flaminia, in welchem sie ihm meldet, daß sie ihm getreu und als

die Seinige sterbe. Mario schrenet, dieser Brief sen ein tödtliches Gift für ihn, und fällt ohnmächtig nieder. Der Doctor kömmt mit den Bafchern dazu, und fucht den Mörder feines Neffen; er erkennt den Mario und hält ihn für todt. Er fragt den Harlequin um die Ur= 5 sache, und dieser antwortet, daß er an einem vergifteten Briefe, den er ihm eben gegeben, geftorben fen. Auf dieses Geständniß wird er fest gehalten, und ins Gefängniß geführt. Pantalon und Scapin erscheinen, und freuen sich über die Ankunft der Braut; allein der Doctor meldet ihnen den Tod des Mario, und zugleich, daß man sich feines 10 Mörders bereits versichert, und ihm sein Recht wiederfahren laffen Pantalon will verzweifeln; Scapin gehet ab, um den Brief, den er für vergiftet hält, zu verbrennen, und sich alsdenn nach dem Gefängnisse zu begeben, zu feben, ob er ben Schuldigen kenne. Banta-Ion, Lucinde und Coraline naben sich traurig dem Mario, der durch 15 Seufzer noch einige Zeichen bes Lebens von sich giebt. Endlich kömmt er wieder zu fich, zu groffer Freude der Zeugen feiner Auferstehung, die ihn mit nicht geringem Erstaunen eiligst zu dem Richter lauffen sehen, sobald er vernommen, daß man seinen Bedienten eingezogen und den Brief der Maminia verbrannt. Das Theater verändert sich 20 und stellt die Gerichtsstube vor. Mario kömmt eben dazu, als man ben Harleguin, auf sein eigen Geständniß, zum Tode verurtheilen will; das Urtheil wird wiederruffen; die Häscher wollen bezahlt senn, und Sarleguin bezahlt fie mit Schlägen; die fvielende Verfonen verlaffen alle die Scene, und der erste Aufzug ift zu Ende.

3weyter Aufzug. (Das Theater stellt wieder die Straasse vor, in welcher Pantalon wohnet.) Auf einer Seite tritt Scapin auf; und auf der andern Flaminia. Sie erkennen einander, und sie erkundiget sich nach dem Mario. Scapin stockt, und endlich erzehlt er ihr das vermeinte Unglück ihres Liebhabers. Flaminia begiebt sich 30 voller Berzweislung in das Haus des Pantalon, wohin ihr Scapin folgt, um es zu verhindern, wenn sie sich etwa zu erkennen geben wollte. Harlequin kömnt in vollem Lauffe, und such sich vor den Häckern zu retten, die eine andere Bezahlung verlangen, als die er ihnen bereits gegeben. Als er eben in das Haus des Pantalon hereins springen will, kömmt Coraline heraus, mit der er eine verliebte Scene hat. Pantalon kömmt mit Lucinden und seinem Sohne dazu, dem er

wegen feiner Liebe zu Florenz einige Vorwürfe macht. Mario und Lucinde machen einander ziemlich froftige Söflichkeitsbezeigungen; und auf einmal erscheinet Flaminia, als eine Rasende, zwischen ihnen, und fraat, mas man mit bem Körper ihres Geliebten gemacht habe. Sie erblickt den Mario, erfennt ibn, und wird von ihm erfannt; bende 5 thun einen gewaltigen Schren und bleiben ohne Bewegung. Scapin giebt die Flaminia für seine Muhme aus, Namens Brunette, und faat, er habe sie kommen laffen, um fie ben Lucinden in Dienste zu bringen. Er bemäntelt bas Erstaunen ber benden Berliebten fo gut als möglich, und ift auch jo glücklich, dem Alten feinen Verdacht zu benehmen. 10 Barlequin kömmt bazu, und nun hatte bennahe diefer alles wieder verdorben; Scapin jagt ihn zwenmal fort, und trägt ihn endlich auf ben Schultern weg, indem Pantalon unterdeffen ber Lucinde ihr Zimmer anweiset. Mario versichert der Klaminia aufs neue seine Treue, und erfährt von ihr, daß fie bem Scapin ihr Leben gu danken habe. 15 Scapin kommt nebst Coralinen bazu, die er mit dem Barlequin ge= troffen hat, und macht ihr beswegen Vorwürfe. Pantalon kömmt aleichfalls mit Lucinden wieder, und will den Mario zwingen, ihr die Sand zu geben. Flaminia nimmt des Baters Barthen, und erklärt fich wider ihren Liebhaber; Pantalon befiehlt feinem Sohne, Bru- 20 netten zu gehorchen, ber er sein ganges Ansehen hiermit ertheile. Mario verspricht, sich ihr mit Freuden zu unterwerfen, nur musse fie ihm nicht befehlen, seine Geliebte zu Floreng zu vergeffen. Sarle= quin kömmt und meldet den Fremden an, der mit Lucinden gekommen ift, und mit ihr zu sprechen verlange. Pantalon begiebt sich mit ihr 25 hinein, um ihn in ihrem Zimmer zu erwarten, und trägt es der ver= meinten Brunette auf, ihn zu empfangen. Lelio erkennt im Herein= aehen seine Schwester und will mit ihr schelten; sie besänftiget ihn aber, indem sie sich für verhenrathet ausgiebt, und der Bruder und die Schwester umarmen sich. Mario, der auf sie Acht gegeben, ihre 30 Reben aber nicht hören fonnen, wird eisersuchtig, und zwingt ben Lelio, ben Degen zu ziehen. Harlequin versucht, fie mit feinem hölzern Seitengewehre aus einander zu bringen, läuft aber, als es nichts verfangen will, davon und ichrenet um Hulfe. Rlaminia ruft bem Mario 311, daß er sich mit ihrem Bruder ichlage; und Scapin dem 35 Lelio, daß er mit dem Gemahl seiner Schwester zu thun habe. Panta=

lon könnnt auf das Geschrey dazu, Harlequin kömmt ihm nach, und wirft mit alten Töpfen um sich, womit sich der zweyte Aufzug besichließt.

Dritter Aufzug. Flaminia eröffnet den britten Aufzug mit 5 dem Mario, dem sie den Rath giebt, seinem Bater zu gehorchen; hierauf umarmt fie ihn, und nimmt Abschied. Mario erschrickt barüber und begiebt sich mit dem Harleguin weg; Lelio aber, ber dazu kömmt, sucht seine Schwester wegen des Unglücks zu beruhigen, welches sie für sich und den Mario befürchtet, wenn er sich seinem Vater zu wider= 10 feten fortführe, und verspricht, den Pantalon zur Ginwilligung in ihre Henrath zu vermögen. Flaminia begiebt sich weg; der Doctor kömmt und Lelio erkennt ihn für einen Freund seines Baters. Er verklagt den Bantalon und den Mario ben ihm, und ersucht ihn, bende in Berhaft nehmen zu laffen; der Doctor gehet ab, um die nöthigen Be-15 fehle deswegen zu ertheilen, und Lelio folgt ihm. Flaminia kömmt wieder, und freuet fich, daß fie nunmehr Hoffnung habe, den Mario zu henrathen; Coraline, die sie belauscht, und sie für weiter nichts, als für Brunetten halt, erstaunt über ihre Verwegenheit; fie geht ab, dem Bantalon hiervon Nachricht zu geben, sucht ihn aber überall ver-20 gebens, weil er unterdessen nebst dem Mario in Verhaft genommen worden. Sie kömmt mit Lucinden wieder, die sie anstatt Pantalons getroffen hat, und erzehlt ihr, auf was sich Brunette Rechnung mache. Lucinde erzürnt sich über die Flaminia, und indem kömmt Scapin und melbet, was mit dem Pantalon und Mario vorgegangen, worauf 25 sich alle wegbegeben, sie in dem Gefängnisse zu besuchen. Das Theater verändert sich, und stellet die Gerichtsftube vor. Alle spielende Ber= fonen find hier benfammen. Der Doctor macht fich fertig, ben Bantalon zu verhören, der es fogleich von felbst gesteht, daß er die Fla= minia habe umbringen laffen. Der Doctor antwortet, es sen ist von 30 keinem Morde die Rede, fondern die Sache mare diese, daß Mario die Schwester des Lelio, seinem Versprechen gemäß, henrathen solle, oder er werde ihn als einen Verführer zu gebührender Strafe ziehen. Lelio erkläret seines Theils, daß der Berklagte berjenige fen, der feiner Schwester die Ghe versprochen; Sarlequin wendet dagegen ein, baß 35 Mario sich bereits mit seiner Gebieterin eingelassen habe; Lucinde beklagt sich gleichfalls, daß sich Mario, ohngeachtet ihn Pantalon mit

ihr verbinden wolle, mit aller Welt und sogar mit Brunetten versspreche; Scapin endlich will die Rechte eines vornehmen Frauenzimmers in Florenz behaupten, welche die erste Hypothef auf den Mario habe. Der Richter will den Mario auch schon als einen Erzverführer verurtheilen, doch Scapin erkläret das Räthsel und es sindet 5 sich, daß die Schwester des Lelio, die Gebieterin des Harleuin, das vornehme Frauenzimmer von Florenz und Brunette, nicht mehr als eine und die nehmliche Person sind, und Mario sich nur mit der einzigen Flaminia versprochen hat. Pantalon wird gezwungen in die Heyrath zu willigen; Lelio heyrathet Lucinden, Harlequin Coralinen, 10 und die Komödie hat ein Ende.

2) Les Bohemiens; in fünf Aufzügen nach dem Entwurfe des Hrn.
Gandini, zum erstenmal aufgeführet den 6ten Junius 1748.
Personen. Der Doctor. Mario, des Doctors Sohn.
Harlequin, Bedienter des Doctors. Pantalon. Scapin, Haupt= 15 mann einer Zigeunerbande. Lelio und Lucinde, erkannte Kinder des Pantalon. Coraline, Zigeunerin. Eine Bande Zigeuner und Zigeunerinnen. Ein Müller. Bauern.

Erster Aufzug. (Das Theater stellt einen Wald und verschiedene Häuser vor.) Der Doctor erscheint, und ist auf den Pantalon 20 sehr erzürnt. Er sagt, daß dieser seine Bosheit gegen ihn num auf das äußerste getrieben, indem er ihm seinen Zaun niederreissen lassen und dadurch verursacht, daß ihm die wilden Thiere vielen Schaden gethan. Pantalon antwortet ihm, er müsse toll im Kopfe seyn. Harles quin kömmt mit einem Bauer dazu, den er abprügelt, weil er Feigen 25 von dem Hinterhose des Doctors gestohlen. Pantalon wird sehr unz gehalten darüber, daß man seinen Bauer so mißhandelt. Der Doctor verset, daß wenn man ihm (dem Pantalon) Recht wiedersahren lassen wollte, man ihm eben so begegnen müßte, weil er an allen seinem Unglücke Schuld sey. Pantalon straft ihn Lügen; der Doctor ant= 30 wortet mit einer Ohrseige; Pantalon ziehet seinen Dolch; Harlequin aber treibet ihn mit einer guten Tracht Schläge vom Plațe, und bez giebt sich mit dem Doctor weg.

(Das Theater stellet ein Feld mit Zelten vor.) Zigeuner und Zigeunerinnen legen bem Scapin die Beute vor, die sie gemacht 35

haben; nur Lelio hat ihm nichts vorzulegen, und Scapin wirft ihm ben wenigen Geschmack vor, ben er an ihrer Profesion habe. Corasline macht Lucinden auß, daß sie den Leuten so schlecht wahrzusagen wisse. Lucinde antwortet ihr, daß sie vor diese Lebensart allzuviel Mbneigung habe. Scapin lieset beyden, dem Lelio und der Lucinde den Text, und sagt ihnen, daß sie sehen müsten, wo sie was verbienten, und heißt diesenigen, die sich die vergangene Nacht ermüdet haben, zur Ruhe gehen. Er macht der Coraline tausend Schmeichesleyen und empfängt einen Beutel von ihr. Nachdem er dem Lelio und 10 der Lucinde noch mehr als einmal wiederhohlt, daß sie so ihrem Exempel solgen sollten, begiebt er sich mit Coralinen weg.

Lelio und Lucinde sind nichts weniger als geneigt, dergleichen Ermahnungen nachzukommen. Lelio giebt der Lucinde den Rath, die Flucht mit ihm zu nehmen, und verspricht ihr, sie zu heyrathen. 2000 Lucinde antwortet, daß sie ihn zwar liebe und hochschäße, allein sie wisse selbst nicht, warum sie nicht die geringste Neigung habe, ihn zu heyrathen. Lelio antwortet ihr mit aller möglichen Zärtlichkeit, ohne über ihre abschlägliche Untwort verdrießlich zu seyn. Sie gehen mit einander ab.

Der Doctor kömmt und erzehlt dem Mario seinen Streit mit dem Pantalon. Mario ist um so viel weniger damit zu frieden, da er weiß, daß Pantalon sehr reich ist, und daher verdrießliche Folgen besorget.

Harlequin kömmt dazu und hinterbringt, daß Pantalon beschlossen 25 habe, die ganze Familie des Doctors umbringen zu lassen. Der Alte wird darüber ganz unruhig; Harlequin glaubt ihn zu beruhigen, indem er ihm seine Tapferkeit rühmet. Doch kaum läßt sich Pantalon mit seinen Bauern sehen, als der furchtsame Harlequin die Flucht nimmt. Mario vertheidiget den Doctor, und Scapin, der mit seinem Gesolge 30 dazu kömmt, bringt sie aus einander. Als Harlequin niemanden mehr sieht, will er alles todt machen, und beschließt den Auszug mit seinen Großsprecherenen.

Zweyter Aufzug. Lucinde, nachdem sie über die Liebe des Lelio, und über die Härte, mit welcher ihr Scapin begegnet, ihre Bestrachtungen angestellt, fühlt sich sehr ermüdet, läßt sich auf eine Rafens bank nieder, und schläft ein.

Mario erblickt fie, findet fie ungemein reigend, wird in fie verliebt, nahet sich ihr und wect sie dadurch auf. Anfangs will sie flieben; Mario aber halt fie auf, und fie fagt ihm mahr. Mario argert fich, daß er fie eine fo unwürdige Profesion treiben fieht, und fagt ihr, daß sie ja wohl auf eine anständigere Art ihr Gluck finden könne; er bietet ihr hierauf feinen Beutel an, ben fie aber ausschlägt. Scapin schilt die Lucinde, daß sie das Geschenke, das man ihr machen wollen, nicht angenommen. Mario entschuldiget sie, erkennt den Scapin, erzeigt sich gegen ihn fehr freundschaftlich und bittet ihn, seinen Bater und ihn gegen die Berfolgungen des Pantalons zu vertheidigen. Scapin 10 verspricht, ihn und seine gange Familie in Sicherheit zu setzen, wenn fie ihre Zuflucht in feine Zelte nehmen wollten, und führt Lucinden mit sich fort. Mario wird über das Weggehen der Lucinde empfindlich und folgt ihr nach, nachdem er dem Harleguin befohlen, seinem Bater ju fagen, daß er in die Belte des Scapins flüchten folle. 15

Coraline kömmt dem Harlequin unter die Augen, und er findet sie nach seinem Geschmacke. Indem sie ihn mit Wahrsagen unterhält, visitiren ihm zwey kleine Zigeuner die Schubsäcke. Harlequin bekennt hierauf der Coraline seine Liebe, die sie erwiedern zu wollen sich stellet. Sie beredt ihn, sein Kleid abzulegen; die kleinen Zigeuner 20 tragen es weg, und Coraline schleicht sich auch davon.

Der Doctor, ber in dem Angenblicke dazu könnnt, ist Ursache, daß Harlequin den ihm gespielten Streich nicht sogleich merkt, sondern vor allen Dingen die ihm von dem Mario an den Alten ausgetragene Commission ausrichtet. Der Alte ist sogleich bereit, sich die Nachricht 25 zu Nute zu machen. Unterdessen sucht Harlequin seine Kleider versgebens; er erblickt den Scapin, bey dem er sich wegen des erlittenen Raubes beklagt. Scapin giebt insgeheim seiner Bande Besehl, die Kleider wieder zu bringen. Harlequin setzt noch hinzu, es thue ihm leid, daß er sich über die Zigeunerin, die ihn beraubt, beklagen müsse, 30 da sie ihm so wohl gesalle. Scapin giebt ihm den Rath, nicht so zärtlich zu seyn, sonst könnte ihn leicht der Hauptmann der Bande, wenn er seine Liebe zu der Zigeunerin ersühre, zu Tode prügeln lassen. Coraline bringt des Harlequins Kleider wieder, und dieser kann sich nicht enthalten, ihr seine Liebe nochmals zu verstehen zu 35 geben. Scapin giebt sich ihm hierauf als den Hauptmann der Bande

zu erkennen; Harlequin zittert und kann kaum vor Erschrecken wieder zu sich kommen. Scapin will die Zigeunerin wegen ihres Diebstahls bestrafen, und sie bittet den Harlequin, ihr Genade auszuwirken. Harlequin bittet darum; Scapin gesteht sie ihm zu, und gehet mit 5 seinen Leuten ab.

Raum sieht sich Harlequin mit Coralinen allein, als er ihr um ben Hals fallen will. Auf einmal steht Scapin zwischen ihnen; er ist wider den Harlequin aufgebracht und will ihn binden laffen, weil es nur einem Zigenner erlaubt fen, eine Zigennerin zu lieben. Um 10 ihn zu befänftigen, fagt Sarlequin, daß er fich mit Bergnügen unter fie wolle aufnehmen laffen. Scapin ift es zufrieden, nur foll er vorher eine Probe von feiner Geschicklichkeit ablegen, wozu eben eine Gelegenheit vorfällt. Zwen Zigenner bringen einen Gjel, mit Federvieh beladen, unter bie Belte, ben fie einem Müller gestohlen. Scapin 15 läßt das Febervieh abladen, und befiehlt bem Sarlequin, den Gjel an den Müller wieder zu verkauffen, und ihm ben der Gelegenheit seinen Beutel zu stehlen; wenn er biefes bewerkstelliget, so solle er Zigeuner fenn und Coralinen benrathen dürfen. Sarlequin versteht fich dazu, und Scapin giebt ihm einen Bart und einen Mantel, fich zu verkleiben. 20 Der Müller könnnt, ganz ausser Athem, und fragt ihn, ob er nicht wisse, wohin die Zigeuner ihren Weg genommen. Sarlequin antwortet, er habe barauf nicht Acht gegeben, sondern suche vielmehr felbst, diesen Spisbuben auf bas eiligste zu entkommen; er muniche fogar, fagt er, baß er seinen Efel loswerden könne, damit er nicht gar darum käme. 25 Dem Müller fteht ber Efel an, und indem er dem Sarlequin Geld bafür geben will, stiehlt ihm dieser seinen Beutel. Der Müller merkt es, und läuft ihm nach; doch die Zigeuner vertheidigen ihren fünftigen Mitbruder, umringen den Müller tanzend, und vermitteln es, daß Barlequin sich mit dem Efel, den er ihm verkauft, wieder davon 30 machen fann.

Dritter Aufzug. (Das Theater stellt einen Wald und Zelte vor.) Die Zigeuner und Zigeunerinnen spielen neben ihren Zelten. Da Scapin merkt, daß Lucinde und Lelio durchaus nicht geneigt sind, ihre Profesion zu treiben, so möchte er ihrer gern los seyn. Er giebt 35 zu verstehen, daß der Hauptmann der Bande, der vor ihm gewesen, ihm sie bestens empsohlen, und zugleich ein Papier anvertrauet habe,

bas er nicht eher, als nach Berlauf eines Jahres, erbrechen solle. Da nun das Jahr eben um ist, so ösnet er die Schrift, und sindet daß Lucinde und Lelio des Pantalons Kinder sind; er ruft sie, und sie kommen von ihrem Spiele zu ihm. Scapin spricht sehr freundlich mit ihnen und sagt, daß sie nun nicht mehr lange bey der Prosesion deliben follten, die sie so sehr verabschenten; er kenne ihren Bater, und dieser sen vollkommen im Stande, sie in glückliche Umstände zu sehen. Er ersucht sie, ihm auf einige Augenblicke zwen Schaumünzen, die sie ben sich haben, anzuwertrauen. Lucinde und Lelio geben sie ihm. Der Doctor und Mario kommen, ben dem Scapin ihre Zu- 10 flucht zu nehmen, der sie auch sehr wohl aufnimmt, und sie mit dem Pantalon auszusöhnen verspricht. Unterdessen daß sich der Doctor unter den Zelten umsieht, kömmt Lucinde dazu, gegen die sich Mario sehr hösslich erzeiget; sie entdecken einander beyde ihre Liebe.

Harlequin, der es dem Scapin nachthun will, macht hierüber 15 ein groffes Geschrey, und sagt den Verliebten, daß niemand eine Zigeunerin lieben dürse, wenn er nicht selbst von der Prosession wäre. Scapin giebt dem Harlequin Recht, worüber sich dieser sehr frölich erzeigt. Doch als sich Coraline ungemein vergnügt stellt, daß nunmehr auch Mario bald von ihrer Gesellschaft seyn werde, fängt er an, eiser 20 süchtig zu werden.

Pantalon kömmt und bittet den Scapin, ihn zu rächen, und macht ihm ein Geschenk; Scapin nimmt es au, und schickt ihn wieder fort. Er freuet sich sehr, da er sieht, daß die Liebe die Familien des Doctors und des Pantalons ohne Schwierigkeit wieder vereinigen 25 werde; und der Aufzug endiget sich mit der Aufnahme des Harlequins, welche Scapin vorzunehmen besiehlt.

Vierter Aufzug. Scapin giebt dem Mario den Rath, ohne Bedenken Zigeuner zu werden, um Lucinden heyrathen zu können; er versichert ihn, daß er ihm in einigen Stunden beweisen wolle, daß sie 30 von eben so gutem Geschlechte sen, als er, und daß es für sie beyde gut seyn werde, wenn er seinem Rathe folge. Da Mario den Scapin kennet, und von ihm hintergangen zu werden, sich nicht fürchten darf, so williget er in alles, was er von ihm verlangt.

Hath, Zigeuner zu werden, 35 weil es doch fein Sohn auch bald fenn werde; ber Doctor aber giebt

auf seine Reden nicht Acht. Indem erblickt Pantalon den Harlequin, erinnert sich an die Schläge, die er von ihm bekommen, zieht seinen Dolch und will sich rächen. Harlequin läuft davon.

Scapin hält ben Pantalon auf, und sagt ihm, daß er ein Ge5 heimniß besitze, durch welches er ihm einen sehr wichtigen Dienst leisten könne; wenn er ihn nehmlich an seinen Feinden werde gerächet haben, wolle er ihm das Vergnügen machen, zwen Kinder, die er für verslohren halte, wieder zu sinden. Pantalon ist für Freuden ausser sich, und will wissen, wenn ihm dieses Glück wiedersahren solle. Scapin 10 besiehlt ihm, in die nächste Grotte zu gehen, wo er seine Veschwörungen machen wolle. Pantalon gehorcht, Scapin folgt ihm, nachdem er zu verstehen, gegeben, daß er zu seiner List alles vorbereitet habe.

Der Doctor hat sich von einer gewaltigen Liebe zu Coralinen einnehmen lassen, und sucht sie, sich ihr zu entbecken. Seine Leiden=
15 schaft wird in Coralinens Gegenwart immer stärker; sie merkt die Liebe, die der Alte gegen sie empfindet, stellt sich, sie erwiedern zu wollen, und da er ihr, sie zu henrathen, verspricht, scheinet sie ganz traurig, weil sie seine Frau, wie sie fagt, nicht senn könne, wenn er nicht Zigeuner würde. Sie fügt hinzu, daß er sich zwar, wenn er sie 20 wirklich liebe, kein Bedenken machen dürfe, es zu werden, indem sein Sohn bereits Zigeuner geworden, um Lucinden zu henrathen. Der Doctor erstaunet über diese Nachricht; es wird ihm schwer, sich zu entschliessen; doch endlich siegt die Liebe ben ihm, er begiebt sich mit Coralinen weg, und ist bereit, alles zu thun, was sie von ihm verlangt.

(Das Theater stellt einen Wald und einen groffen Felsen vor.) Scapin besiehlt dem Pantalon, auf den Felsen zu steigen, wo er ihm einen Beweis von seiner Wissenschaft geben wolle. Seine Beschwörungen erschrecken den Pantalon; er erschrickt aber noch weit mehr, als er Mitten in Flammen die Devisen erscheinen sieht, 30 die auf den Schaustücken seiner Kinder stehen. Pantalon verlangt sie von dem Scapin, und dieser verspricht sie ihm auch; indem aber ruft er unterirdische Geister, die ihn wegführen, und von dem Felsen hinunter rollen lassen, womit sich der Auszug endet.

Fünfter Aufzug. Lelio und Lucinde führen den Pantalon, 35 der nach seinem Falle kaum mehr gehen kann. Sie erzeigen sich dem Alten ungemein behülflich, der ihnen seine Dankbarkeit nicht genug ausdrücken kann. Die Sympathie verursacht ben allen dregen Bewegungen, von welchen sie die Ursache nicht begreifen können. Lelio und Lucinde umarmen den Pantalon mit Chrsurcht, und Pantalon umsarmt sie mit Zärtlichkeit.

Da Harlequin und der Doctor den Pantalon wahrnehmen, so 5 wollen sie ihn umbringen; Lelio und Lucinde vertheidigen ihn, und dieser Zufall verdoppelt des Pantalons Liebe gegen sie.

Scapin, der alles, was vorgegangen, insgeheim mit angesehen, läßt den Doctor und den Harlequin, desgleichen den Lelio und die Lucinde abgehen; vorher aber erhebt er die Großmüthigkeit dieser 10 lettern. Pantalon betrübt sich, da sie ihn verlassen sollen. Scapin bewundert die Macht des Bluts, und führt den Pantalon mit sich fort.

(Das Theater ftellt einen Bald vor, mit den Belten bes Scapin.) Die ganze Bande des Scapin ift zum Aufbruche fertig. Pantalon erstaunet, da er den Doctor und den Mario unter 15 ben Zigeunern gewahr wird. Scapin fagt ihm, daß sie keine Zigeunerin hätten henrathen können, ohne es felbst zu fenn. Pantalon glaubt nunmehr an seinen Feinden genug gerächet zu fenn, da sie sich so weit erniedriget. Scapin bittet ihn, seinen Groll nicht weiter zu treiben. und zu bedenken, daß sich die liebsten Zweige seiner Familie gleichfalls 20 unter der Bande befänden. Zugleich fragt er feine Leute, ob fich einer von ihnen den Bater des Lelio und der Lucinde zu haffen unterstehe? Sie beschwören alle einmuthig bas Gegentheil. Und nun giebt Scapin bem Lelio und der Lucinde ein Zeichen, die sich dem Pantalon zu Füssen werfen, und ihm ihre Schaumungen überreichen. Bantalon 25 vergießt Freudenthränen, und umarmt sie. Er sieht nun, daß sich die Natur schon vorher für sie erkläret; er föhnt sich mit seinem Feinde aus, und freuet sich über die Verbindung ihrer Kinder.

Harlequin ist wiber den Scapin in der größten Wuth, weil er ihm sein Wort nicht gehalten, sondern Coralinen an den Doctor ver= 30 henrathet, und will nicht länger Zigeuner seyn. Scapin aber be= sänftiget ihn, mit der Hofnung, daß Coraline, die ist einen alten Mann henrathe, bald Wittwe werden, und ihm alsdenn eine reiche Erbschaft zubringen werde. Hierauf giebt sich Harlequin zufrieden, und die Komödie endiget sich mit der Verhenrathung des Mario mit Lu= 35 einden, und des Doctors mit Coralinen.

3) Arlequin et Scaramouche Voleurs, nach bem Entwurfe bes Hrn. Ganbini, in fünf Aufzügen, zum erstenmal aufgeführt ben 5 December 1747.

Personen. Pantalon. Der Doctor. Flaminia, des 5 Pantalons Tochter. Lucinde des Doctors Tochter. Mario des Doctors Sohn. Lelio, des Pantalons Sohn. Coraline, Rammerfrau bey der Flaminia. Nicolo, Bedienter des Pantalon. Ein Hauptmann. Scaramouche, das Haupt einer Bande Spitzbuben. Harlequin, Spitzbube. Spitzbuben, als Soldaten, Häscher und 10 Bediente verkleidet. Verschiedene Nebenpersonen.

Erster Aufzug. (Das Theater stellt eine Straaffe vor, in welcher man das haus des Doctors und des Pantalon siehet.) Sarlequin, ein Spitbube, beklagt sich ben feinem Sauptmann, bem Scaramouche, daß er nicht die gehörige Achtung vor ihn habe. Scaramouche 15 antwortet ihm, es fen feine eigene Schuld, weil er fich ber Profesion nicht beffer befleißige. Sierauf giebt er ihm verschiedene Lehren, die sich Sarlequin zu Rute zu machen verspricht, und bende begeben sich weg. Mario tritt auf, und giebt in einem Monologue zu verstehen, daß er sich in Flaminien, des Pantalons Tochter verliebte; er klopft 20 an des lettern Thure an; Coraline kommt heraus, und giebt ihm von ihrer Gebieterin, ber Flaminia, einen Brief. Er fängt ihn an zu lesen; Scaramouche wird ihn von weiten gewahr, und zeigt ihn dem Harlequin. Diefer nahet fich ihm, und da er fiehet, daß Mario den Brief der Flaminia einsteckt, so bittet er ihn, weil er doch lesen 25 könne, die Gütigkeit zu haben, und ihm auch einen Brief zu lefen, ben er ihm daben einhändiget. Mario will ihm diese Gefälligkeit erweisen; und indem er es eben thun will, stiehlt ihm Harlequin sein Schnupf tuch, und macht sich mit bavon. Mario wird es gewahr und läuft ihm nach. Der Doctor tritt auf, und fagt, bag Pantalon, fein guter 30 Freund, eben ist die Henrath seiner Tochter mit einem fehr reichen Fremden geschloffen habe, welcher Freinde ein Landsmann und Unverwandter von demjenigen fen, dem er feine Tochter bestimmt, er wolle also geben, und ihm Glück munichen. Er flopft ben bem Pantalon an; Coraline macht auf und fagt ihm, daß sich Bantalon eben an= 35 ziehe. Der Doctor faat, er wolle ihn auf dem Caffeehause erwarten, und geht fort. Lantalon kommt aus feinem Saufe heraus; Coraline

bestellt ben ihm, mas ihr ber Doctor eben gesagt; er heißt sie wieder ins Saus gehen, und will sich zu seinem Freunde 1 begeben. Als er fort ift, könnnt Lelio und unterhalt fich gang allein mit feiner Liebe zu Lucinden, des Doctors Tochter. Scaramouche, als ein vornehmer Berr gekleibet, ben Barlequin als Stallmeister, und verschiebene Spit- 5 buben in Livren hinter fich, redet ihn höflich an. Er fagt ihm, daß er ein Fremder von Stande fen, der zu feinem Bergnugen reife, und nicht gerne in einem Wirthshause einkehren wolle; er bittet ihn, ihm ein Saus irgend einer angesehenen Person in ber Stadt zu nennen, wo er sich sieben ober acht Tage mit Ehren aufhalten könne. Lelio 10 läßt sich durch den Namen, welchen sich Scaramouche giebt, hintergeben, und verfichert, daß ihn fein Bater, Bantalon, mit Bergnugen aufnehmen werde. Da Lelio zugleich hört, daß diefer Berr feinem Stallmeister befiehlt, die Mauleseltreiber, welche feine Bagage geführt, zu bezahlen, der Stallmeister aber fein Geld ben sich zu haben vor= 15 giebt, fo erbietet sich Lelio, die nöthige Summe vorzuschieffen, und wird benm Worte gehalten. Er zahlt den Mauleseltreibern das geforderte Geld, und will seinen Beutel wieder zu sich stecken; Barlequin aber practiciret ihm den Beutel weg, ohne daß er es merkt. Lelio nimmt von dem fremden Herren Abichied, nachdem er ihm das Haus seines 20 Baters gewiesen, und fagt, er wolle gehen, die Zimmer für ihn zurecht machen zu laffen. Er kömmt aber den Augenblick wieder, weil er seinen Beutel vermißt; er ersucht den Fremden, ihm zu jagen, ob nicht etwa einer von feinen Leuten feinen Beutel aufgehoben, den er ohne Zweifel fallen laffen, indem er ihn einzusteden geglaubt. De in 25 Berr, ruft Scaramouche, Sie fonnen leicht Recht haben. Und hun, daß mein Stallmeifter diefen gund gethan hat. 3ch habe feit einiger Zeit ohnedem Urfache, bem Burichen nicht zu trauen; und sobald ich von meinen Reifen wieder ju Saufe komme, werde ich ihn ficherlich gum Senker 30 jagen. Der Stallmeister nimmt den Berdacht fehr übel, und antwortet tropia, daß dieje Rede feinem Berrn das Leben foften folle. Lelio bittet für ihn um Gnade, und indem er sich zwischen sie bende ftellen will, kommt er ins Gedrenge, und verlieret feinen Sut. Der Berr, ber Stallmeister und die Bedienten sprengen auseinander, ber 35

<sup>1</sup> an feinen Freunden [1758]

eine dahin und der andre dorthin; Lelio verfolgt sie, und der erste Aufzug ift aus.

Zwenter Aufzug. Harleguin und Scaramouche eröfuen, fo wie den ersten, also auch den zwenten Uct. Harlequin weis sich fehr 5 viel damit, daß er die Lehren, die ihm Scaramouche gegeben, fo gut in Ausübung gebracht; und dieser gesteht ihm auch zu, daß er sich zu bilden anfange. Sie hören jemand kommen, und begeben fich weg. Mario tritt auf, und beklagt sich über die Segrath, welche Bantalon zwischen seiner Tochter und einem Fremden geschlossen. Scaramouche 10 erscheint, und scheinet, gegen die hinterste Scene redend, fehr per= drießlich, daß ein Mensch, an den er zwanzig Louisd'or auf sein Wort verloren, Mißtrauen in ihn fett und ihm nicht einmahl vier und zwanzig Stunden nachsehen will. Er sen so rasend, sagt er, daß er einen Demant, den er am Finger habe und der gern hundert Louist'or 15 werth sen, lieber gleich für zwanzig verkauffen möchte, damit er mur mit einem so unbilligen Menschen weiter nichts zu thun haben durfe. Mario, der den Wechsel des Spiels auch schon oft erfahren, läßt sich feinen Verdruß nahe gehen, redet ihn an, und erbietet fich großmüthig, ihn aus der Verlegenheit zu reiffen und ihm, so viel er nöthig habe, 20 zu leihen. Scaramouche nimmt das Anerbieten mit der Bedingung an, daß er seinen Ring zum Unterpfande nehmen soll. Mario, ber feinen Beutel schon aufgemacht hat, weigert sich dessen; Scaramouche aber wirft ihm wider seinen Willen den Ring in den Beutel, und faßt zugleich darnach, indem Mario die zwanzig Louisd'or herauslangen 25 will. Mario erstaunt, und will den Beutel wieder an sich ziehen; der Doctor kömmt dazu, und Scaramouche beklagt sich, daß ihm Mario einen Bentel, den er fallen laffen, nicht wiedergeben wolle; jum Beweise, daß der Bentel ihm gehöre, fonne der und der Ring dienen, der sich nebst seinem Gelde darinn befinde. Nachdem der Doctor die 30 Sache so befunden, giebt er seinem Sohne, ohne ihn anzuhören, Un= recht, und überliefert dem Scaramouche den Beutel, der sich vergnügt bavon macht. Endlich bringt Mario, aber zu fpät, seinen Bater aus bem Frrthume, und eilet dem Spigbuben nach. Der Doctor bleibt allein, und giebt zu verstehen, daß Soldaten in die Stadt gekommen 35 und er einen Officier in sein Haus werde einnehmen müffen. Er flopft an fein Haus an, und befiehlt feiner Tochter, welche herauskömmt,

ben neuen Gast zu empfangen; sie verspricht zu gehorchen und gehet wieder hinein. Scaramouche und Harlequin, welche den Doctor beshorcht, begeben sich schleunig weg; aber in dem Augenblicke ist Harles quin auch wieder da, und zeigt sich dem Doctor als einen zerstümmelten Officier, dem beyde Beine abgeschossen worden. Er sitt in einer Sänste, 5 und die Träger sind als Soldaten verkleidete Spithuben. Indessen aber, daß Harlequin dem Doctor seine Heldenthaten erzehlt, und dieser ihn eben zu sich hineinsischren will, kömmt der wahre Capitain, der ben ihm logiren soll, und der Betrug wird entdeckt. Die Träger sowhl als der Krüppel nehmen Reihaus, und der zwente Aufzug schließt 10 sich mit grossen Tumulte.

Dritter Aufzug. Bantalon fagt zu feiner Tochter Flaminia, daß er ist nicht ben baarem Gelde sen, und da ihre Henrath, die er nunmehr richtig gemacht, ihm gang gewiß starke Ausgaben machen werde, jo wolle er ein Theil von seinem Silberwerte verseben, damit 15 ihm ben solchen Umständen nichts fehle. Er befiehlt also feiner Tochter, die entbehrlichen Stude ben Seite zu jegen. Harlequin und Scaramouche haben alles mit angehört, und dieser sagt jenem etwas ins Dhr. Sie geben bende fort, kommen aber sogleich wieder, Harleguin als Gerichtsfrohn, mit Spitbuben, die fich in Safcher verkleidet, und 20 Scaramonche, als ein Raufmann, den man Schulden halber, in Berhaft genommen. Scaramouche erblickt den Pantalon und ersucht ibn um Sülfe; er fen, fagt er, fehr unglücklich, daß man ihn um taufend Thaler jegen wolle, da er doch ben fich zu Saufe für noch einmal fo viel Baaren habe. Aber, fest er hingu, da mir dieje Traban= 25 ten nicht erlauben wollen, nach Saufe zu gehen, jo haben Sie boch die Gütigkeit, ich bitte Gie, und ichreiben ein Baar Worte für mich an meine Tochter; denn wie Sie jehen, (er zeigt ihm feinen Urm, ben er in ber Binde trägt) ich fann es felbst nicht thun. Pantalon, der sich nichts 30 bojes vermuthet, schreibt folgende Worte, die er ihm vorsagt: Liebe Tochter, Neberbringern diejes händige jogleich das Bewußt e ein. Indem Pantalon den Zettel ichreibt, maufet ihm Barlequin die Uhr, und Scaramouche begiebt sich, sobald er ben Pan= talon weit genng von feinem Saufe vermuthet, mit dem Zettel zu 35 ber Flaminia, die ihm fogleich, weil fie ihres Baters Sand fennet,

die ausgesetten Stücke Silber überliefert. Als Bantalon bald barauf mit einem Wucherer, der das Silber abhohlen will, nach Saufe kömmt, und von Flaminien und Coralinen, mas bereits damit geschehen, er= fährt, läuft er plöplich fort, um den Dieb, wo möglich, noch einzu-5 hohlen; und Flaminia geht mit Coralinen wieder hinein. Lelio tritt allein auf, und fagt, daß er mit feiner Geliebten gern fprechen möchte; er flopft an bes Doctors Thure an, und Lucinde kömmt heraus. Sie haben eine zärtliche Scene mit einander, in welcher ihm Lucinde metbet, daß sie ihr Nater an einen Fremden versprochen, der ein Lands= 10 mann besienigen fen, dem Pantalon die Flaminia zugefagt. Lelio ver= fichert sie, daß er diese Seprath schon zu verhindern missen werde; sie geht wieder hinein, und ihr Liebhaber begiebt fich fort. Pantalon und der Doctor treten mit einander auf; der Doctor fagt seinem Freunde, daß er den Augenblick einen Brief erhalten, in welchem man 15 ihm die baldige Ankunft ihrer künftigen Schwiegersöhne berichte, daber fie alle Augenblicke zu erwarten ftunden. Scaramouche, der fie beständig auf dem Korne hat, sagt dem Harleguin etwas ins Ohr und geht mit ihm ab. Den Augenblick barauf könnnt Barlequin, als ein Bedienter verkleidet, und meldet dem Pantalon die Ankunft des kunf= 20 tigen Gemahls der Flaminia, und bittet ihn, die Thure offen zu halten, um feinen Roffer und übrige Equipage einzunehmen; hiemit geht er ab, und der Doctor verläßt den Bantalon, um fich zu er= fundigen, ob fein künftiger Schwiegersohn nicht auch zugleich mit angelangt; Pantalon gehet aber in fein Saus, um das Nöthige zu ver-25 auftalten. Das Theater verändert sich und stellt ein Zimmer mit einem Bette und einem Schreibtische vor; auf dem Tische stehet ein angezündetes Wachslicht, weil es Nacht geworden. Man sieht Fla= minien, die sich gegen Coralinen wegen des Schickfales beklagt, bas ihr Bater ihr zugedacht; diese troftet fie; Pantalon kommt bagu und 30 meldet ihr die Unkunft ihres Bräutigams; sie fängt ihre Klagen aufs neue an, die aber durch den Nicolo, einen Bedienten aus dem Saufe, unterbrochen werden, der ihnen meldet, daß der Bediente des herrn, ben Klaminia henrathen folle, mit dessen Roffer angekommen fen. Fla= minia geht voller Verdruß ab, und Coraline folat ihr. Sarleauin, als 35 ein Bedienter verkleibet, bringt einen fehr schweren Koffer, ben ihm Nicolo hereintragen hilft. Lantalon befiehlt diefem, es dem erstern an

nichts fehlen zu laffen, und begiebt fich weg. Nicolo will den Sarlequin mit zum Abendessen nehmen; Barlequin schlägt es aus; Ricolo bringt vergebens in ihn, und stellt ihm vergebens vor, daß er ihn felbst um eine gute Mahlzeit, die er auf Rosten feines herrn mit ihm thun könnte, brächte, bem Harlequin ift allzuviel baran gelegen, allein 5 zu bleiben, als daß er sich erbitten laffen follte. Da endlich Nicolo fieht, daß er nichts ausrichten kann, fo fchlägt er ihm vor, zu Bette zu gehen, und fagt, daß er ben ihm werde ichlafen müffen, weil noch feine Rammer für ihn gurecht gemacht worden. Diefes fett den Barleguin in eine neue Verlegenheit; er giebt dem Nicolo zu verstehen, 10 daß er gern allein schlafe, und lieber die Nacht hier auf seinem Koffer zubringen, als ben einem andern im Bette liegen wolle. Nicolo verfest, daß er zu wohl zu leben wiffe, als daß er ihn auf dem Roffer werde schlafen laffen. Um ihn los zu werden, vertraut ihm Sarleguin, daß er ihm eine gewisse kleine Krankheit, die er seit einigen Tagen 15 merke, mitzutheilen fürchte; doch Nicolo versteht gleich, mas er für eine Arankheit meine, und heißt ihn beswegen auffer Sorgen fenn, weil er ihm das nicht erst mittheilen durfe, was er schon habe. Harleguin wird ungeduldig, und vertrauet ihm ferner, daß er fehr unruhige Träume zu haben pflege; daß er fich oft im Schlafe, von feinen Rein= 20 ben verfolgt zu werden einbilde; daß er auch schon einmal das Un= glud gehabt, einen feiner beften Freunde, ber an feiner Geite geschlafen, mit dem Dolche zu erstechen, weil ihm geträumt, als muffe er sich gegen einen Mörder vertheidigen. Aber diefe Gefahr ichreckt den Nicolo noch weniger ab, weil er gleichfalls fehr schlimme Träume 25 ju haben pflege, und wohl gar, wenn man fich an feiner Seite nur ein wenig rühre, im Schlafe seinen Mann anfasse, und ihn jum Fenster herauswerfe. Harlequin bekömmt also noch weniger Luft, das Bette mit dem Nicolo zu theilen; er wird in allem Ernste auf ihn boje, und da dieser Bediente dem Pantalon zu mißfallen fürchtet, wenn er 30 ben Diener seines Schwiegersohns durch eine überläftige Söflichkeit noch ungehaltener mache, so läßt er ihn endlich zufrieden und begiebt fich fort. Sogleich kömmt Scaramouche aus bem Roffer, in welchem er verschlossen war, hervor; Harlequin leuchtet ihm und sie nahen sich bem Schreibtische, ihn zu erbrechen. Scaramonche hat Meissel und 35 Hammer, und will das Schloß damit auffprengen; fann aber hat er

ben ersten Schlag mit dem Hammer gethan, als ein Sund, der in einem Winfel des Zimmers gelegen, und den sie nicht mahrgenommen, auffpringt und an zu bellen fängt. Scaramonche halt inne; Barlequin schmeichelt dem Hunde, um ihn zum Schweigen zu bringen; Scara-5 mouche thut einen andern Schlag mit dem Hammer; der Hund verdoppelt sein Bellen, bis endlich Pantalon es hört, und dazu kömmt. Scaramouche hat kaum so viel Zeit, sich wieder in den Roffer zu werfen; und Harlequin friecht geschwind unter das Bette, mit dem brennenden Lichte in der Hand, und thut, als ob er in diefer Stellung 10 ichlafe. Pantalon sieht unter das Bette, und glaubt, er musse ausser= ordentlich müde senn, daß ihn der Schlaf so überfallen; er nimmt ihm das Licht aus der Hand, und fest es wieder auf den Tifch, ohne ihn aufzuweden, und geht fort. Scaramouche verläßt jogleich feinen Roffer. und Harleguin will ihm aufs neue leuchten; sobald aber iener wieder 15 mit dem Hammer an zu schlagen fängt, fängt der Hund aus allen Rräften wieder an zu bellen; die zwen Spitbuben wollen verzweifeln; Harlequin ift der Meinung, dem nichtswürdigen Sunde mit dem Hammer eines vor den Kopf zu verseten, allein sie können ihn nicht erhaschen, und bewegen ihn nur besto stärker zu bellen. Pantalon 20 kömmt dazu, und die Spitbuben eilen wieder auf ihre Poften; Pantalon erstaunt über die seltsame Nücke des Harleguins, daß er nicht, ohne sich zu leuchten, schlafen kann, benn er hat auch diesesmal bas Licht aus den Sänden zu setzen vergessen; er nimmt es ihm wieder weg, sett es auf den Tisch und begiebt sich zum zwentenmale fort. 25 Die Spithuben machen sich wieder an ihre Arbeit, und ber Hund hebt aufs neue an zu bellen 2c. Diejes Theaterspiel mit den ver= gebnen Verfuchen bes Scaramouche und bes Sarlequin und ber Dazu= kunft des Bantalon auf das Bellen des Hundes, kann nach Belieben wiederhohlt werden. Endlich ist Pantalon den Spitbuben so geschwind 30 auf bem Dache, daß sich Harleguin über Hals und über Ropf, mit dem brennenden Lichte in der Hand, in den Roffer wirft, und den Scaramouche, ftatt feiner unter bas Bette zu friechen, nöthiget. Bantalon sieht durch die Svalte des Roffers Licht schimmern, und glaubt, er brenne; indem er ihn aber näher betrachtet, sieht er, daß er nicht 35 verschlossen ist; er eröfnet ihn und findet zu seinem großen Erstaunen weiter nichts als den Harleguin darinn, der noch immer das brennende

Wachslicht hält. Nun wird dem Pantalon der Handel verdächtig; er nimmt dem Harlequin das Licht zum lettenmale aus der Hand und sucht in der Kammer herum, um wenigstens nachzusehen, ob dieser mit dem Lichte nicht etwa Schaden gemacht; er sieht unter das Bette, erschrickt, als er einen Unbekannten darunter erblickt, und rust: Diebe! Auf sein Geschren kömmt das ganze Hausgesinde, nur halb angekleidet und mit verschiedenen Instrumenten bewasserinde, herben; doch sie sind alle zu erschrocken, als daß sie in der Geschwindigkeit die Spithuben verhindern könnten, zu entkommen; und so endet sich der dritte Aufzug.

Bierter Anfzug. (Das Theater wird wie zu Anfange des er: 10 sten Aufzuges. Es ist Tag.) Mario flopft an die Thure des Pantalon, und will mit Flaminien sprechen. Coraline macht auf, und fagt ihm, daß feine Geliebte vor Schrecken über die Spigbuben in vergangner Racht, frank geworden; sie hören den Bantalon kommen, und Mario begiebt sich weg. Lantalon erscheint, besiehlt der Coraline, den Arzt 15 zu holen, und geht wieder hinein. Coraline geht ihre Commission zu verrichten; und Scaramonche und Barlequin, die den Befehl des Bantalons mit angehört, nehmen sich eine neue Verkleidung vor, und treten ab. Der Doctor kömmt, und fagt in einem Monologue, er habe eben itt erfahren, daß die Aeltern berjenigen, die er, und Pantalon zu 20 ihren Schwiegerjöhnen ersehen, nicht fo gut stünden, als man fie habe bereden wollen; und dieses sen ohne Zweisel die Ursache ihres Aussenbleibens, welche Vermuthung er ist seinem Freunde mittheilen wolle. Coraline kommt wieder und fagt ihm, baß sie einen Argt für die Flaminia holen muffen, worauf fie bende gum Pantalon hineingehen. 25 Das Theater verändert sich und stellt ein Schlafzimmer vor. Man erblickt darinn Flaminien, in dem Anzuge und der Stellung einer unbäßlichen Person, nebst dem Pantalon, dem Doctor und Coralinen, die ihr Muth einsprechen. Man klopft an; Coraline geht und sieht wer es ist, kömmt wieder und meldet den Arzt an. Pantalon befiehlt 30 ihr, ihn hereinzubringen; sie führt den Harleguin, als Urzt verkleidet hinein, und geht ab. Während der Scene, in welcher sich Sarlequin, so gut ihm möglich, aus der Rolle, die er über sich genommen, zu wideln sucht, kömmt Coraline in größter Bestürzung wieder, und fagt, daß Mario und Lelio von Spigbuben angefallen worden; man eilet 35 voller Berwirrung ihnen zu Sulfe; die Kranke bleibt mit dem Urzte

allein, und dieser packet, ihres Geschrens ohngeachtet, alles Silberzeug. das er in dem Zimmer findet, zusammen, und geht damit fort. talon könnnt auf das Geschren der Flaminia wieder zuruck, und fagt, fie folle fich nur troften, es habe nichts gu fagen. Gie 5 find alfo noch, verfett fie, zu rechter Zeit bagu gekommen? Dhne Zweifel; erwiedert Bantalon. Flaminia municht ihm Glud, daß er den Spitbuben also noch angehalten, der alle sein Silberzeug weggetragen, und Bantalon wird über diese nähere Erklärung fehr bestürzt; bem als er fagte, es habe nichts zu fagen, hatte er 10 es von der Gefahr verstanden, in welcher man ihm gemeldet, daß sich fein und seines Freundes Sohn befänden. Das Theater verändert sich abermals und wird wie zu Anfange des ersten Aufzuges. Man erblickt ben Doctor, seinen Sohn Mario und den Lelio bensammen. Doctor bezeigt ihnen seine Freude, sie außer Gefahr zu sehen. Panta-15 son kömmt dazu; er hinterbringt dem Doctor, was er wegen der Liebe bes Mario zu feiner Tochter, und feines Sohnes zu Lucinden, erfahren; und nach dem, mas er wegen des Vermögens ihrer gehoften Schwieger= föhne von ihm felbst gehört, hielte er es, sett er hinzu, für das beste, wenn sie ihre alte Freundschaft durch eine doppelte Henrath noch enger 20 verknüpften, ohne auf die, welchen sie ihre Töchter bereits versprochen, länger zu warten. Der Doctor giebt seine Ginwilligung; die zwen Bäter flopfen an ihre Thuren und rufen Lucinden und Flaminien, die sich wieder besser befindet, heraus. Sie sind über diese Nachricht fehr erfreut; allein Scaramonde und Harleguin haben ihre Unter-25 redung abermals mit angehöret, und machen sich fertig, ihnen ben der Gelegenheit neue Streiche zu fpielen. Das Theater ändert sich und ftellet den Garten an dem Saufe eines Traiteurs vor; Mario, Flaminia, Lelio, Lucinde, Coraline, Pantalon und der Doctor treten berein, in dem Borfate, fich luftig zu machen. Sie rufen den Traiteur; 30 Scaramouche erscheinet unter biefer Gestalt, und versichert sie, daß sie sich in einem Sause befänden, wo es ihnen an nichts fehlen folle, und wo man sie auf den Wink bedienen werde; er bittet sie, nur alles, was ihnen beschwerlich senn könnte, abzulegen, und unter diesem Vorwande, bemächtiget er sich ihrer Degen, Stode, Hite, Fecher, und mas 35 fouft Mannspersonen oder Frauenzimmer abzulegen pflegen, wenn sie fich zu Tifche feten wollen. Er verschwindet damit, und Sarlequin,

als ein Betitmaitre gekleidet, tritt ftatt feiner herein, und fagt ihnen, ba er gehört, daß sich eine Gesellschaft braver Leute hier in dem Garten luftig mache, fo habe er geglaubt, daß es ihr nicht unaugenehm fenn konne, wenn ein Mann von seinem Stande und seinen Berdiensten an ihrem Vergnügen Theil zu nehmen, sich gefallen liesse. Er fordert 5 bierauf eine Brife Taback von ihnen; und nachdem er eines jeden von ber Gesellschaft gekostet, findet er zwar keinen nach seinem Geschmacke, allein die Tabatieren kommen ihm ausserordentlich schön vor, und unter bem Vorwande, sie genauer zu betrachten, behält er sie alle ben sich. Er verspricht ihnen hierauf, sie einen gang vortreflichen Taback koften 10 zu laffen, und bietet ihn auch wirklich in einer hölzern Doje nach der Reihe herum, und zwar könunt er an ben Pantalon zulest, der ben Taback aus Gefälligkeit lobet. Run wohl, jagt Barlequin, ich ichenke Ihnen ben Tabad und die Dofe! Aber eben fällt es mir ein, daß ich noch eine fleine Berrichtung habe, 15 die mir das Verannaen nicht erlauben will, länger ben Ihnen gu bleiben. Und hiermit will er fortgeben; man halt ihn aber zurud und fagt, daß es ihm zwar fren stehe fortzugeben, nur werbe er so gut fenn, und vorher eines jeden Dose wieder heraus geben. Sie icherzen, antwortet Barlequin; ich habe ja bem 20 Berrn (indem er auf den Pantalon weiset) gesagt, daß ich fie ihm ichenke. Er versucht aufs neue sich loszureissen, da er aber sieht, daß man ihm allzusehr auf dem Halse ift, und daß er durchaus fein Geschenke wiedernehmen, und alle zu sich gesteckte Dosen herausgeben foll, so wird er zornig, und fragt, für wen man ihn ansehe, und ob 25 man einen Mann, wie ihn, für einen Spigbuben halten könne? Rurg, er bietet ihnen Trot, und will sich mit einem jeden von ihnen den Bals brechen. Sie laufen alle nach ihren Degen und Stöden, boch Scaramouche ist dem Unglücke, das baraus entstehen könnte, zuvor gekommen, und hat ihnen alle angreiffende Waffen weislich aus den 30 händen gerückt. Das hausgesinde des Traiteurs fommt auf ihr Schrenen dazu, fo wie, zu Ende bes britten Aufzuges, das Sausgefinde bes Bantalons, auf das Geschren ihres Herrn dazukam; sie sind auf die nehmliche Weise, aber mit eben so wenig Nuten bewaffnet, weil Harlequin Gelegenheit findet, sich mährend des Lerms davon zu machen, 35 womit sich der vierte Aufzug beschließt.

Fünfter Aufzug. (Das Theater stellet ein Coffeehaus vor.) Alle die Berfonen, die sich in dem 1 Garten des Traiteurs luftig machen wollen, sind auf dem Coffeehause bensammen. Scaramouche kömmt als ein Juwelenhändler verkleidet herein, und stiehlt ihnen ihre Uhren, 5 indem sie seine Waaren besehen und feilschen. Er gehet ab, und Barlequin fommt an feiner 2 Statt, in einen Kaufmann verkleidet, der mit Lotterielosen handelt. Seine geschickte Sand hält Nachlese, und sammelt vollends alles ein, was dem Fleiße des Scaramouche entwischt war. Gleichwohl merkt niemand eher, daß er bestohlen worden, als bis 10 Sarleguin bereits weg ist; sie halten sich an den Berrn des Caffee= hauses und an deffen Leute; es entstehen darüber Sändel, und man schickt nach einem Commissar. Scaramonche könunt in ber Rleibung einer Gerichtsperson und Harlequin spielt die Rolle seines Schreibers. Indem der Commissar sein Interrogatorium hält, und alle auf ihn 15 Acht geben, ift sein Schreiber bemüht, eine schöne Uhr von ber Wand herab zu häckeln; allein es wird es jemand gemahr und ber Schreiber. mit samt dem Commissar, machen sich mit der Flucht davon und werden verfolgt. Das Theater verändert sich und stellt ein Zimmer in dem Sause des Pantalon vor. Der Doctor tritt mit ihm herein; 20 sie sagen, daß die Spitbuben abermals entkommen, daß man es aber ber Obrigfeit gemeldet, die deswegen Nachsuchung werde thun laffen. Mario und Lelio kommen dazu, und erzehlen ihnen, daß man die Schelme endlich doch ergriffen; man bringt fie geführt, und thut ihnen fund, daß sie sich aufs Rudern nur gefaßt halten follen. Sie bitten 25 um Gnade, feben aber nicht die geringste Wahrscheinlichkeit sie zu er= halten. Auf einmal fängt Sarleguin an zu fchregen: Feuer! Feuer! Man erschrickt, und jeder drengt sich, ju feben wo es ift. Die Svitz buben machen sich den Augenblick zu Rute, und entkommen. Sie werden verfolgt und das Theater wird wieder, wie es zu Anfange des 30 ersten Aufzuges war. Harlequin und Scaramouche kommen in vollem Lauffe, der eine auf dieser, und der andere auf jener Seite, herein; sie treffen sich, und jagen, daß sie ihren Feinden zwar noch glücklich entkommen, daß sie aber allzu berühmt zu werden anfingen, und es also wohl nicht wagen dürften, in dem Lande länger zu bleiben; das 35 beste wäre wohl, wenn sie mit einander wieder in ihr Baterland, nach

<sup>1</sup> ben [1758] 2 feine [1758]

Bergamo, reiseten. Sie gehen mit einander ab, und die Komödie hat ein Ende.

4) La Vengeance d'Arlequin, in drey Aufzügen, nach dem Entswurfe des Herrn Gandini, zum erstenmal aufgeführt den 30 August 1747.

õ

Personen. Der Doctor, Vater der Flaminia, die in dem Stücke aber nicht zum Vorschein kömmt. Lelio, Liebhaber der Flaminia. Mario, in die Flaminia verliebt. Coraline. Pantalon, in die Coraline verliebt. Hartequin, gleichfalls in Coralinen verliebt. Scapin, Harlequins Freund und Coralinens Geliebter. Vauern. 10 Ein Geist. Die Scene ist in einem Walde, und in einem Landshause bes Doctors, welches nicht weit davon liegt.

Erfter Aufzug. (Das Theater ftellet einen Wald und auf ber Seite ein Landhaus vor.) Mario eröffnet den Aufzug mit dem Doctor, ben dem er um seine Tochter Flaminia anhält. Der Doctor 15 weigert sich, sie ihm zu versprechen, weil er dem Lelio, der fehr reich fen, sein Wort bereits gegeben habe. Mario verspricht, ihn in den Besit eines Schates zu setzen, wenn er ihm seine Tochter geben wolle; ber Doctor fagt sie ihm mit biefer Bedingung zu, und sie geben mit einander ab, der Doctor den Schatz zu sehen, und Mario, ihm den= 20 felben zu weisen. Coraline tritt mit dem Harleguin auf, der ihr einen jungen Sasen schenken will, den er auf der Jagd geschoffen; allein Coraline, wie fie fagt, liebt nichts als Rebhühner. Sarleguin verspricht, ihr welche zu bringen; und nun ertlärt sie ihm fren heraus, baß er fich nur vergebene Muhe mache, weil fie den Scapin bereits 25 liebe. Harlequin fpielt den Groffprecher, und will den Scapin um= bringen, der eben dazu kömmt. Coraline geht ihm entgegen, und macht ihm tausend Liebkosungen, die Scapin, zu großem Verdrusse bes Sarlequins nicht ungeneigt aufnimmt. Coraline fagt jum Scapin, baß Harlequin ihr gemeinschaftlicher Feind sen; Scapin wirft ihr ihre 30 Barte gegen feinen Freund vor, und da Coraline hinzu fest, daß fie niemand anders als ihn, lieben und benrathen wolle, so antwortet er ihr, daß er feine Luft zum benrathen habe. Coraline gehet ab; schwöret ihm einen ewigen Saß, und drohet, sich wegen seiner Verachtung zu rachen. Sarlequin beklagt fich über fein Unglud; Scapin 35

tröftet ihn, bietet ihm feinen Benftand an, und giebt ihm den Rath, Coralinen zu versprechen, daß er ihn, sie zu rächen, umbringen wolle. wenn sie sich entschlösse, ihn zu henrathen; sie gehen mit einander ab. Mario kömmt mit dem Doctor wieder, dem er den Schatz gewiesen, 5 und verspricht ihm denselben zu geben, so bald er ihn Flaminien henrathen laffen. Der Doctor fagt, er folle auf den Abend nur zu ihm kommen, da er das nöthige mit ihm verabreden, und ihn an des Lelio Stelle annehmen wolle, den er gleichfalls, zu eben der Stunde, zu sich bestellt hat, und hiermit gehen sie wieder ab. Coraline tritt abermals 10 auf, und faat, daß sie entschlossen sen, den ersten den besten zu ben= rathen, ber sie an dem Scapin rächen wolle. Sarleguin ftellt sich ihr vor, und sie stößt ihn zurück; er verspricht ihr durch Lazzis und großsprecherische Gebehrben, ben Scapin aus bem Wege zu räumen; sie ift es zufrieden, ihn mit diesem Bedinge zu henrathen, verlangt 15 aber vorher den Gegenstand ihres Hasses todt zu sehen. Harleguin giebt ihr durch neue Lazzis zu verstehen, daß er sie befriedigen wolle: fie geht ab und Scapin tritt auf. Er und Sarleguin überlegen, wie fie Coralinen hinter bas Licht führen wollen. Sie wollen fich einer gewiffen Grube, die in dem Walde ift, dazu bedienen, in die fich Scapin für todt 20 hinlegen foll. Scapin friecht fogleich in diefe Grube, und Harleguin begiebt sich weg. Bantalon tritt auf und sieht sich überall um, ob er nicht jemand mahrnehme; er fagt, daß er an einem Orte des Waldes. auf den er weiset, ein Raftchen verstecken jeben, worinn ein Schat fen, und werde, wenn es Nacht geworden, ihn wegholen. Coraline kömmt 25 dazu; Pantalon fpricht mit ihr von Liebe; fie fagt ihm aber, daß fie keinen Alten henrathen wolle. Nachdem ihr Pantalon bas Schweigen eingebunden, gelobet er ihr, sie zur Besitzerin eines Schatzes zu machen, wenn sie ihn henrathen wolle. Auf das Wort Schat, giebt es Coraline näher. Pantalon verspricht, sie in der Nacht abzuruffen, da sie ihn 30 denn mit einander hohlen wollten. Er geht ab, und Coraline fieht den Harlegnin gang freudig auf sie zu kommen; er rühmt sich den Scapin umgebracht zu haben, und Coraline verlangt den Leichnam zu feben. Barlequin führt fie an die Grube, in die fich Scapin verkrochen; fie will ihn heraus ziehen; Harleguin redet es ihr aus; sie schimpft noch 35 auf ihren todten Feind, und läßt es daben bewenden. Sarlequin verlangt die Erfüllung ihres Versprechens; fie will vorher wiffen, ob er

reich ift; er fagt, nein; sie erklärt ihm, daß ihr Mann nothwendig Bermögen haben muffe; er droht ihr, fie gerichtlich anhalten zu laffen, ihr Wort zu erfüllen, weil er fein Wort erfüllt habe; sie antwortet, daß dieses für ihn der nächste Weg sen, sich hängen zu lassen, geht spöttisch fort und läßt ihn voller Berzweiflung stehen. Scapin kömmt 5 aus ber Grube wieber hervor, und giebt bem Sarlequin mit einer Menge Lazzis zu verstehen, mas er wegen des Schapes gehört habe. Sie feben, daß es Nacht wird, und begeben fich weg, die nöthigen Werkzeuge zu hohlen, um sich bes Schates zu bemächtigen und benen vorzukommen, die den nehmlichen Anschlag darauf haben. Pantalon 10 fommt mit einer Schauffel, und einer Sace; er hat Coralinen ben fich, die ihm mit Zittern folgt, und der er Muth einzusprechen sucht, da ohnedem der Mond nunmehr aufgehe und sie sich vor nichts fürchten bürften. Das Theater verändert sich und stellt einen tiefen Ort im Walbe vor, der zum Theil von dem Monde erleuchtet ist, und wo hin 15 und wieder ein Baum steht. Scapin erscheint mit einem Rästichen, und Harlequin mit eben folden Werfzeugen, als man den Bantalon gesehen; er bezeigt fich fehr furchtsam; Scapin fpricht ihm Muth ein; fie graben das Raftchen mit dem Schape aus, legen das andere, bas fie mitgebracht haben, an bessen Stelle, und bedecken es mit Erbe. 20 Es erscheint ein Geist, und giebt ihnen ich weiß nicht was für ein Papier, auf welchem, wie er fagt, das Geheinmiß stehen foll, wie sie in ihrem Unternehmen glücklich fenn können. Nachdem sie sich fehr erschrocken bezeigt, eilen sie mit dem Schate, und dem Geschenke des Geiftes bavon. Un ihrer Statt treten Pantalon und Coraline auf, 25 bie bas Raftchen, welches Harlequin und Scapin für bas rechte gurudgelaffen, ausgraben; fie eröffnen es haftig, und es fpringt ein Schwein heraus, das den erschrockenen Pantalon übern Saufen rennt. Sie laufen voller Angst davon und der erste Aufzug ift zu Ende.

Zweyter Aufzug. (Das Theater stellt zwar noch den Wald 30 und das Landhaus vor, aber von einer andern Lage, mit einem Felsen auf der andern Seite des Hauses.) Mario erscheint mit dem Doctor, der ihm sein Versprechen erneuert, und begiebt sich fort, den Erfolg davon zu erwarten. Lelio erscheinet gleichfalls und klopft bey dem Doctor an, der wieder ins Haus gegangen war, um ihn an sein 35 gegebenes Wort zu erinnern. Der Doctor kömmt, und ist, wie er ihn

erblickt, ganz verlegen; er fagt, die bewußte Henrath könne noch nicht jobald zu Stande kommen, weil er noch gar feine Anstalten bazu gemacht. Lelio stellt ihm die Unnöthigkeit dieser Anstalten vor, und da ihn der Doctor kaltsinnig verlassen will, so geht er gerade zu in das 5 Saus hinein, und der Doctor hat nicht das Berg, ihm zu folgen. Mario kömmt dazu, und da er den Lelio zu dem Doctor hineingehen sehen, so schließt er daraus, daß ihm dieser nicht Wort halte, und jagt, daß er geben, und seinen Schat an einen andern Ort bringen wolle. Der Doctor, voller Verwirrung und Migvergnügen, begiebt 10 sich in sein Haus. Coraline tritt mit dem Lantalon auf, sie faat, daß er sie betrogen habe, und will ihm den Abschied geben. Dieser ichwört, daß er den Räuber des Schapes ichon entdecken wolle; Barlequin kömmt dazu; Coraline macht ihm Liebkofungen, dem Bantalon zum Trobe, und nennt ihn ihren kleinen Mann. Pautalon will den 15 Harlequin prügeln; Coraline fest sich dargegen; Harlequin, da er sieht, daß sie seine Parthen nimmt, bekömmt Muth und jagt den Bantalon mit Schlägen vom Plate. Sobald der Alte fort ift, ftogt Coraline den Harleauin, der sie umarmen will, von sich, und verbirat ibm die Ursache, warum sie ihn so wohl aufzunehmen geschienen, im ge= 20 rinasten nicht. Scapin der alles mit angehört hat, und sich während ber Scene versteckt gehalten, stellt sich auf einmal zwischen sie, und fagt zu Coralinen: du follst ihn doch henrathen müffen, du magft wollen ober nicht. Coraline, die ihn für todt hält, er= schrickt ungemein; Sarlequin stellt sich, als ob er gleichfalls fehr er= 25 schrecke, und fagt zu Coralinen, daß sie ja keinen Angenblick verlieren folle. Sie kann sich aber nicht entschließen und Scapin brobet ihr, fie bis an ihren Tod zu verfolgen, wenn sie ben ihrer Weigerung verharre. Das Schrecken nimmt ben Coralinen zu, und da fie Scapin anfassen will, und zu ihr fagt: henrathe ihn gleich auf der 30 Stelle! so thut sie einen großen Schren und läuft davon. Sarlequin und Scapin bleiben allein, und Scapin erflärt feinem Freunde das Geheimniß, welches ihnen der Geist mitgetheilet; er läßt ihn die Worte auswendig lernen, in welchen es bestehet, und darauf begeben nie sich weg. Der Doctor und Lelio treten auf; dieser macht jenem 35 sehr lebhafte Vorwürfe, daß er ihm fein Wort nicht halten wolle; er ichwöret, sich zu rächen und geht zornig fort. Mario, der dazu kömmt,

begegnet ihm nicht beffer, er beschuldiget ihn, den Schat, den er ihm gemiefen, entwendet zu haben, und verläßt ihn gleichfalls gang wütend, mit ber Drohung, daß es ihm das Leben fosten solle, wenn er ihm ben Schatz nicht wieder heraus gabe. Der Doctor gerath gang auffer fich darüber; Pantalon kömmt dazu, und fragt ihn nach der Urfache; der Doctor vertraut ihm den Verdacht des Mario, und Pantalon vertraut ihm feinen, in Unsehung des Harleguins, und weiß ihn höchst wahrscheinlich zu machen. Der Doctor bittet den Pantalon, ihm benzustehen, und sie werden einig, ihre Leute zusammen zu bringen, sich des Harlegnins zu bemächtigen, und ihm das Geftändniß abzudringen; 10 fie geben ab, um fogleich jum Werke ju ichreiten. Scapin tritt mit bem Lelio auf, den er wegen des Doctors zu besänftigen sucht, von welchem er, wegen der erhaltenen Beleidigung, durchaus Genugthuung haben will. Scapin versichert ihm, daß es keiner harten Mittel beburfen werde; Flaminia liebe ihn, und habe ihn (ben Scapin) ge- 15 beten, ihrem Liebhaber benguftehen; er habe es ihr versprochen, und werde sein Wort zu halten wissen. Siermit führt er ihn mit sich fort: die zwen Alten treten mit einander auf, haben verschiedne Bauren ben sich und scheinen den Harleguin zu suchen. Coraline erscheint; sie ist von ihrem Schreck noch nicht wieder zu sich gekommen, und erzehlet 20 gang laut, daß Barlequin ihr zu Liebe, und weil fie ihm Soffnung gemacht, ihn zu benrathen, den Scapin umgebracht habe; ito habe fie keinen Angenblick Ruhe, und werde ohne Unterlag bald von dem Mörder, bald von dem Schatten des Ermordeten verfolgt. Diese Rede macht dem Doctor Hoffnung, den Sarlequin wegen aller feiner Ber= 25 brechen bald bestraft zu sehen, und Pantalon naht sich Coralinen, mit Bitte, ihm boch näher zu erklären, was fie ist von dem Scapin aefagt habe. Ueber den Namen Scapin, und ben der unvermutheten Erblickung des Pantalon, erhebt Coraline ein groffes Geschren und läuft davon. Der Doctor und Pantalon bleiben und fagen, daß sie 30 ihr möglichstes thun müßten, den Sarlequin zu finden; in dem Augen= blicke hören fie die Stimme beffen, den fie fuchen; gleich darauf erblicken sie ihn; der Doctor, Pantalon und ihre Gehülsen verfolgen ihn und wünschen ihm höhnisch zu dem gefundenen Schate Glück; er macht verschiedene Lazzis und leugnet es nicht ab; man will ihn 35 zwingen, sich zu ergeben; er rettet sich hinter einen Felsen, und feine

Reinde, die ihn nicht wollen entfommen laffen, find nicht wenig bestürzt, da sie statt seiner nichts als einen Affen finden, der auf sie zuspringt und sie in die Flucht treibt. Dieses muß für eine Wirkung bes Geheimnisses angesehen werden, das der Geift ihn und den Scapin 5 gelehrt. Dieser Affe beschließt ben zwenten Aufzug, so wie das Schwein den ersten beschloffen.

Dritter Aufzug. (Das Theater wird wieder, wie es zu An= fange des ersten Aufzuges war.) Pantalon und der Doctor fangen den dritten Aufzug an; sie sind noch gang erschrocken, und fagen, daß Bar= 10 lequin gang gewiß ein Rauberer fenn muffe. Scapin kömmt, und ftellt sich, ohne ein Wort zu fagen, zwischen die benden Alten, welches ihnen eine groffe Furcht einjaget, weil sie ihn auf das Wort der Coraline wirk= lich für todt halten. Scapin bringt fie aus bem grrthume, und ba fie dem Harleguin die Entwendung des Schates Schuld geben, so ver= 15 fpricht er, daß fie ihn wieder finden follen, aber mit der Bedingung, daß der Doctor nicht mehr daran denken foll, feine Tochter an den Mario zu verheyrathen, der ohnedem Händel genug bekommen werde, da er ben den Gerichten verschiedentlich angegeben worden, daß er mehr als einem Frauenzimmer, mit welchem er es gehalten, die Che ver-20 sprochen habe. Scapin versichert, daß er felbst mit den Leuten ae= sprochen, die wider den Mario zeugen würden, und erbietet sich sogar, fie zu bem Doctor zu bringen, wenn er es haben wolle. Der Doctor faffet ihn benm Worte, geht mit dem Pantalon herein, und Scapin bleibt allein auf der Bühne. Lelio kömmt; Scapin fagt ihm, daß es 25 gut senn werde, wenn er sich in einem Augenblicke ben dem Doctor einfände, weil Harleguin daselbst, so wie sie es mit einander abgeredet. in verschiedener Gestalt verschiedene Zeugnisse wider den Mario ablegen werbe. Scapin fagt hierauf bem Lelio etwas ins Dhr, und fie geben mit einander zu dem Doctor hinein. Das Theater verändert sich, und 30 stellet das Zimmer in dem Hause dieses lettern vor. Man siehet den Herrn des Haufes, nebst bem Pantalon und dem Scapin hereintreten, ber ihm eine Liste von den Zengen giebt, und abtritt, sie herein= zubringen. So wie sie nun Pantalon, die Liste in der Hand, ruft, so kommen sie einer nach dem andern herein, oder vielmehr kömmt 35 Harlequin zu verschiedenen malen unter verschiedenen Verkleibungen herein. (Dieje Berkleidungen muffen als eine neue Wirkung bes von

bem Geiste mitgetheilten Geheimnisses betrachtet werden.) Das Berhör wird von dem Mario unterbrochen, der eben, als Scapin abtritt, um ben Harlegnin unter einer neuen Gestalt wieder bereinzubringen, mit Coralinen dazu kömmt, und den Doctor, ohngeachtet ihn dieses Mädchen zurud zu halten gesucht, umbringen will. Lelio erscheinet, und nimmt 5 die Vertheidigung des Doctors über sich, der nunmehr Muth faßt. und dem Mario Schuld giebt, daß er sich ja bereits mit mehr als einem Frauenzimmer versprochen habe. Mario leugnet es, und Pantalon sagt, daß man ihn leicht überzeugen könne, wenn man ihm die Reugen vorstellte, die Scapin vorgeführt habe. Coraline fagt, daß 10 bieses nicht möglich senn könne, weil Scapin tobt sen; ber Doctor benimmt ihr ihren Irrthum, und ruft den vermeinten Toden, ihn mit bem Mario zu confrontiren. Anfangs scheinet Scapin ein wenig betroffen, er fakt sich aber bald wieder, und klagt den Mario an, der ihn dafür umbringen will. Harlequin kömmt eben zu rechter Zeit da= 15 amischen, seinen Freund auß der Verlegenheit zu reissen; er bezaubert den Mario und macht ihn unbeweglich, welches abermals eine Wirkung von dem Schute des Geistes ift. Endlich verspricht Harlequin die Selfte des Schapes wieder herauszugeben, deffen Berluft den Mario jo fehr aufgebracht, aber mit dem Bedinge, daß man die andere 20 Sälfte ihm und bem Scapin laffe, und daß Coraline ihn, fo wie Flaminia den Lelio henrathe. Er droht ihnen allen, daß den, der fich seinem Willen nicht sogleich unterwerffen wolle, die Geister, die ihm zu Gebothe stünden, durch die Luft mit sich fortführen sollten. kann leicht benken, daß niemand Luft haben wird, sich dieser Gefahr 25 auszuseten; man geht baher alles ein; ber Doctor erfüllt sein erftes dem Lelio gethanes Versprechen, und giebt ihm seine Tochter Flaminia; Coraline entfagt bem Scapin, und henrathet ben Harlequin, und die Romödie ist aus.

5) La Vengeance de Scaramonche; in fünf Aufzügen, nach dem 30 Entwurfe bes Herrn Gandini, zum erstenmal aufgeführt den 13. Sept. 1745.

Personen. Der Marquis. Der Doctor, Later ber Flaminia. Flaminia, mit dem Marquis versprochen. Silvia. Lelio, Better der Silvia, und Liebhaber der Flaminia. Pantalon, Haus: 35 Lessing, sämtliche Schriften. VI. hofmeister des Marquis und in Coralinen verliebt. Coraline und Harlequin, Bediente des Marquis. Scaramouche, ein anderer Bediente des Marquis und Liebhaber der Coraline. Berschiedene andere Bediente. Sin Genius, und zwen Gespenster. Die 5 Scene ist in einer Stadt in Italien, und einem nahgelegenen Walde.

Erster Aufzug. (Das Theater stellt ein Zimmer in bem Schlosse bes Marquis vor.) Pantalon eröffnet den ersten Aufzug mit bem Harlequin und Scaramouche. Er befiehlt diesem lezteren, mit ben Anstalten zur Hochzeit zu eilen, weil der Marquis mit der Berson. 10 die er henrathen solle, angekommen sen. Scaramouche geht ab, und Bantalon befiehlt dem Sarleguin, den Segereitern des Marquis zu fagen, daß sie aufs geschwindeste einen Vorrath von Wildvret auf das Schloß bringen follen. Sie geben mit einander ab, und an ihrer Statt treten Coraline und Scaramouche, ihr Liebhaber, auf. Coraline er= 15 gehlt diesem, daß man ihr die Flaminia, die Tochter des Doctors und fünftige Gemahlin bes Marquis zur Aufsicht anvertrauet, und daß sie die Stelle einer Oberaufseherin ben ihr bekleiden werde. Scaramouche bezeigt ihr seine Gifersucht in Ansehung des Harlequins und des Ban= talons; fie findet Mittel ihn zu beruhigen; er verläßt fie und Sarleguin 20 kömmt an feiner Statt; er macht ber Coraline Liebkosungen, die fich darüber aufhält; der Haushofmeister kömmt dazu, und thut, als ob er der Coralinen etwas zu fagen habe, heißt seinen Nebenbuhler abtreten, und wird befolgt. Coraline thut, als ob fie ihn fehr liebens= würdig fände, und erhält von ihm ein Raften mit Gilber. Bar-25 lequin, der sie belauscht hat, kömmt wieder herein, und drohet, dem Herrn des Haufes alles wieder zu fagen; Pantalon aber verdammet ihn zu Waffer und Brot, und er geht weinend fort. Sobald er meg ift, umarmt Pantalon Coralinen, und wird abermals von dem Scaramouche betroffen, der ihnen harte Vorwürfe macht; Scaramouche und der 30 Haushofmeister werden mit einander handgemein, und Coraline läuft bavon. Der Marquis kömmt auf den Lerm bazu, läßt fich bie Urfache ihrer Schlägeren erzehlen, giebt bem Scaramouche Unrecht und befiehlt ihm, abzutreten. Scaramouche geht, mit drohenden Gebehrden gegen ben Pantalon, ab, und mit diesem begiebt sich ber Marquis auch bald 35 meg, nachdem er ihm vorher alles anzuwenden befohlen, daß sein Sochzeitfest ja recht prächtig werde. Sarlequin und Scaramouche kommen

5

wieder auf die Bühne; der erste weinet, weil er, wie er sagt, bereits vor Hunger sterbe; der andere weinet über die Untreue seiner Geliebten, und flucht auf seinen Nebenbuhler und auf seinen Herrn. Sie geloben einander wechselsweise Dienste, gehen ab und der erste Aufzug ist zu Ende.

Zwenter Aufzug. (Das Theater stellet einen Balb vor, in welchem man ein Grabmahl erblickt.) Scaramouche, um fich an feinem Nebenbuhler bem Pantalon, und an feinem Herrn, ber ihn in Schut genommen, zu rächen, kömmt einen Geist um Rath zu fragen, ber, wie man ihm gesagt hat, seine Wohnung in dem Grabmahle habe, das 10 fich in dem nahgelegenen Balde befindet. Der Geift erscheint, verfpricht ihm zu helfen, schenkt ihm zwen Talismans, ober bezauberte Ringe, beren Gigenschaften er ihm erkläret, und verschwindet. Das Theater ändert fich, und stellt das Innere der Stadt vor. Man er= blickt die Silvia mit ihrem Better, dem Lelio. Silvia, ob sie gleich 15 als Mannsperson verkleidet ist, fürchtet bennoch fehr, der Marquis möchte sie erkennen, ebe sie den Anschlag, den sie im Sinne habe, ausgeführt. Sie giebt vor, auf fein Berg und feine Sand einen Un= fpruch zu haben, und kömmt ihres Theils, seine vorhabende Senrath zu verhindern. Lelio, der sich in Flaminien verliebt hat, hat sich gleich= 20 falls vorgenommen, sie nicht so ruhig vollziehen zu lassen. Die zwen Neugngefommenen treffen unter Wegens den Scaramouche, der den Lelio erkennt, ihn anredet und fragt, wer fein Reisegefährte fen. Lelio antwortet, es fen ein Goldstücker, den er ben dem Marquis in Dienste bringen wolle. Scaramouche, bem einer von feinen Talismans, beffen 25 er sich statt eines Ringes bedient, die Wahrheit entdeckt, giebt dem Lelio zu verstehen, daß er sich nichts aufhesten lasse, verspricht aber ihm und der Silvia feine Dienste und steckt ihr feinen zweyten Talismann an den Finger, der den Marquis sie zu erkennen verhindern werde. Hierauf führt er sie mit sich fort, sie seinem Herrn als ge- 30 schickte Stücker vorzustellen, die ihm ihre Dienste anbieten wollten. Der Doctor tritt mit dem Pantalon auf, der ihm wegen der bevorftebenden Benrath feiner Tochter Glud municht. Der Doctor zeiget ihm die Buwelen, die er der jungen Frau bestimme, und auf die neueste Manier habe faffen laffen. Scaramouche kommt als ein Bettler, der nur einen 35 Arm hat, dazu, und bittet sie um eine Gabe; er verläßt sie nach ver=

schiednen Lazzis, und der Doctor und Bantalon gehen ihren Wea nach dem Schlosse des Marquis. Das Theater ändert sich und stellt wie in dem ersten Aufzuge ein Zimmer in diesem Schlosse vor, wo man den herrn des haufes mit seiner Braut in Unterredung erblickt; 5 er fragt sie um die Ursache ihrer Melancholie; sie antwortet, daß sie diese Urfache selbst nicht wisse, und verläßt ihn. Scaramouche tritt herein und meldet zwen berühmte Goldstücker ben dem Marquis, die der Ruf von feiner Pracht und bevorstehenden Vermählung hergelockt. Der Marquis befiehlt sie hereinzubringen; Scaramouche geht beswegen 10 ab, und könunt mit ihnen wieder zurück. Der Marquis nimmt sie in feine Dienste, und befiehlt bem Scaramouche, ihnen ein Zimmer anzuweisen, worauf sie Scaramouche mit sich abführt. Der Doctor kömmt, und will dem Marquis die Juwelen zeigen, die er seiner Tochter geben wolle, kann sie aber nicht finden. Pantalon, der mit ihm zugleich ge= 15 kommen ift, vermißt desgleichen feinen Beutel, und da fie sich des ein= händigen Bettlers erinnern, so argwohnen sie mit Grund, daß er ihnen die Juwelen und den Beutel gestohlen habe. Der Marquis tröstet sich diefes Zufalls wegen fehr leicht, und fagt, daß es feiner Frau darum an Juwelen nicht fehlen solle. Harleguin kömmt, und meldet weinend, 20 daß der Schneider in dem Zimmer der Flaminia fen; der Marquis fraat ihn, warum er weine; er erzehlt seine Begebenheit; Pantalon faat dem Berrn, daß er ein Taugenichts sen, der sich beständig be= trinke, und feine Strafe haben muffe. Barlequin macht verschiedne Lazzis, seinen Hunger auszudrücken, und bewegt endlich den Herrn 25 zum Mitleiden, daß er ihm zu effen zu geben befiehlt. Harlequin fährt mit seinen Lazzis fort, sie find aber nunmehr von einer andern Urt und drücken nichts als Freude aus; er springt dem Marquis um ben Hals; der Marquis stehet auf, sich seiner unbequemen Umarmungen zu entwehren; Sarleguin verdoppelt sie, und folgt ihm nach; und Pan= 30 talon und der Doctor folgen dem Harlequin gleichfalls. Coraline er= scheinet und sucht den Vorwürfen und der Verfolgung des Scaramouche auszuweichen; er tritt mit ihr zugleich auf, und da fie fieht daß fie ihn nicht verhindern kann, mit ihr zu reden, so faßt sie den Anschlag ihn zu überschregen, um ihn wenigstens so zum Stillschweigen zu 35 bringen. Auf einmal erscheinet der Geift, der dem Scaramouche feinen Schutz versprochen hat, mitten unter ihnen, und broht fie wegen ihrer

Buhleren und Frechheit zu ftrafen. Coraline, und Scaramouche felbst, erschrecken über diese unvermuthete Erscheinung und laufen davon, womit sich der zwente Aufzug beschließt.

Dritter Aufzug. Der Marquis founnt mit dem Pantalon, und sagt zu ihm, da die Hochzeit noch den Abend vor sich geben solle, 5 fo fen es Zeit, daß er die Leute, welche die Anstalten dazu machen helfen, bezahle; er folle fie alfo, einen nach dem andern ruffen laffen, und ihnen ihren bedungenen Lohn geben; er solle keinem, setzet der Marquis hinzu, etwas abziehen, sondern ihnen vielmehr noch etwas zulegen, damit sie Theil an seiner Freude hätten. Er geht ab und 10 Coraline fommt und ganket mit dem Harlequin, ber einen Kapaun entwendet; Bantalon befiehlt diesem Bielfrasse, den Arbeitsleuten zu fagen, daß sie ihren Lohn hohlen follen; und zugleich heißt er ihm, in der Stube, wo er ihn ihnen austheilen wolle, alles zurecht zu machen. Harlequin geht ab, und läßt dem Saushofmeister und seiner 15 Lieblingin alle Frenheit, einander Liebkosungen zu machen; sie machen sich den Augenblick auch wohl zu Ruße, und gehen bald darauf ab. Das Theater verändert fich, und stellt eine Stube mit einem Rleider= schranke vor; Harlequin ift beschäftiget, alles in Ordnung zu bringen; der Haushofmeister fommt und befiehlt dem Harlequin, die Arbeits- 20 leute herein zu bringen; Harlequin bringt den Scaramouche unter verschiednen Gestalten herein und biefer enwfängt alfo, unter Springen und Singen, einzig und allein, mas Pantalon unter eine groffe Anzahl von Versonen auszutheilen glaubt, womit sich der dritte Aufzua endet. 25

Vierter Aufzug. (Das Theater wird wieder, wie es zu Un= fange bes ersten Aufzuges mar.) Pantalon ichlägt Coralinen vor, sie aus ben Diensten bes Marquis zu bringen und sie zu heyrathen, sie ist es zufrieden und Pantalon geht ab. Scaramouche, der alles mit angehört hat, fommt und verlanget den Borzug, mit dem Zusate, 30 daß er bald eben so reich als sein Mitbuhler senn werde; er ver= trägt sich mit ihr, umarmt sie, und geht mit ihr ab. Der Doctor und der Marquis erscheinen; der Schwiegervater hinterbringt seinem Schwiegersohne, daß Flaminia geschworen habe, ihn nicht eber zu benrathen, als bis sie eine Inade von ihm erlangt; der Marquis zeigt 35 sich geneigt, ihr alles zu gewähren, und der Doctor ruft seine Tochter.

Flaminia kömmt, und sagt dem Marquis, daß ein Frauenzimmer von Stande ihre Zuflucht zu ihr genommen, damit er ihr mit feinem Anfeben wider einen Mann benstehen möge, den fie verklagen wolle, weil er sie zu henrathen geschworen und nun sein Wort zu halten sich 5 weigere: fie fest hinzu, die Gnade, die fie von ihm verlange, bestehe barinn, fich biefer unglücklichen Person anzunehmen. Der Marquis verspricht alles, was man von ihm begehrt, und geht mit Flaminien und dem Doctor ab. Das Theater verändert fich und stellt das Rimmer der Coraline vor; sie sitzt an einem Tische, und hat neben 10 fich einen groffen Roffer ftehen und unterhalt sich mit dem Scaramouche. Pantalon läßt sich an der Thure vernehmen, und verlangt berein gelaffen zu werden; Scaramonche versteckt sich in den Roffer; Coraline macht dem Pantalon die Thure auf, der fehr vergnügt barüber ift, daß er mit ihr auf einen fo guten Fuß ftebe. Scara-15 mouche läßt fich sehen; Pantalon erschrickt und thut einen lauten Schren: Scaramouche fommt gang aus bem Roffer heraus; biefer macht drohende, jener erichrofene und furchtsame Lazzis; es erscheinen auf Befehl bes Scaramouche zwen Gespenster; Bantalon läuft aus allen Kräften davon; Scaramouche verfolgt ihn, und so ift ber vierte 20 Aufzug zu Ende.

Künfter Aufzug. (Das Theater wird abermals, fo wie es zu Anfange des ersten Aufzuges war.) Scaramouche fängt mit Coralinen den fünften Aufzug an, und fagt ihr, daß der Augenblick ihres Glücks nahe fen, und daß die Dienste, die er ber Silvia und 25 bem Lelio ermiefen, gnugfam belohnet werden würden, jo daß fie es nicht werde bereuen dürfen, ihm den Pantalon aufgeopfert zu haben; er fügt hinzu, daß ihm Flaminia benzustehen versprochen, und daß sie bereits wiffe, was fie zu thun habe. Pantalon kommt bazu und ruft dem Scaramouche, der sich davon macht, nach: Salt! Der Mar-30 quis kömmt bazu; Pantalon klagt den Scaramouche wegen Zauberen an; Scaramouche leugnet es nicht ab, sondern gesteht alles fremmüthig zu. Der Doctor und Flaminia erscheinen mit Gilvien, die sich das Geficht mit einem Flore verdeckt hat. Silvia erinnert den Marquis an das Versprechen, das er der Alaminia ihretwegen gethan, und 35 bittet ihn, sie zu den Richtern zu führen, ben welchen sie ihren Un= getreuen verklagen wolle. Der Marquis verspricht ihr aufs neue eid= lich, sein Bestes zu thun, daß man ihr schleunige Gerechtigkeit widersfahren lasse; und nun entdeckt sie sich; er erkennt sie, und bleibt ganz verwirrt. Endlich wird alles bengesegt; er erhietet sich, sie zu hensrathen, und Lelio henrathet die Flaminia. Man höret hinter dem Theater ein großes Lermen; alle Bedienten des Hauses, die von den 5 Gespenstern, welche dem Scaramouche zu Gebothe stehen, beunruhiget worden, kommen, ben ihrem Herrn Huse zu schaffen, nachdem ihn Coraline zu henrathen versprochen, und die Komödie ist aus.

# Vermischte Schriften des Hrn. Christlob Mylius,

gesammelt von Gotthold Ephraim Teging. Berlin, ben Ambr. Haude und Ioh. Carl Spener. 1754.

#### Borrede.

Es würde schwer zu bestimmen seyn, ob Herr Christlob Myslius sich mehr als einen Kenner der Natur, oder mehr als einen wigigen Kopf bekannt gemacht habe, wenn nicht die letzen Unternehmungen seines Lebens für das erstere den Ausschlag geben müßten.

10 Sein Bestreben war allezeit, diesen gedoppelten Ruhm zu verbinden, den nur diesenigen für widersprechend ansehn, welche die Natur entweder zu plumb oder zu leicht gebildet hat.

Ich war verschiedene Jahre hindurch einer seiner vertrautesten Freunde, und jetzt bin ich sein Herausgeber geworden; zwen Titel, die 15 mir hinlängliche Erlaubniß geben könnten, mich weitläuftig in sein Lob einzulassen, wenn ich mir nicht ein Gewissen machte, benjenigen im Tode zu schmeicheln, welcher mich nie in seinem Leben als einen Schmeichler gefunden hat.

Mit diesem Vorsatze würde ich eine sehr kurze und kahle Vorson eine machen müssen, wenn ich nicht, zum Glücke, eine kleine Folge von Briesen in Bereitschaft hätte, durch welche zum Theil diese Sammlung vermischter Schriften ist veranlasset worden. Sie sind an einen Freund geschrieben, welcher den Hrn. Mylius nur ben dem letzen Geräusche, welches er machte, recht kennen lernte. Ich bestimmte bie zwar nur für zwen Augen; da ich aber niemals gern für zwen Augen etwas zu schreiben pslege, welches nicht allenfalls tausend Augen lesen dürsten: so mache ich mir kein Bedenken, sie dem Leser vorzuslegen. Er wird alles darinnen sinden, was ihn in den Stand sezen kann, von den folgenden prosaischen und poetischen Ausseich

<sup>1 [</sup>XLVIII und 600 Seiten 80; nach bem Deftatalog erft gur Ditermeffe 1755 erichienen.]

auch von allen übrigen Schriften des Hrn. Mylius, ein richtiges Urtheil zu fällen. Sie bedürfen keiner weitern Einleitung.

#### Erster Brief. Dom 20. März 1754.

Ja, mein Herr, die Nachricht ist gegründet; Herr Mylius ist 5 zwischen den 6ten und 7ten dieses in London gestorben. Ich nehme Ihr Beyleid, welches Sie mir in diesem Falle bezeugen wollen, an. Sie kennen mich zu wohl, als daß Sie mir bey diesem Verluste nicht alle die Empsindlichkeit zutrauen sollten, deren ein zur Freundschaft gemachtes Herz fähig ist. Es macht einen ganz besondern Sindruck 10 auf mich, ihn nunmehr in einer Welt zu wissen, die etwas mehr und etwas anders als die See, von der unsrigen trennet. Die Art, mit welcher ich von ihm Abschied nahm, war eine Benrlaubung auf einige slüchtige Tage, und kein Abschied, so gewiß bildete ich mir ein, ihn wieder zu sehen. Ich spottete über die, welche ihm gar zu gern das 15 Herz schwer gemacht hätten.

Wohin, wohin treibt dich mit blutgen Sporen, Die Wißbegier, dich, ihren Held? Du eilst, o Mylius! im Auge feiger Thoren, Zur fünftgen, nicht zur neuen Welt.

So rebete ich ihn in einem kleinen Gedichte, noch wenige Tage vor seiner Abreise, an. Aber ach, die Vermuthung dieser seigen Thoren ist richtiger gewesen, als meine Hoffnung! Und gleichwohl war sie auf die Kenntniß seines Körpers, den ich nie einer merklichen Undäßelichkeit unterworsen gesehen hatte, und auf das Urtheil ersahrner Leute 25 gebauet, welche eben die Reisen gethan hatten, die er zu thun Willens war, und die darauf schworen, daß er das vollkommne Ansehen eines guten Seesahrers habe. Sagen Sie mir, möchte man nicht die Lust verlieren, sich auf irgend etwas schmeichelhaftes, das noch nicht gänzelich in unserer Gewalt ist, mehr Rechnung zu machen? Wäre es nicht 30 besser, wenn man auf gut stoisch in den Tag hinein lebte, und das Künstige das sür uns seyn ließe, was es in der That ist; nichts? = Zwar die Herren, welche ihm den Tod prophezenten, haben doch nicht recht prophezent, obgleich dassenige, was sie prophezenten, eingetrossen ist. Die See und Amerika war das, wosür er sich sürchten sollte; 35

England mar es nicht. Gine Reise nur von etliche tausend Meilen sollte ihm tödlich senn; und ich kann noch immer behaupten, daß sie es ihm nicht würde gewesen senn, wenn er nicht vorher gestorben ware = = So viel ift gewiß, er hat sie nicht thun sollen. Wenn ich 5 von den allweisen Einrichtungen der Vorsehung weniger ehrerbiethig zu reden gewohnt mare, jo murde ich keck fagen, daß ein gemiffes nei= bisches Geschick über die deutschen Genies, welche ihrem Vaterlande Shre machen könnten, zu herrichen scheine. Wie viele berfelben fallen in ihrer Blüthe dabin! Sie sterben reich an Entwürfen, und schwanger 10 mit Gedanken, denen zu ihrer Größe nichts als die Ausführung fehlt. Sollte es aber wohl ichmer fenn, eine natürliche Urfache hiervon an= zugeben? Wahrhaftig sie ift jo flar, daß sie nur derjenige nicht sieht, der fie nicht sehen will. Nehmen Sie an, mein Berr, daß ein folches Genie in einem gewissen Stande gebohren wird, ber, ich will nicht 15 fagen, der elendeste, sondern nur zu mittelmäßig ist, als daß er noch zu der sogenannten guldnen Mittelmäßigkeit zu rechnen ware. Und Sie miffen wohl, die Natur hat einen Wohlgefallen baran, aus eben biesem immer mehr große Geister hervor zu bringen, als aus irgend einem andern. Run überlegen Sie, mas für Schwierigkeiten biefes 20 Genie, in einem Lande als Deutschland, wo fast alle Arten von Er= munterungen unbekannt sind, zu übersteigen habe. Bald wird es von dem Mangel der nöthigsten Sulfsmittel zurud gehalten; bald von dem Neide, welcher die Berdienste auch schon in ihrer Wiege verfolgt, unterbrückt: bald in mühsamen und feiner unwürdigen Geschäften entfräftet. 25 Aft es ein Wunder, daß es nach aufgeopferten Jugendkräften dem erften ftarken Sturme unterliegt? Ift es ein Bunder, daß Armuth, Aergerniß, Kränkung, Verachtung endlich über einen Körper siegen, ber ohnedem schon der stärkste nicht ist, weil er kein Körper eines Holzhackers werden follte? Und glauben Sie mir, mein Berr, in 30 biefem Kalle mar unfer Myling, oder es ift nie einer darinne gewefen. Er ward in einem Dorfe gebohren, wo er gar bald mehr ternen wollte, als man ihn daselbst lehren konnte. Er ward von Aeltern gebohren, beren Bermögen es nicht zuließ, ihn aus einer anbern Ursache studiren zu lassen, als daß er einmal, nach der Weise 35 seiner Bäter, von einer geschwind erlernten Brodwiffenschaft leben fonne. Er fam auf eine Schule, die ihn kaum ju diefer Brodwiffen= ichaft vorbereiten konnte. Er kam auf eine Akademie, wo man bennahe nichts fo zeitig lernt, als ein Schriftsteller zu werden. einem Manne in die Sände, welcher durch Wohlthaten manchen jungen Willing zu feinem Borfechter zu machen mußte. Er bejag eine natur= liche Leichtigkeit zu reimen, und feine Umstände zwangen ihn, sich diese 5 Leichtigkeit mehr zu Rute zu machen, als es dem Borfate ein Dichter zu werden guträglich ift. Er ichrieb, und die graufame Verbindlichkeit, daß er viel schreiben mußte, raubte ihm die Zeit, die er seiner liebsten Wiffenschaft, der Kenntniß der Natur, mit bessern Ungen hätte weihen können. Er verließ endlich die Akademie, und begab sich an einen Ort, 10 wo es ihm mit seiner Gelehrsamkeit bennahe wie denjenigen ging, die von dem, mas fie einmal erworben haben, zehren muffen, ohne etwas mehrers dazu verdienen zu können. Nach einiger Zeit ward er zu einem Unternehmen für tüchtig erfannt, von welchem einige Leute fagten, daß man sich nur aus Verzweiflung dazu könne brauchen lassen. 15 Er wollte und follte reifen; er reifete auch, allein er reifete auf fremder Leute Gnade; und was folgt auf fremder Leute Gnade? Er starb. = = Ja, mein Berr, das ist fein Lebenslauf. Gin Lebenslauf, ohne Zweifel, in welchem das Ende das unglücklichste nicht ist. Und doch behanpte ich, daß er mehr darinne geleistet hat, als tausend andere in seinen 20 Umständen nicht würden geleistet haben. Der Tod hat ihn früh, aber nicht so früh überrascht, daß er keinen Theil seines Namens vor ihm in Sicherheit hatte bringen fonnen. Hiermit trofte ich mich noch; noch mehr aber mit der gewissen lleberzeugung, daß er in einer vollkommen philosophischen Gleichgültigfeit wird gestorben sein. Seine Meinungen, 25 bie er von dem Zustande der abgeschiedenen Seelen hatte, \*) haben es nicht anders zulassen können. Es ist wahr, er ward in einem großen Borhaben gestört, aber nicht fo, daß er es gang und gar hätte aufgeben dürfen. Sein Gifer, die Werte der Allmacht näher kennen gu lernen, trieb ihn aus seinem Baterlande. Und eben dieser Gifer führt 30 seine entbundene Seele nunmehr von einem Planeten auf den andern, aus einem Weltgebäude in das andre. Er gewinnet im Berlieren, und ist vielleicht eben jett beschäftiget mit erleuchteten Augen zu untersuchen, ob Remton glücklich gerathen, und Brablen genau gemeffen habe. Eine augenblickliche Veränderung hat ihn vielleicht Männern 35

\*) Man febe in biefen vermischten Schriften. G. 146.

gleich gemacht, die er hier nicht genug bewundern konnte. Er weis ohne Zweifel schon mehr, als er jemals auf der Welt hätte begreifen können. Alles dieses hat er sich in seinem letzen Augenblicke gewiß zum voraus vorgestellt, und diese Vorstellungen haben ihn beruhiget, oder es sind keine Vorstellungen fähig, einen sterbenden Philosophen zu beruhigen = Ich will aufhören, Sie mit diesen traurigangenehmen Ideen zu beschäftigen. Ich will aufhören, um mich ihnen desto lebhafter überlassen zu können. Es ist bereits Mitternacht, und die herrsschende Stille ladet mich dazu ein. Leben Sie wohl.

10

### Bwenter Brief.

Vom 3. April.

Ich foll Ihnen, mein herr, einige Nachricht von den Schriften des Hrn. Mylius, welche Sie noch nicht kennen, und unter diesen besonders von denen ertheilen, in welchen er sich als einen schönen 15 Geift hat zeigen wollen? Mit Vergnügen. Aber erlauben Sie mir, daß ich Sie vorher an eine kleine Anmerkung erinnern darf. Ein antes Genie ist nicht allezeit ein auter Schriftsteller, und es ist oft eben so unbillig einen Gelehrten nach seinen Schriften zu beurtheilen, als einen Bater nach seinen Kindern. Der rechtschaffenste Mann hat 20 oft die nichtswürdiasten, und der klügste die dünunsten; ohne Ameifel, weil dieser nicht die gelegensten Stunden zu ihrer Bildung, und jener nicht den nöthigen Fleiß zu ihrer Erziehung angewendet hat. geistliche Bater kann oft in eben diesem Falle senn, besonders wenn ihn äußerliche Umstände nöthigen, den Gewinnst seine Minerva, und 25 die Nothwendigkeit seine Begeisterung seyn zu lassen. Gin solcher ist alsdann meistentheils gelehrter als seine Bücher, auftatt daß die Bücher derjenigen, welche sie mit aller Musse und mit Anwendung aller Sulfsmittel ausarbeiten können, nicht felten gelehrter als ihre Verfasser zu jenn pflegen = = Mun laffen Sie mich anfangen. Aber wo wollen Sie, 30 daß ich anfangen foll? = Das erste, was unter seinem Namen ge= bruckt mard, war eine Dbe auf die Schauspielkunft, ober vielmehr eine Dbe auf die Berdienste des Brn. Prof. Gottscheds um die Schauspielkunft. Ihr Inhalt gab ihr ein Recht auf eine Stelle in den Be=

<sup>1</sup> habe [1754]

luftigungen, die sie in dem fechsten Bande derselben fand. Ich nenne fie eine Dbe, weil fie Berr Mylius felbst jo nennt, und ein Berfaffer ohne Zweifel seine Geburten nennen kann, wie er will. Was halte ich mich daben auf? Er hat sie nach ber Zeit felbst verachtet, und die lette Strophe ziemlich boshaft parodieren helfen, wie Sie es 5 in dem erften Theile des Liebhabers der ichonen Biffen= ichaften finden fonnen. Go geht es fast immer, wenn man Leute von zwendeutigen Verdiensten allzusehr erhebt, ehe man sie näher untersucht hat. Man schämt sich endlich, daß man sich bloß gegeben hat, und will allzusvät durch eben so übertriebene Beschimpfungen die Lob- 10 sprüche vertilgen, die uns bereits lächerlich gemacht haben. Auf diese Dbe folgten feine Betrachtungen über die Majestät Gottes, welche aus einer oratorischen llebung entstanden waren, mit der er sich in der vertrauten Rednergefellschaft gezeigt hatte. Er fügte in der Umschmelzung, die natürliche Erklärung des Wunders mit dem Sonnen= 15 zeiger Ahas hinzu, welche mehr Auffehen machte, als fie verdiente. Sie wiffen, daß der Berr Inspector Burg fich alle Mühe gegeben hat, sie zu widerlegen. Ich, meines Theils, habe sie allezeit bloß wegen der Dreistigkeit des Herrn Mylius bewundert. Der Ginfall war nicht feine, sondern der Recensent der Parentschen Unter= 20 judungen in den Actis Ernditorum hatte ihn bereits gehabt. Allein was biefer als einen flüchtigen Gedanken, ber feine Billigung verdiene, vorgetragen hatte, bas trug unfer Schriftsteller, grade weg, als eine Wahrheit vor. Und so ist es auch schon recht! Ernsthafte gesetzte Männer muffen zweifeln; und wir, wir jungen Gelehrten, 25 muffen entscheiden. Wer wurde es auch sonst magen, gebilligten Mei= nungen die Stirne zu biethen, wenn wir es nicht wären, die wir noch alle unfer Feuer benfammen haben ? = = Sie finden biefe Betrachtungen, mein Berr, in eben dem angeführten Bande der Beluftigungen; fie enthalten überhaupt viel gemeine Gedanken, und die Schreibart ift 30 die Schreibart eines Declamators, welcher die Beobachtung der Schulregeln für Ordnung, und das O und das Ach für das schönste Recept jum Feurigen und Lathetischen balt. Fast von eben biesem Schlage find seine Abhandlung von der Dauer bes menschlichen Lebens; feine Untersuchung, ob die Thiere um der Menschen willen 35 geschaffen worden; und fein Beweis, daß man die Thiere

physiologischer Versuche wegen gar wohl lebendig er= öffnen dürfe = Mus biefen letterm Auffate kann man unter andern feben, daß Herr Mylius die Buchstabenrechnung damals musse gelernt haben. Er wirft mit a und x um sich, wie einer, der noch nicht 5 lange damit bekannt ift. Das aber hat er mit sehr großen Analysten daselbst gemein, daß es ihm vollkommen gelungen ist, eine Wahrheit, die, in schlechten Worten ausgedrückt, sehr fastlich wäre, durch die allgemeinen Zeichen für die Sälfte feiner Lefer zum Räthsel zu machen. Zwar = = als wenn man nur die Lefer klug zu machen schriebe! Gnug, 10 wenn man zeigt, daß man felbst klug ift. == Außer diesen profaischen Studen werden Sie auch verschiedene Gedichte in den Beluftigungen von ihm finden; besonders einige sapphische Oden, die dieses zärtliche Sylbenmaaß fehr wohl beobachten, und viel artige Stellen haben. Das vornehmste aber ist wohl das Gedicht auf die Bewohner 15 der Kometen. Ich muß Ihnen sagen, ben was für Gelegenheit es gemacht worden. Der Sr. Prof. Räftner hatte furz vorher fein philosophisches Gedicht über die Kometen in den Belustigungen brucken lassen. Sie haben es doch gelesen? Es ist in der That ein Gedicht; und in der That philosophisch. Sein Verfasser hat sich längst den 20 nächsten Plat nach Sallern erworben, und Reimen und Denken nie getrennt. 3ch führe folgende Stelle aus dem Gedächtnisse an:

Was aber würde wohl dort im Komet gebohren? Ein widriges Gemisch von Lappen und von Mohren, Ein Volk, das unverletzt vom Aeußersten der Welt, Wo Nacht und Kälte wohnt, in lichte Flammen fällt. Wer ist der dieses glaubt?

Ohne Zweisel brachte diese Frage den Hrn. Mylius auf. Er wollte es seyn, der es glaubte. Noch mehr, er wollte es seyn, der auch andre, es zu glauben, nöthigte. Er setzte sich also, und schrieb ein ziemlich 30 lang Gedichte, worinnen er von der Möglichkeit der Bewohner der Kometen, die der Hrof. Kästner nicht geleugnet hatte, und von ihrer Wahrscheinlichkeit, die aber unter seinen Händen noch ziemlich unwahrscheinlich blieb, handelte.

Der Vorsatz an sich selbst war keines Tadels werth; 35 wie ein Dichter, den Herr Mylius nicht wohl leiden konnte, bey einer ähnlichen Gelegenheit spricht. Nur Schade, daß er seine Ein= bildungskraft nicht besser daben anstrengte; nur Schabe, daß er den kurzen und nervenreichen Ausdruck nicht in seiner Gewalt hatte; nur Schabe, daß er sich von dem Reime fortreissen ließ, und in sein ganz Gedicht noch lange nicht so viel gute Gedanken brachte, als wir gute Beobachtungen von Kometen haben. Sin Freund hat so gar nicht 5 mehr, als eine einzige schöne Zeile darinne gefunden; diese nämlich:

Was nütt ber größte Stern, ber ewig müßig geht? Er glaubte eine seine Anspielung auf die grossen einflußlosen Sterne unter den Menschen darinne zu sehen, von der sich noch zweiseln läßt, ob sie unser Poet daben gedacht hat. Was für einen artigen physis 10 kalischen Roman hätte er uns machen können, wenn er den innern Reichthum seiner Materie recht gekannt und ihn gehörig zu brauchen gewußt hätte! Aber war es von ihm damals zu verlangen? War es von dem geschwornen Schüler eines Meisters zu verlangen, der Reimer die Menge, aber auch nichts als Reimer gezogen hat? Genug, daß 15 Hr. Mylius in den Aufsähen, die von seiner Feder in den Beslustigungen stehen, alles geleistet hat, was ein Gottschedianer leisten kann. Die poetischen sind fließend, und ohne Mittelwörter; und die prosaischen sind gedehnt und rein == Sie sehen wohl, mein Herr, daß ich mir heute kein Blatt vors Maul nehme. Ich wäre auf guten 20 Wegen; wenn ich nur nicht abbrechen müßte. Leben Sie wohl!

#### Driffer Brief. Dom 22. April.

Freylich hat sich Herr Mylius auch in wöchentlichen Sittensschriften versucht. == Sie wissen, mein Herr, wer die ersten Verfasser 25 in dieser Art waren. Männer, benen es weder an Witz, noch an Tiessinn, noch an Gelehrsamkeit, noch an Kenntniß der Welt fehlte. Engsländer, die in der größten Ruhe und mit der besten Bequemlichkeit, auf alles aufmerksam seyn konnten, was einen Sinsluß auf den Geist und auf die Sitten ihrer Nation hatte. == Wer aber sind ihre Nach= 30 ahmer unter und? Größtentheils junge Witzlinge, die ungesehr der deutschen Sprache gewachsen sind, hier und da etwas gelesen haben, und, was das betrübteste ist, ihre Blätter zu einer Art von Nenten machen müssen. == Her Willus war noch nicht lange in Leipzig, als er mit dem Jahr 1745. seinen Frengeist aufüng, und ihn durch 35

zwen und funfzig Wochen glücklich fortsette. Der Titel versprach viel. und ich glaube nicht, daß man zu unfern Zeiten leicht einen anlocken= bern finden könnte. Ich weis es aus dem Munde des Verfassers, daß er sich nie hingesett, ein Blat von demselben zu machen, ohne vorher 5 einige Stücke aus bem Busch auer gelesen zu haben. Diese Art sich vorzubereiten und seinen Geist zu einer edeln Nacheiferung aufzu= muntern, war ohne Zweifel fehr lobenswerth. Frenlich kann fie nur ben denen von einiger Wirkung senn, die schon vor sich Kräfte genug hätten, nichts gemeines zu ichreiben. Denn benen, welchen diese Kräfte 10 fehlen, wird fie zu weiter nichts nüten, als die außerliche Ginrichtung zu ertappen. Sie werden uns bald ein Briefchen, bald ein Gefpräch, bald eine Erzehlung, bald ein Gebichtchen vorlegen, und in diefer ab= wechselnden Armuth sich ihren Mustern gleich dünken, deren mahre Schönheiten fie nicht einmal einsehen. = = Dr. Mylius fabe fie aller= 15 bings ein, und man kann nicht leugnen, daß sich nicht ein großer Theil von feinem Frengeiste fehr wohl lefen lasse. Berschiedene kleine Büge, die er feiner Berson barinne giebt, find etwas mehr als bloße Erdichtungen. Bas er zum Erempel in dem drenzehnten Blatte von bes Boethius Trofte der Beltweisheit fagt, ist gänzlich nach 20 den Buchstaben zu verstehen. Er hatte von diesem geliebten Buche eine Ausgabe in fehr kleinem Formate, die er eine lange Zeit, an = statt ber geriebnen Burgeln und Rräuter, welche andre aus Artiakeit in die Nafe stopfen, in einer Schnupftabacks= dose ben sich trug. Die Uebersetung, die er an angeführtem Orte 25 baraus mittheilt, macht ihn zum Erfinder einer im Deutschen noch nie gebrauchten Vergart, ber abonischen nämlich; und es ist seine Schuld ohne Ameifel nicht, wenn er keine Nachahmer darinne gehabt hat. Was übrigens den Inhalt des Frengeistes anbelangt, so wird auch ber eigenstuniaste Splitterrichter nicht das geringste barinne finden, 30 mas der driftlichen Tugend und Religion zum Schaden gereichen fönnte. Gleichwohl aber ward es = = = und dieses muß ich Ihnen zu melben nicht vergessen = feinem guten Namen einigermaaßen nach= theilig, ihn geschrieben zu haben. Er behielt von der Zeit an den Titel feines Buchs ftatt eines Bennamens, und feine Bekannten maren 35 noch lange hernach gewohnt, die Namen Mylius und Frengeift eben so ordentlich zu verbinden, als man jest die Namen Edelmann

und Religionsspötter verbindet. Gie können fich leicht einbilden. daß diese Berbindung ben benen, welche die mahre Urfache bavon nicht wußten, oft ein sehr empfindliches Migverständniß werbe perursacht haben. Es ist aber so ungegründet, daß ich es auch nicht mit einem Worte weiter widerlegen will. Ich will Ihnen vielmehr noch 5 etwas von feiner zwenten moralischen Wochenschrift fagen, die er bald nach seiner Ankunft in Berlin heraus gab. Sie bieß der Wahr= jager. Er fam nicht weiter bamit, als bis auf bas zwanzigste Stud. Die fernere Fortsetzung ward ihm höheres Orts verbothen, und es wäre seiner Ehre zuträglicher gewesen, wenn man ihm gleich den Un= 10 fang untersagt hätte. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie ungleich er fich barinne fieht! Die Schreibart ift nachläßig, die Moral gemein, bie Scherze find pobelhaft und die Satyre ift beleidigend. Er ichonte niemanden und hatte nichts schlechters zur Absicht, als seine Blätter zur scandalosen Chronicke der Stadt zu machen. Man schrie daber 15 überall wider ihn, bis ihm das Handwerk gelegt ward. Als ein neuer Ankömmling in Berlin hatte er sich ohne Zweifel einen allzu großen Begrif von der hiefigen Frenheit der Presse gemacht. Er hatte gefeben, daß wichtige Wahrheiten hier Scherz verstehen muffen, und glaubte also, daß ihn die Einwohner auch ertragen würden, wenn er 20 auch schon ein wenig maßiv wäre. Allein er irrte sich! Die erstern können durch die allergrößte Mißhandlung nichts verlieren; die andern aber können auch durch die allerkleinste alles verlieren, nämlich ihre Chre. Bas also die Obrigfeit bort aus Sicherheit verstattet, bas muß sie hier aus Mitleiden verbiethen. = = Das erste Blatt des Wahr= 25 jagers kam Donnerstags heraus. Den Sonntag vorher wußte Sr. My= lius noch nicht, wie es heißen follte. Er lief hundert Ramen burch, und konnte keinen finden, der ihm recht gelegen gewesen wäre. lich half ihm der geschwinde Wit eines guten Freundes noch aus der Noth. Sie konnen fich nicht entschließen, wie Sie Ihr 30 Blatt nennen wollen? fagte der Berr von R\*\* ju ihm; Rennen Sie es ben Bahrjager. Die zu dumm waren, Sie als einen Frengeist zu hören, die werden gewiß nicht zu flug fenn, Ihnen als einem Bahrfager gu folgen. Diefer Gin= fall ward gebilliget, ob er gleich ein wenig boshaft war, und in dren 35 Stunden war das erfte Stück fertig. Mit eben diefer Geschwindigkeit Leffing, fämtliche Schriften. VI.

hat Hr. Mylius auch die übrigen ausgearbeitet, und wenn dieser Umstand schon nicht ihren geringen Werth entschuldiget, so verhindert er doch wenigstens zu glauben, daß unser Tachygraphus sie nicht besser habe machen können. == Ich bin 2c.

#### Dierfer Brief.

Dom 6. Man.

Berr Mylius hat drey Luftspiele und ein musikalisches Zwischen= spiel geschrieben. Das sind seine theatralischen Lorbeern! Das erste Lustipiel ward 1745, in Samburg gedruckt und heifit die Aerate. 10 Es ist in Profa; es hat fünf Aufzüge; es beobachtet die dren Gin= heiten; es läßt die Bühne vor dem Ende eines Aufzugs niemals leer; es hat keine unwahrscheinliche Monologen. = = Warum darf ich nun nicht gleich darzu setzen: kurz, es ist ein vollkommmes Stück? Warum giebt es gewisse schwer zu vergnügende ekle Kunstrichter, welche eine 15 anständige Dichtung, mahre Sitten, eine männliche Moral, eine feine Satyre, eine lebhafte Unterredung, und ich weis nicht, mas noch fonft mehr, verlangen? Und warum, mein Herr, find Sie felbst einer von diesen Leuten? Ich hätte Ihnen ein so vortrefliches Quidproquo machen wollen, daß Sie meinen Freund den deutschen Moliere nennen follten. 20 Ein deutscher Moliere! und dieser mein Freund! D wenn es doch mahr märe! Wenn es doch mahr wäre! = 5 oren Sie nur, Sr. My = lius mußte seine Merzte auf Berlangen machen, mas Wunder, daß fie ihm geriethen, wie = = wie alles, was man auf Verlangen macht. Rury vorher waren die Geiftlichen auf dem Lande gum Bor= 25 schein gekommen. Sie kennen dieses Stück; es hatte einen jungen Menschen zum Verfasser, der hier in Berlin noch auf Schulen war, der aber nach der Zeit bessere Ansprüche auf den Ruhm eines auten komischen Dichters der Welt vorlegte, und felbst aus Liebe zur Bühne ein Schausvieler ward, nämlich ben verstorbenen grn. Krieger. In 30 seinen Geistlichen hatte er die Satyre auf eine unbändige Art über= trieben, und ich weis überhaupt nicht, was ich von der Satyre halten foll, die sich an ganze Stände wagt. Doch Galle, Ungerechtigkeit und Ausschweifung haben nie ein Buch um die Leser gebracht, wohl aber manchem Buche zu Lefern verholfen. Die Welt konnte sich an den 35 Geistlichen nicht fatt lefen; sie wurden mehr als einmal gedruckt; ja

fie wurden, mas die Lefer immer um die Sälfte vermehrt, confiscirt. So eine vortrefliche Aufnahme ftach einem Buchhändler in die Augen. Er versprach fich keinen kleinen Gewinnft, wenn man auch andre Stände eine folche Musterung könnte paßiren lassen, und trug die Abfertigung ber Aerzte dem Gr. Mulius auf, der es auch annahm, ob er gleich felbst unter die Söhne des Aesculaps gehörte. Er brachte sonderbares Beug in fein Luftspiel: eine Jungfer, der man es ansehen kann, daß sie keine Jungser mehr ist; ein Laar Freger, die sich über eine fünftige Frau zur Sälfte vergleichen, und ein Saufen Büge, die vollkommen wohl in eine schlechte englische Romödie passen würden. == Doch wie 10 fteht es um sein zwentes Luftspiel? Es heißt ber Unerträgliche und ift gleichfalls in Profa und fünf Aufzügen. Es follte eine perfönliche Sature fenn; muß ich Ihnen im Bertrauen fagen. Allein es gelang ihm mit dem Individuo eben so schlecht, als dort mit der Gattung. Denn mit wenigen alles zu fagen, er ichilderte feinen Un= 15 erträglichen, ich weis nicht ob so glücklich, oder so unglücklich, daß sein ganzes Stück darüber unerträglich ward. Die Nerzte und den Unerträglichen machte or. Mylins bald nacheinander; fein brittes Stud aber, von welchem ich gleich reden will, folgte erft einige Jahre barauf. Es heißt die Schäferinfel; es ift in Berfen und hat dren Aufzüge. 20 Wenn ich boch wüßte, wie ich Ihnen einen beutlichen Begrif bavon machen follte. = = Rennen Sie den Geschmack der Frau Reuberin? Man mußte fehr unbillig fenn, wenn man diefer berühmten Schaufpielerin eine vollkommue Kenntniß ihrer Kunft absprechen wollte. Sie hat männliche Einsichten; nur in einem Artikel verräth sie ihr Ge= 25 ichlecht. Sie tändelt ungemein gerne auf dem Theater. Alle Schauspiele von ihrer Erfindung find voller But, voller Berkleidung, voller Festivitäten; wunderbar und schimmernd. = = Vielleicht zwar famte sie ihre Herren Leipziger, und das war vielleicht eine List von ihr, mas ich für eine Schwachheit an ihr halte. Doch dem fen, wie ihm wolle; 30 genug, daß nach biefem Schlage ungefehr die Schäferinsel fem follte, welche Sr. Mylius auch wirklich auf ihr Anrathen ausarbeitete. Er hätte sie am kürzesten ein viendopastoralisch=musikalisches Lust= und Wunderspiel nennen können. Nachdem er einmal den Entwurf davon gemacht hatte, kostete ihm die ganze Ausarbeitung nicht mehr als vier 35 Nächte; und jo viele bringt ein andrer wohl mit Ginrichtung einer

einzigen Scene schlasson. So lange er damit beschäftiget war, habe ich ihn, seiner Geschwindigkeit wegen, mehr als einmal beneidet; so bald er aber sertig war, und er mir seine Geburt vorgelesen hatte, war ich wieder der großmüthigste Freund, in dessen Seele sich auch 5. nicht die geringste Spur des Neides antressen ließ. = Noch ein Wort von seinem Zwischenspiele. Es heißt der Kuß; es ward componirt, und auf der Neuberischen Bühne in Leipzig aufgesührt. Es sanden sich Leute, welche es bewunderten, weil eine gewisse Schauspielerin die Schäferin darinne machte. Der Inhalt war aus der 10 Schäferwelt. = = Verzeihen Sie, mein Herr, daß mir die Schäferwelt den Frühling in die Gedanken bringt; verzeihen Sie, daß das heutige angenehme Wetter mich verleitet, ihn immer ein wenig zu genießen, und daß ich also, Zeit zu gewinnen, schließe. Ich will lieber den ganzen Spatiergang an niemanden, als an Sie gedenken, als noch ein Wort mehr schreiben; ausgenommen: Leben Sie wohl!

#### Hünfter Brief.

Dom 4. Innins.

Un Kenntniß der vortreflichsten Muster fehlte es dem Grn. Mn= lius gar nicht. Und wie hätte es ihm auch jo leicht baran fehlen 20 können, da er das Hülfsmittel der Sprachen vollkommen wohl in feiner Gewalt hatte? Die vornehmsten lebendigen und todten waren ihm ge= läufig. Bon der lateinischen werden Sie mir es ohne Beweis glauben. In Ansehung der griechischen beruf ich mich auf seine Uebersehungen. die er aus dem Aristophanes und Lucian gemacht hat. Dieje letztern 25 werden Sie in der Sammlung auserlesener Schriften dieses Sophisten, welche im Jahr 1745. ben Breitkopfen gedruckt ift, finden. Der Sr. Prof. Gottiched machte eine unverlangte Vorrede dazu, mit der er dem Publico einen schlechten Dienst erwies. Die Besorger wurden darüber ungehalten, und auftatt, daß sie uns den ganzen 30 Lucian deutsch liefern wollten, ließen sie es ben dieser Probe bewenden. Ich würde einen langen und trocknen Brief schreiben muffen, wenn ich Ihnen auch alle seine Uebersetzungen aus dem Französischen, Italiänischen und Englischen anführen wollte. Unter den erstern verdienen ohne Zweifel die Kosmologie des Hrn. von Manpertnis, und 35 des Hrn. Clairant Anfangsgründe der Algebra die vor=

züglichste Stelle. Bende Werke zu überseben, ward etwas mehr als bie bloke Kenntniß der Sprache erfordert; einer Sprache in der er übrigens feine Briefe am liebsten abzufaffen pflegte. Und ich muß es Ihnen nur benläufig fagen, daß fein Briefwechsel fehr groß war; arößer als ihn vielleicht mancher in dem einträglichsten Umte sitsender 5 Gelehrte, aus Rurcht vor den Unkoften, übernehmen möchte. Er war nicht bloß in Deutschland eingeschloffen; er erstreckte sich noch viel weiter, und es mar allerdings eine Chre für ihn, daß er die verbindlichsten Antworten von einem Reaumur, Linnans, Watson, Lyonet 2c. ausweisen konnte. == Aus dem Stalianischen hat Hr. Mylius unter 10 andern in den Benträgen gur Siftorie und Aufnahme des Theaters, die Clitia des Machiavells überfett; und aus dem Englijden, Popens Versuch über den Menschen. Durch diese lettere Ueberfebung, welche in Proja ift und in dem zwenten Bande der hälli= ichen Bemühungen fteht, wollte er die Arbeit des orn. Broches 15 ausstechen. Das Weitschweifende und Währichte seines paraphraftischen Vorgängers hat er zwar leichtlich vermeiden können, allein daß es sonst ohne Fehler auf feiner Seite hatte abgeben follen, das war fo leicht nicht. Ohne Zweifel wußte er damals so viel Englisch noch nicht, und konnte es auch nicht wiffen, als er während seines Aufenthalts zu 20 London, in feinem letten Jahre, durch die Nebersetung von Sogarths Bergliederung der Schönheit, zu wiffen gezeigt hat. Ja er ift jo gar noch felbit, mitten unter ben Engländern, ein Schriftsteller in ihrer Sprache geworden. Und zwar ein kritischer Schriftsteller. ließ nehmlich über ein neues Trauersviel des Hrn. Glover einen 25 Brief drucken, in welchem er fich Christpraise Myll nannte. Dhue Zweifel wollte er die englischen Leser durch seinen deutschen Namen nicht abschrecken. Noch habe ich diesen Brief nicht gesehen, und ich kenne ihn nur zum Theil aus dem Monthly Review, wo er gang kaltsinnig und furz angezeigt wird. Er hat dem Hrn. Glover die Ber- 30 abfäumung einiger dramatischen Regeln vorgerückt; und Sie wissen wohl, mein Herr, was die Regeln in England gelten. Der Britte balt sie für eine Sflaveren und sieht dicienigen, welche sich ihnen unterwerfen, mit eben der Verachtung und mit eben dem Mitleid an, mit welchem er alle Völker, die sich eine Shre baraus machen, Königen 35 zu gehorchen, betrachtet, wenn auch diese Ronige ichon Friedriche

sind. Doch ich zweifle, ob Sr. Mylius zu einer wichtigern Kritik aufgelegt war; sein Geift war in Gottscheds Schule zu mechanisch geworden, und der unglückliche Tadler der ewigen Gedichte eines Hallers konnte unmöglich mit seinem Geschmacke ben einem Volke be-5 wundert werden, welches uns diefes Dichters wegen zu beneiden Grund hätte. Wie? werden Sie fagen, der unglückliche Tabler Hallers? Ja, mein Herr, diefes war Hr. Mylins; benn er ift es, aus beffen Feder die Beurtheilung des Sallerischen Gedichts, über den Urfprung bes lebels, in den erften Studen der hällischen Be-10 mühungen, geflossen ift. Ich sage mit Kleiß, aus seiner Feder und nicht aus seinem Ropfe. Der Br. Prof. Gottscheb bachte bamals für ihn, und mein Freund hat es nach der Zeit mehr als einmal berenet, ein so schimpfliches Werkzeug des Neides gewesen zu fenn. Doch ich weis schon, auf wen die größte Schande fällt; auf ben ohne 15 Zweifel, auf welchen alle feine Schüler ihre Vergehungen burden, und ihn, wie den Berföhnungsbock, in die Bufte schicken follten. = Aber, bewundern Sie doch mit mir den Bru. von Saller! Entweder er hat es gewußt, daß ihn Sr. Mulius ehedem so schimpflich kritisirt habe; oder er hat es nicht gewußt. In dem ersten Falle bewundre 20 ich seine Großmuth, die auf keine Rache dieser persönlichen Beleidigung gedacht, sondern sich den Beleidiger vielmehr unendlich zu verbinden aesucht hat. In dem andern Kalle bewundre ich = seine Großmuth nicht weniger, die sich nicht einmal die Mühe genommen hat, die Na= men seiner swöttischen Tadler zu wiffen == Leben Sie wohl. Ich bin 2c.

## Sechster Brief.

Pom 20. Junius.

D, ich glaube es Ihnen sehr wohl, mein Herr, daß verschiedene in Ihrer Gegend, welche an der Mylinsischen Reise Theil gehabt, über den unglücklichen Ausgang derselben verdrüßlich sind, und ihr Geld 30 bereuen. Was haben wir nun davon? heißt es ben einigen auch hier. Shre! habe ich denen, die ich näher kenne, geantwortet. Shre! = "Nichts weiter? versetzte man. Wir glaubten, wie vortreslich wir unfre "Naturaliensammlungen würden vermehren können." = Sy! und also sahen Sie den Hullus nicht so wohl für einen Gelehrten, welcher Entdechungen machen sollte, als für einen Commisionair an,

ber für Sie nach Amerika reifete, um die Lücken Ihres Cabinets, fo wohlfeil als möglich, zu erfüllen? == "Richt viel anders!" == Nicht viel ander?? So nehme ich mir die Frenheit aufrichtig zu gestehen, daß ich Ihnen den vorgegebenen Schaden von Grund des Herzens gonne. Aber wiffen Sie mohl, bin ich in meinem Complimente fortgefahren, für mas Br. Dinlius eigentlich Sie, und alle Beforderer feiner Reise angesehen hat? Für Verschwender; für Leute die ihr über= flußiges Bermögen zu fonft nichts beffern anzuwenden mußten; die nur Geld verschenften, um es zu verschenken, und == "Was? hat man "mich unterbrochen; und für Verschwender anzusehen?" = = Wahrhaftig, 10 meine Herren, dafür hat Sie Br. Dinling angesehen, noch ehe er die Chre hatte, Sie zu kennen. Ich habe ihnen hierauf, um sie recht= ichaffen zu franken, eine Stelle aus dem fatprifchen Sendichreiben\*) meines Freundes vorgelegen, in welchem er verschiedne Anschläge ertheilet, wie man die Thorheiten und Lafter der Menschen gum Auf- 15 nehmen der Naturlehre nüten könne. Er hat dieses Sendschreiben in bie Ermunterungen eingerückt, und die Stelle, auf welche ich ziele, ift viel zu sonderbar, als daß mich die Mühe tauern sollte, sie Ihnen, mein Herr, hier abzuschreiben. "Die Verschwender, sagt er, lasse man "ihr Geld auf die Besoldung einer Angahl Reisender wenden, welche 20 "die Welt die Länge und Quere durchreifen und durchschiffen, und, "wenn es bas Glüd will, allerlen phyfitalische und zur Natur-"aeschichte gehörige Entdeckungen machen. Man lasse auf ihre Unkosten "Luftschiffe bauen, und den Erfolg auf ein Gerathewohl aufommen. "Die Ausführung folder Unternehmungen trage man irrenden Rittern, 25 "Don Duigoben und Wagehälfen auf, und erwarte mit Bergnügen "und Gelassenheit, ob die Naturlehre dadurch mit neuen Erfindungen "und Lehrfäten wird bereichert werden. Die Sache mag fo übel "ausschlagen, als sie will, so werden doch weder die physikalischen Wissen= "ichaften, noch ihre uneigennützige Handlanger einigen Schaben bavon 30 "haben." = = Bas fagen Sie zu biefer Stelle, mein Berr? Bielleicht, daß sie etwas prophetisches hat. Doch ich bin gewiß überzeugt, daß Sr. Mylins ein fehr lobenswürdiger und vorsichtiger Wagehals murde gewesen senn, wenn ihm der Tod vergönnt hatte, seine Geschicklichkeit zu zeigen. Er würde sich nicht begnügt haben, wo er hingekommen 35

\*) Man febe biefe vermischten Schriften, Seite 280. u. folg.

wäre, bloß mit den Augen eines Naturforschers zu sehen, und um nichts, als um einen Stein oder um ein Kraut sich Gefahren auszussehen. Er würde ein allgemeiner Beobachter gewesen senn, und die Kenntniß des Schönsten in der Natur, des Menschen, für keine Kleinigs feit angesehen haben, ob sie gleich in dem gemeinen Plane seiner Neise nicht in Betrachtung gezogen war. == Doch, erlauben Sie mir, mein Herr, daß ich Ihnen auch endlich einmal von etwas andern schreibe. Die Erinnerung der Geschicklichkeiten meines Freundes ist mir zu peinlich, und ich empfinde seinen Berlust zu lebhaft, wenn ich der= 10 selben allzusehr nachhänge. === Lassen Sie uns vielmehr 2c. ===

\* \* \* \* \* \* \*

Hier geriethen wir in unferm Briefwechsel auf eine andre Ma= terie, welche für den Leser wenig reizendes haben würde und hierher nicht gehöret. Alles, was ich noch für ihn hinzuthun muß, ist etwas weniges, was diese Sammlung genauer angeht. Sie bestehet aus lauter 15 Stüden, welche theils in verschiednen Monatsschriften gerftreut, theils auch einzeln gedruckt waren. Alles bessen, was in den vorstehenden Briefen gesagt worden, ungeachtet, glaube ich, daß sehr viele Leser die meisten nicht ohne besonderes Veransigen lesen werden. Die Poesien insbesondere habe ich überall zusammen gesucht, und hätte zwar mit 20 leichter Mühe noch weit mehrere, bessere aber wohl schwerlich auftreiben können. Mit was für Angen man sie betrachten musse, habe ich deut= lich gnug zu verstehen gegeben, und ich füge nur noch hinzu, daß die Gedichte des Hrn. Myling gang anders aussehen würden, wenn sie alle mit dem Gefühle und dem Fleiße gemacht wären, mit welchem er 25 seinen Abichied aus Europa gemacht hat. Es schien, als ob er erst um diese Zeit recht anfangen wollte, sein Berg und seinen Wiß zu brauchen. == Mir ist jett weiter nichts zu thun übrig, als ben Lefer den Innhalt der Sammlung auf einmal übersehen gu laffen,1 und mich feiner Gunft zu empfehlen.

<sup>1 [</sup>in bem Inhaltsverzeichnis, bas fogleich auf bie Borrebe folgt.]

# Pope ein Metaphysiker!

Danzig, ben Iohann Chriftian Schufter.

1755.

[Pope ein Metaphhifter! von Leffing und Mofes Menbelssohn gemeinschaftlich versfaßt. erschien nach bem Meßtatalog zur Michaelismesse 1755 in groß 8°, 2 Blätter und 60 Seiten start, mit einer Titelvignette, welche vor einer Urne zwei Anaben und einen Faun barstellt, ber sich eine bartige Larve vor bas Gesicht halt.]



#### Porbericht.

Man würde es nur vergebens leugnen wollen, daß gegenwärtige Abhandlung durch die neuliche Aufgabe der Königl. Preußischen Afas demie der Wissenschaften, veranlaßt worden; und daher hat man auch diese Beranlassung selbst nirgends zu verstecken gesucht. Allein wenn 5 der Leser deswegen an eine Schöne deuken wollte, die sich aus Verzdruß dem Publico Preiß giebt, weil sie den Bräutigam, um welchen sie mit ihren Gespielinnen getanzt, nicht erhalten; so würde er ganz gewiß an eine falsche Vergleichung deuken. Die Akademischen Richter werden es am besten wissen, daß ihnen diese Schrift keine Mühe ge= 10 macht hat. Es sanden sich Umstände welche die Sinschickung derselben verhinderten, die aber ihrer Bekanntmachung durch den Druck nicht zuwieder sind. Nur einen von diesen Umständen zu nennen == Sie hat zwey Versasser, und hätte daher unter keinem andern Sinnssspruche erscheinen können, als unter diesen:

Compulerant - - greges Corydon et Thyrsis in unum.

Gesetzt nun, sie wäre gefrönt worden! Was für Streitigkeit würde unter den Urhebern entstanden seyn! Und diese wollten gerne keine unter sich haben.

#### Aufgabe.

20

Die Akademie verlangt eine Untersuchung des Popischen Systems, welches in dem Sate alles ist gut enthalten ist. Und zwar so, daß man

Erstlich ben mahren Sinn bieses Sates, ber Hypothes seines Urhebers gemäß, bestimme.

Zwentens ihn mit dem System des Optimismus, oder der Wahl des Besten, genau vergleiche, und

Drittens die Gründe anführe, warum dieses Popische System entweder zu behaupten oder zu verwerffen sen.

Die Akademie verlangt eine Untersuchung bes Popischen Systems, welches in bem Sate: alles ist gut, enthalten ist.

Ich bitte um Verzeihung, wenn ich gleich Anfangs gestehen muß, daß mir die Art, mit welcher diese Aufgabe ausgedrückt worden. nicht die beste zu seyn scheinet. Da Thales, Plato, Chrysip= pus, Leibnit und Spinofa, und ungählig andere, einmüthig befennen: es sen alles gut; so muffen in diesen Worten entweder 10 alle Syftemata, oder es muß keines barinn enthalten fenn. Sie find ber Schluß, welchen jeder aus feinem besondern Lehrgebäude gezogen hat, und der vielleicht noch aus hundert andern wird gezogen werden. Sie find das Bekenntniß derer, welche ohne Lehrgebäude philosophirt haben. Wollte man sie zu einem Kanon machen, nach welchem alle 15 dahin einschlagende Fragen zu entscheiden wären; fo würde mehr Bequemlichkeit als Verstand baben fenn. Gott hat es fo haben wollen, und weil er es fo hat haben wollen, muß es aut senn: ist wahrhaftig eine sehr leichte Antwort, mit welcher man nie auf dem Trocknen bleibt. Man wird damit abgewiesen, aber nicht 20 erleuchtet. Sie ist bas beträchtlichste Stud ber Weltweisheit ber Raulen; denn was ist fauler, als sich ben einer jeden Naturbegebenheit auf den Willen Gottes zu berufen, ohne zu überlegen, ob der vorhabende Fall auch ein Gegenftand des göttlichen Willens habe fenn fönnen?

Wenn ich also glauben könnte, der Concipient der Akademischen Aufgabe habe schlechterdinges in den Worten Alles ist gut ein System zu sinden verlangt; so würde ich billig fragen, ob er auch das Wort System in der strengen Bedeutung nehme, die es eigentslich haben soll? Allein er kann mit Recht begehren, daß man sich 30 mehr an seinen Sinn, als an seine Worte halte. Besonders alsdenn, wenn der wahre Sinn, der falschen Worte ungeachtet durchstrahlet, wie es hier in den nähern Bestimmungen des Sates hinlänglich geschiehet.

Diesem zu folge stelle ich mir also vor, die Akademie verlange

eine Untersuchung desjenigen Systems, welches Pope erfunden oder angenommen habe, um die Wahrheit: daß alles gut sey, dadurch zu erhärten, oder daraus herzuleiten, oder wie man sonst sagen will. Nur muß man nicht sagen, daß das System in diesen Worten liegen solle. Es liegt nicht eigentlicher darinne, als die Prämissen in einer Sconclusion liegen, deren zu eben derselben eine unendliche Menge seyn können.

Vielleicht wird man es mir verdenken, daß ich mich bey dieser Kleinigkeit aufgehalten habe. — Bur Sache also! Gine Unterssuchung bes Popischen Systems — —

Ich habe nicht darüber nachdenken können, ohne mich vorher mit einem ziemlichen Erstaunen gefragt zu haben: wer ist Pope? — — — Sin Dichter — — Gin Dichter? Was macht Saul unter den Propheten? Was macht ein Dichter unter den Metaphysikern?

Doch ein Dichter braucht nicht alle Zeit ein Dichter zu seyn. 15 Ich sehe keinen Widerspruch, daß er nicht auch ein Philosoph seyn könne. Sebenderselbe, welcher in dem Frühlinge seines Lebens unter Liebesgöttern und Grazien, unter Musen und Faunen, mit dem Thyrssus in der Hand, herum geschwärmt; eben derselbe kann sich ja leicht in dem reisen Herbste seiner Jahre, in den philosophischen Mantel eine 20 hüllen, und jugendlichen Scherz mit männlichem Ernst abwechseln lassen. Diese Veränderung ist der Art, wie sich die Kräste unserer Seelen entwickeln, gemäß genug.

Doch eine andere Frage machte diese Ausstlucht zu nichte. — Wenn? Wo hat Pope den Metaphysiker gespielt, den ich ihm nicht 25 zutraue? — Sben, als er seine Stärke in der Dichtkunst am meisten zeigte. In einem Gedichte. In einem Gedichte also, und zwar in einem Gedichte, das diesen Namen nach aller Strenge verdient, hat er ein System ausgeführet, welches eine ganze Ukademie der Unterssinchung werth erkennet? So sind also bey ihm der Poet und der 30strenge Philosoph — strenger aber als der systematische kann keiner seyn — nicht zwen mit einander abwechselnde Gestalten, sondern er ist beydes zugleich; er ist das eine, indem er das andere ist?

Dieses wollte mir schwer ein — Gleichwohl suchte ich mich auf alle Art davon zu überzeugen. Und endlich behielten folgende 35. Gedanken Plat, die ich eine

# Vorläufige Untersuchung,

Ob ein Dichter, als ein Dichter, ein Sustem haben könne? nennen will.

Hier hätte ich vielleicht Gelegenheit eine Erklärung des Worts 5 System voraus zu schicken. Doch ich bleibe ben der Bescheibenheit, die ich schon oben verrathen habe. Es ist so ungeziemend, als unnöthig, einer Versammlung von Philosophen, das ist, einer Versammlung systematischer Köpse zu sagen, was ein System sey?

Kaum daß es sich schiekte, ihr zu sagen, was ein Gedicht sen; 10 wenn dieses Wort nicht auf so verschiedene Art erklärt worden wäre, und ich nicht zeigen müßte, welche ich zu meiner Untersuchung für die bequemste hielte.

Sin Gedicht ist eine vollkommene sinnliche Nebe. Man weiß, wie vieles die Worte vollkommen und sinnlich in sich fassen, 15 und wie sehr diese Erklärung allen andern vorgezogen zu werden verdienet, wenn man von der Natur der Poesie weniger seicht urtheilen will.

Sin System also und eine sinnliche Rede — Noch fällt der Widerspruch dieser zwen Dinge nicht deutlich genug in die Augen. Ich 20 werde mich auf den besondern Fall einschliessen müssen, auf welchen es eben hier ankömmt; und für das System überhaupt, ein metaphysisches setzen.

Sin System metaphysischer Wahrheiten also, und eine sinnliche Rede; beydes in einem — Db diese wohl einander aufreiben?

25 Was nuß der Metaphysifer vor allen Dingen thun? — Er muß die Worte, die er brauchen will, erklären; er muß sie nie in einem andern Verstande, als in dem erklärten anwenden; er muß sie mit keinen, dem Scheine nach gleichgültigen, verwechseln.

Welches von diesen beobachtet der Dichter? Keines. Schon der 30 Wohlklang ist ihm eine hinlängliche Ursache, einen Ausdruck für den andern zu wählen, und die Abwechslung synonymischer Worte ist ihm eine Schönheit.

Man füge hierzu ben Gebrauch ber Figuren — Und worinn bestehet das Wesen derselben? — — Darinn, daß sie nie ben der 35 strengen Wahrheit bleiben; daß sie bald zu viel, und bald zu wenig fagen — — Mur einem Metaphysiker, von der Gattung eines Böh: mens, kann man sie verzeihen.

Und die Ordnung des Metaphysikers? — — Er geht, in beständigen Schlüssen, immer von dem leichtern, zu dem schwerern fort; er nimt sich nichts vorweg; er hohlet nichts nach. Wenn man die 5 Wahrheiten auf eine sinnliche Art auseinander könnte wachsen sehen: so würde ihr Wachsthum eben dieselben Staffeln beobachten, die er uns in der Ueberzeugung von derselben hinauf gehen läßt.

Allein Ordnung! Was hat der Dichter damit zu thun? Und noch dazu eine so sclavische Ordnung. Nichts ist der Begeisterung eines 10 wahren Dichters mehr zuwider.

Man würde mich schwerlich diese kaum berührten Gedanken weiter aussühren lassen, ohne mir die Erfahrung entgegen zu setzen. Allein auch die Erfahrung ist auf meiner Seite. Sollte man mich also fragen, ob ich den Lucrez kenne; ob ich wisse, daß seine Poesie das System 15 des Epikurs enthalte? Sollte man mir andere seines gleichen ansühren; so würde ich ganz zuversichtlich antworten: Lucrez und seines gleichen, sind Versmacher, aber keine Dichter. Ich leugne nicht, daß man ein System in ein Sylbenmaaß, oder auch in Reime bringen könne; sons dern ich leugne daß dieses in ein Sylbenmaaß oder in Reime gebrachte 20 System ein Gedicht seyn werde. — Man erinnere sich nur, was ich unter einem Gedichte verstehe; und was alles in dem Vegriffe einer sinnlichen Rede liegt. Er wird schwerlich in seinem ganzen Umfange auf die Poesse irgend eines Dichters eigentlicher anzuwenden seyn, als auf die Popsische.

Der Philosoph, welcher auf den Parnaß hinaussteiget, und der Dichter, welcher sich in die Thäler der ernsthaften und ruhigen Weisscheit hinabbegeben will, treffen einander gleich auf dem halben Wege, wo sie, so zu reden, ihre Aleidung verwechseln, und wieder zurückzgehen. Jeder bringt des andern Gestalt in seine Wohnungen mit sich; 30 weiter aber auch nichts, als die Gestalt. Der Dichter ist ein philosphischer Dichter, und der Weltweise ein poetischer Weltweise geworden. Allein ein philosophischer Dichter sich darum noch kein Philosoph, und ein poetischer Weltweise ist darum noch kein Poet.

Aber so sind die Engländer. Ihre grossen Geister sollen immer 35 die größten, und ihre seltnen Köpfe sollen immer Wunder seyn. Es

schien ihnen nicht Ruhms gnug, Popen den vortreflichsten philosophischen Dichter zu nennen. Sie wollen, daß er ein eben so grosser Philosoph als Poet sen. Das ist: sie wollen das Unmögliche, oder sie wollen Popen als Poet um ein grosses erniedrigen. Doch das sextere wollen sie gewiß nicht; sie wollen also das erstere.

Bisher habe ich gezeigt — wenigstens zeigen wollen — bağ ein Dichter, als Dichter, fein System machen könne. Runmehr will ich zeigen, daß er auch keines machen will; gesetzt auch, er könnte; gesetzt auch, meine Schwierigkeiten involvirten keine Unmöglichkeit, 10 und sein Genie gebe ihm Mittel an die Hand, sie glücklich zu überssteigen.

Ich will mich gleich an Popen selbst halten. Sein Gedicht sollte kein unfruchtbarer Zusammenhang von Wahrheiten seyn. Er nennt es selbst ein moralisches Gedicht, in welchem er die Wege Gottes in Ansehung der Menschen rechtsertigen wolle. Er suchte mehr einen lebhasten Eindruck, als eine tiefsinnige Ueberzeugung — Was mußte er wohl also in dieser Absicht thun? Er nußte, ohne Zweisel, alle bahin einschlagende Wahrheiten in ihrem schönsten und stärksten Lichte seinen Lesern darstellen.

20 Nun überlege man, daß in einem System nicht alle Theile von gleicher Deutlichkeit seyn können. Sinige Wahrheiten desselben ergeben sich so gleich aus dem Grundsatze; andere sind mit gehäuften Schlüssen daraus herzuleiten. Doch diese letzten können in einem andern System die deutlichsten senn, in welchem jene erstern vielleicht die dunkelsten sind.

Der Philosoph macht sich aus dieser kleinen Unbequemlichkeit der Systeme nichts. Die Wahrheit, die er durch einen Schluß erlanget, ist ihm darum nicht mehr Wahrheit, als die, zu welcher er nicht anders als durch zwanzig Schlüsse gelangen kann; wenn diese zwanzig Schlüsse nur untrüglich sind. Genug, daß er alles in einen 30 Insammenhang gebracht hat; genug daß er diesen Zusammenhang mit einem Blicke, als ein Ganzes zu übersehen vermag, ohne sich ben den feinen Verbindungen desselben auszuhalten.

Allein ganz anders benkt der Dichter. Alles was er fagt, soll gleich starken Sindruck machen; alle seine Wahrheiten sollen gleich 35 überzeugend rühren. Und dieses zu können, hat er kein ander Mittel, als diese Wahrheit nach diesem System, und jene nach einem andern

27

auszubrücken. — Er spricht mit dem Spikur, wo er die Wollust erheben will, und mit der Stoa, wo er die Tugend preisen soll. Die Wollust würde in den Versen eines Seneka, wenn er überall genau den seinen Grundsäßen bleiben wollte, einen sehr traurigen Aufzug machen; eben so gewiß, als die Tugend, in den Liedern eines sich 5 immer gleichen Spikurers, ziemlich das Ansehen einer Metze haben würde.

Jedoch ich will den Einwendungen Platz geben, die man hier= wider machen könnte. Ich will mir es gefallen lassen; Pope mag eine Ausnahme seyn. Er mag Geschicklich keit und Willen genug 10 besessen haben, in seinem Gedichte, wo nicht ein System völlig zu ent= wersen, wenigstens mit den Fingern auf ein gewisses zu zeigen. Er mag sich nur auf diesenigen Wahrheiten eingeschränkt haben, die sich nach diesem System sinnlich vortragen lassen. Er mag die übrigen um so viel eher übergangen seyn, da es ohnedem die Pflicht eines 15 Dichters nicht ist, alles zu erschöpfen.

Wohl! Es muß sich ausweisen; und es wird sich nicht besser ausweisen können, als wenn ich mich genau an die von der Akademie vorgeschriebenen Puncte halte. Diesen gemäß wird meine Abhandslung aus drey Abschnitten bestehen, welchen ich zuletzt einige historisch 20 critische Anmerkungen bensügen will.

# Erster Abschnitt.

Sammlung derjenigen Sähe, in welchen das Popische System liegen müßte.

Man darf diese Sate fast nirgends anders als in dem ganzen 25 ersten Briese, und in dem vierten, hin und wieder, suchen.

Ich habe feinen einzigen übergangen, der nur in etwas eine spstematische Mine machte, und ich zweifele ob man auser folgenden Drenzehn noch einen antreffen wird, welcher in dieser Absicht in Betrachtung gezogen zu werden verdiente.

Die Ordnung nach welcher ich sie hersetzen will, ist nicht die Ordnung, welcher Pope in dem Vortrage gefolget ist. Sondern es ist die, welcher Pope im Denken muß gefolget seyn; wenn er anders einer gefolgt ist.

#### Erster Sah.

Von allen möglichen Systemen muß Gott das beste ge= schaffen haben.

Dieser Sat gehört Popen nicht eigenthümlich zu; vielmehr 5 zeigen seine Worte beutlich genug, daß er ihn als ausgemacht annimt, und von einem andern entlehnet.

1. 3. 3. 43. 44.

Of Systems possible, if 'tis confest,

That Wisdom infinite must form the best etc.

Das ist: wenn man zugestehen muß, daß eine unende liche Beisheit aus allen mögligsten Systemen das beste erschaffen müsse. Wenn kam hier keine Ungewißheit anzeigen; sondern, weil er seine übrigen Sätze aus dieser Bedingung folgert, so muß es hier eben das seyn, als wenn er gesagt hätte: da man nothe wendig gestehen muß 2c.

#### Bweyter Sah.

In diesem besten System, muß alles zusammenhangen, wenn nicht alles in einander fallen soll.

1. 3. 3. 45.

20 Where all must fall, or all coherent be.

In dem gemeinen Exemplare, welches ich vor mir habe, heißt die lezte Helfte dieser Zeile: or not coherent de. Ich vermuthe nicht ohne Grund, daß es an statt not, all heissen müsse. Gesezt aber Pope habe wirklich not geschrieden, so kann doch auch alsdenn kein anderer Sinn darinne liegen, als der, welchen ich in dem Sate ausgedrückt habe. — Es kömmt hier nur noch darauf an, was Pope unter dem Zusammenhange in der Welt verstehe. Er erklärt sich zwar nicht ausdrücklich darüber; verschiedene Stellen aber zeigen, daß er diejenige Einrichtung darunter verstehe, nach welcher alle Grade der Volksommenheit in der Welt besetzt wären, ohne daß irgendwo eine Lücke anzutressen sein. Er setzt daher zu den angeführten Worten hinzu (Z. 46.) and all that rises, rise in due degree. d. h. mit dem vorhergehenden zusammen genonumen: Es muß alles in ein-

<sup>1 [</sup>Die Originalausgaben bes Popischen Gebichts haben full; Lessings Konjektur sest eine falsche Lesart voraus. F. M.]

ander fallen, oder alles zusammenhangen, und was sich erhebt, muß sich in dem gebührenden Grade erheben. Folglich findet er den Zusammenhang darinn, daß sich alles stuffenzweis in der Welt erhebe. Und ferner sagt er: (3. 233.) wenn einige Wesen vollkommen werden sollen; so müssen entweder die niedrigern dwesen an ihre Stelle rücken, oder es muß in der vollen Schöpfung eine Lücke bleiben, da alsdenn die ganze Leiter zerrüttet werden müßte, so bald nur eine einzige Stufe zerbrochen wird. Each System in gradation roll: (3. 239.) Sin jedes System gehet stufenweise sort; sagt überhaupt eben dieses. Und eben diese allmälige Degradation 10 nennt er die grosse Kette, welche sich von dem Unendlichen bis auf den Menschen, und von dem Menschen bis auf das Nichts erstrecke. (1. Brief. 3. 232. 236.) Folgende Zeilen aus dem vierten Briefe machen des Dichters Meinung vielleicht noch deutlicher. (Zeile 47. und folgende.)

Order is Heav'n's great Law; and this confest, Some are and must be, mightier than the rest, More rich, more wise etc.

Er nimmt also biese Einrichtung, nach welcher alle Grade ber Vollkommenheit verschieden sind, für die Ordnung an. Auch aus den folgenden Sätzen wird man es sehn, daß er mit dem Zusammenhange 20 in der Welt keinen andern Begrif verknüpfe, als den wir eben auszeinander gesetzt haben.

#### Dritter Sak.

In der Kette von Leben und Empfindung müssen irgende wo solche Wessen, wie die Wenschen sind, anzutreffen senn. 25 1. B. 3. 47. 48.

— in the scale of life and sense, 'tis plain There must be, some where, such a rank as Man.

Dieser Sat folgt unmittelbar aus dem vorhergehenden. Denn sollen in der besten Welt alle Grade der Vollkommenheit ihre Wirks 30 lichkeit erlangen; so muß auch der Rang, der für den Menschen geshört, nicht leer bleiben. Der Mensch hat also weder in der besten Welt ausbleiben, noch vollkommener geschaffen werden können. In benden Fällen würde ein Grad der Vollkommenheit nicht wirklich gesworden, und daher kein Zusammenhang in der besten Welt gewesen senn. 35

Man bedenke nunmehr wie wenig Popens Schluß bindet, wenn wir den Zusammenhang in der Welt anders erklärten, als es in dem vorigen Sate geschehen ist.

Of Systems possible, if 'tis confest,

That Wisdom infinite must form the best,

Where all etc. — —

Then in the scale of life and sense, 'tis plain

There must be, some where, such a rank as Man.

Aus keiner andern Ursache, sagt Pope, mußte ein solcher Rang, 10 ein solcher Grad der Bollkommenheit, als der Mensch begleitet, wirkslich werden, als, weil in der besten Welt alles in einander fallen oder zusammenhangen, und in einem gehörigen Grade sich erheben muß; das heißt, weil kein Rang unbesetzt bleiben darf.

Besser hat Pope vermuthlich dem Sinwurfe begegnen zu können, 15 nicht geglaubt; warum so ein Wesen, wie der Mensch, erschaffen worden, oder warum er nicht vollkommener erschaffen worden? Auf das leztere noch näher zu antworten nimmt er (Brief 1. Zeile 251. und folgende) die Unveränderlichkeit der Wesen aller Dinge zu Hüsse, und sagt, daß dieses Verlangen eben so lächerlich sen als jenes, wenn der Fuß die Sand, die Sand der Kopf, und der Kopf mit seinen Sinnen nicht bloß das Wertzeug des Geistes zu senn begehrten. In dem vierten Briefe (Zeile 160.) drücket er sich hierüber noch stärker aus, wo er behauptet: die Frage, warum der Mensch nicht vollkommen erschaffen worden, wollte mit veränderten Worten nichts anders sagen, als dieses, warum der Mensch nicht ein Himmel sen?

#### Dierter Sak.

Die Glückseligkeit eines jeden Geschöpfs bestehet in einem Zustande, der nach seinem Wesen abgemessen ist.

1 Brief. Zeile 175.

30 All in exact proportion of the state. und in der 71ten Zeile eben desselben Brieses sagt er von dem Menschen insbesondere:

His being measur'd to his state and place.

Folglich, sagt Pope, kömmt es nur hauptsächlich barauf an, 35 baß man beweise, der Mensch sey wirklich in der Welt in einen Zu-

ftand gesetzt worden, welcher sich für sein Wesen und seinen Grad der Bollkommenheit schickt:

1 Brief. 49. 50. Beile.

And all the question (wrangle e're so long) Is only this, if God has plac'd him wrong?

Bünfter Sak.

Der Mensch ist so vollkommen als er senn soll.

1. Brief. Beile 70.

Man's as perfect as he ought.

Das heißt: der Zustand des Menschen ist wirklich nach seinem Wesen 10 abgemessen, und daher ist der Mensch vollkommen. Daß aber jeues sen, erhelle klar, wenn man den Zustand, darinn der Mensch lebe, selbst betrachte; welches er in den folgenden Zeilen thut.

#### Sechster Sas.

GOtt wirkt nach allgemeinen, und nicht nach besondern 15 Gesetzen; und in besondern Fällen handelt er nicht wider seine allgemeine Gesetze um eines Lieblings Willen.

4. 3. 33. 34.

— — the universal cause

Acts not by partial but by general laws.

und 3. 119. ebd. B.

Think we like some weak Prince th' eternal Cause Prone for his Fay'rites to reverse his Laws?

Diesen Gebanken führt der Dichter in dem Folgenden weiter aus, und erläutert ihn durch Benspiele. Er scheint aber damit das System 25 des Malebranche angenommen zu haben, der nur die allgemeinen Gesetz zum Gegenstande des göttlichen Willens macht, und so den Urheber der Welt zu rechtsertigen glaubt, wenn gleich aus diesen allzgemeinen Gesetzen Unvollkommenheiten erfolgten.

Die Schüler dieses Weltweisen behaupten folglich, Gott habe 30 seiner Weisheit gemäß handeln und daher die Welt durch allgemeine Gesetze regieren müssen. In besondern Fällen könnte die Anwendung dieser allgemeinen Gesetze wohl so etwas hervorbringen, das an und für sich selbst entweder völlig unnütze oder gar schädlich, und daher den

5

20

25

aöttlichen Absichten eigentlich zuwider sen: allein es sen genug, daß die allgemeinen Gesetze von erheblichem Anten wären, und daß die llebel, welche in wenigen besondern Fällen daraus entstehen, nicht ohne einen besondern Rathschluß hätten gehoben werden können. Sie führen 5 zum Erempel an: die allgemeinen mechanischen Gesetze, nach welchen der Regen zu gewissen Zeiten herunter falle, hätten einen unaussprech= lichen Nuten. Allein wie oft befeuchte der Regen nicht einen unfrucht= baren Stein, wo er wirklich keinen Ruten schaffe; und wie oft richte er nicht Ueberschwemmungen an, wo er gar schädlich wäre? Ihrer 10 Meinung also nach, können dergleichen Unvollkommenheiten auch in der besten Welt entstehen, weil keine allgemeine Gesetze möglich find, die den göttlichen Absichten in allen besondern Fällen genug thäten. Ober, fragen fie, follte Gott eines Lieblings Willen 1 - - ber wißbegierige Weltweise sen, zum Grempel, dieser Liebling — 15 die allgemeinen Gesetze brechen, nach welchen ein Aetna Feuer spenen muß?

#### 4. 3. 3. 121. 122.

Shall burning Aetna, if a sage requires, Forget to thunder, and recall her fires?

#### Siebender Sak.

Rein Uebel fommt von Gott.

Das ist: das Uebel, welches in der Welt erfolgt, ist niemals der Gegenstand des göttlichen Willens gewesen.

#### 4. 3. 3. 110.

God sends not ill.

Pope hat dieses aus dem Vorhergehenden ohngefehr so gesichlossen. Wenn das Uebel nur in besondern Fällen entsteht, und eine Folge aus den allgemeinen Gesetzen ist; Gott aber nur diese allgemeine Gesetze, als allgemeine Gesetze, für gut befunden, und zum Gegenstande 80 seines Willens gemacht hat: so kann man nicht sagen, daß er das Uebel eigentlich gewollt habe, welches aus ihnen sließt, und ohne welches sie keine allgemeine Gesetze gewesen wären. Unser Dichter sucht diese Entschuldigung um ein grosses kräftiger zu machen, wenn er sagt, daß noch dazu dieses aus den allgemeinen Gesetzen solgende Uebel sehr

<sup>1 [</sup>wohl nur verbrudt für] um eines Lieblings Willen [vgl. G. 421, 3. 17]

20

30

selten sey. Er hat hiermit vielleicht nur so viel sagen wollen, daß Gott solche allgemeine Gesetze gewählt habe, aus welchen in besondern Fällen die wenigsten Nebel entstünden. Allein er drückt sich auf eine sehr sonderbare Art auß; er sagt: (1. B. J. 143.) th' exceptions are sew, und an einem andern Orte Nature lets it fall, das Nebel 5 nehmlich. Ich werde diesen Punct in meinem dritten Abschnitte besrühren müssen.

## Achter Sak.

In der Welt kann nicht die mindeste Veränderung vors gehen, welche nicht eine Zerrüttung in allen Weltges 10 bäuden, aus welchen das Ganze besteht, nach sich ziehen sollte.

1. Br. 3. 233.—236.

— — On superior pow'rs

Were we to press, inferior might on ours:
Or in the full creation leave a Void,
Where, one step broken, the great scale's destroy'd.

11. 3. 239—242.

And if each System in gradation roll Alike essential to th' amazing whole; The least confusion but in one, not all That system only, but the whole must fall.

#### Deunter Sak.

Das natürliche und moralische Bose sind Folgen aus den allgemeinen Gesetzen, die Gott öfters zum Besten des 25 Ganzen gelenkt, öfters auch lieber zugelassen hat, als daßer durch einen besondern Willen seinem allgemeinen hätte zuwider handeln sollen.

1. Br. 3. 145. 146.

If the great end be human happiness, Then Nature deviats, and can man do less?

4. Br. 3. 112. 113.

Or partial ill is universal good

— — — or Nature lets it fall.

#### 1. Br. 3. 161. 162.

— all subsists by elemental strife And Passions are the Elements of life.

#### Behnter Sak.

5 Es ist nicht alles um des Menschen Willen geschaffen wor= ben, sondern der Mensch selbstist vielleicht um eines an= bern Dinges Willen da.

1. Br. 3. 57.

— man, who here seems principal alone,

Perhaps acts second to some sphere unknown.

3. Br. 3. 24.

Made beast in aid of man, and man of beast.

#### Eilfter Sak.

Die Unwissenheit unsers zukünftigen Zustandes ist uns zu unserm Besten gegeben worden.

Wer würde ohne sie, sagt ber Dichter, sein Leben hier ertragen können? (1. Br. Z. 76.)

Und ebd. 3. 81.

Oh blindness of the future! kindly giv'n

That each etc.

Anstatt der Kenntniß des Zukünstigen aber, sagt Pope, hat uns der Himmel die Hosmung geschenkt, welche allein vermögend ist, uns unsre letzten Augenblicke zu versüssen.

#### Bwölfter Sak.

25 Der Mensch kann sich, ohne sein Nachtheil, keine schärfern Sinne munschen.

Die Stelle, worinn er dieses beweiset, ist zu lang, sie hier abzuschreiben. Sie stehet in dem ersten Briese, und geht von der 185ten Zeile bis zu der 198ten. Dieser Satz aber, und die zwen vorhers gehenden, sind eigentlich nähere Beweise des fünften Satzes, und sollen darthun, daß dem Menschen wirklich solche Gaben und Fähigkeiten zu Theil worden, als sich für seinen Stand am besten schiefen. Die Frage

ware also beantwortet, auf welche es, nach Popens Meinung, in biefer Streitigkeit hauptsächlich ankömmt:

if God has placed him (man) wrong?

#### Dremehnter Sak.

Die Leibenschaften bes Menschen, die nichts als ver= 5 ichiedene Abanderungen der Eigenliebe find, ohne welche bie Bernunft unwirksam bleiben murbe, find ihm gum Beften gegeben worden.

2. 3. 3. 83.

Modes of self-love the Passions we may call. Cbend. 3. 44.

Self-love to urge, and Reason to restrain. und 1. Br. 3. 162.

Passions are the Elements of life.

Pope gesteht zwar, daß ungählig viel Schwachheiten und Rehler 15 aus den Leidenschaften entstehen; allein auch diese gründen sich auf ein allgemeines Geset, welches bieses ist: daß sie alle von einem wirklichen, ober einem anscheinenden Gute in Bewegung gesetzt werden follen. Gott aber habe (nach bem 9ten Sate) alle lebel gulaffen muffen, die aus den allgemeinen Gefeten erfolgten, weil er fonft die all- 20 gemeinen Gesetze durch einen besondern Rathschluß hätte aufheben muffen.

2. Br. 3. 84.

'Tis real good, or seeming, moves them all.

## Schluklak.

Aus allen diesen Säten nun zusammen glaubt Pope ben Schluß 25 gieben zu können, daß alles gut fen; que tout ce qui est, est bien. Ich drücke hier seinen Sinn in der Sprache seiner llebersetzer aus. Allein ift es wohl gut, sich auf diese zu verlassen? Wie wenn Pope nicht gesagt hätte, daß alles qut, sondern nur, daß alles recht fen? Wollte man wohl recht und gut für einerlen nehmen? Hier 30 find feine Worte: (1. Br. 3. 286.)

#### — Whatever is, is right.

Man wird hoffentlich einem Dichter, wie Lope ift, die Schande nicht anthun, und fagen, daß er durch den Reim gezwungen worden,

right hier anstatt irgend eines andern Worts zu seten. Wenigstens war er in dem vierten Briefe (3. 382.) wo er diesen Ausspruch wieder= hohlt, des Reimzwanges überhoben, und es nuß mit ernstlichem Bedacht geschehen senn, daß er nicht good oder well gesagt hat. Und 5 warum hat er es wohl nicht gesaat? Weil es offenbar mit seinen übrigen Gedanken würde gestritten haben. Da er selbst zugesteht, daß die Natur manche Uebel fallen laffe; so konnte er mohl jagen, daß dem ohngeachtet alles recht fen, aber unmöglich, daß alles aut sen. Recht ist alles, weil alles, und das lebel felbst, in der 10 Allgemeinheit der Gesetze, die der Gegenstand des göttlichen Willens waren, gegründet ist. Gut aber würde nur alsdenn alles fenn, wenn diese allgemeinen Gesetze allezeit mit den göttlichen Absichten überein= stimmten. Zwar gestehe ich gern, daß auch das französische bien, weniger fagt als bon, ja daß es fast etwas anders fagt; defigleichen 15 auch, daß das deutsche gut, wenn es adverbialiter und nicht fubstantive gebraucht wird, oft etwas ausdrückt, was eigentlich nur recht ist. Allein es ift die Frage, ob man an diesen feinen Unterschied stets gedacht hat, so oft man das Popische: es ift alles gut, oder tout ce qui est, est bien gehöret?

3ch habe hier weiter nichts zu erinnern. — Will man so gut seyn, und die vorgetragnen Sätze für ein System gelten lassen, so kann ich es unterdessen recht wohl zusrieden seyn. Ich will wünschen, daß es sich in dem Verstande des Lesers wenigstens so lange aufrecht erhalten möge, bis ich es in dem dritten Abschnitte, zum Theil mit den eignen Waffen seines Urhebers, selbst niederreissen kann. Ich würde mich der Gefahr, ein so schwankendes Gebäude nur einen Augenblick vor sich stehen zu lassen, nicht aussetzen, wenn ich mich nicht nothwendig zu dem zweyten von der Akademie vorgeschriebenen Punkte vorher wenden müßte.

# Bweyter Abschnitt.

Dergleichung obiger Säke mit den Leibnitischen Lehren.

Wenn ich der Akademie andre Absichten zuschreiben könnte, als man einer Gesellschaft, die zum Ausnehmen der Wissenschaften bestimmt ist, zuschreiben kann; so würde ich fragen: ob man durch diese

befohlene Vergleichung mehr die Popischen Sätze für philosophisch, ober mehr die Leibnigischen Sätze für poetisch habe erklären wollen?

Doch, wie gesagt, ich kann meine Frage sparen, und mich immer zu der Vergleichung selbst wenden. Aufs höchste möchte eine gar zu übertriebene Meinung von dem, mehr als menschlichem, Geiste des 5 Engländers zum Grunde liegen.

Ich will in meiner Vergleichung die Ordnung der obigen Sätze benbehalten, doch ohne sie alle zu berühren. Verschiedne stehen nur der Verbindung wegen da; und verschiedne sind allzuspeciell, und mehr moralisch als metaphysisch. Bende Arten werde ich füglich übergehen 10 können, und die Vergleichung wird dennoch vollständig seyn.

#### Erffer Sak.

Gott muß von allen möglichen Systemen das beste erschaffen haben. Dieses sagt Pope, und auch Leibnit hat sich an mehr als einem Orte vollkommen so ausgedrückt. Was jeder 15 besonders daben gedacht hat, muß aus dem llebrigen erhellen. War=burton aber hat völlig Unrecht, wenn er diesen Sat, unabhängig von den andern Sätzen, nicht sowohl für Leibnitzisch als für Pla=tonisch erkennen will. Ich werde es weiter unten zeigen. Hier will ich nur noch erinnern, daß der Concipient der akademischen Frage an= 20 statt des Satzes: alles ist gut, nothwendig diesen und keinen anzbern hätte wählen müssen, wenn er mit einigem Grunde sagen wollen, daß ein System darinn liegen könne, welches vielleicht nicht das Leib=nitzsiche, aber doch etwa ein ähnliches wäre.

## Zweyter Sak.

In dem besten System muß alles zusammenhangen. Bas Pope unter diesem Zusammenhange verstehe, hat man gesehen. Diejenige Beschaffenheit der Welt nehmlich, nach welcher alle Grade der Bollkommenheit von Nichts bis zur Gottheit mit Wesen angesfüllt wären.

Leibnit hingegen sett diesen Zusammenhang darinn, daß alles in der Welt, eines aus dem andern, verständlich erkläret werden kann. Er siehet die Welt als eine Menge zufälliger Dinge an, die Theils neben einander existiren, Theils auf einander folgen. Diese verschiednen

25

30

Dinge würden zusammen kein Ganzes ausmachen, wenn sie nicht alle, wie die Räder der Maschine, mit einander vereiniget wären: das heißt, wenn sich nicht aus jedem Dinge deutlich erklären liesse, warum alle übrigen so, und nicht anders neben ihm sind; und aus jedem vorhers gehenden Zustande eines Dinges, warum dieser oder jener darauf folgen wird. Dieses nuß ein unendlicher Verstand völlig daraus begreiffen können, und der mindeste Theil der Welt muß ihm ein Spiegel seyn, in welchem er alle übrigen Theile, die neben demselben sind, so wie alle Zustände, in welchen die Welt war, oder je seyn wird, 10 sehen kann.

Nirgends aber hat Leibnit gesagt, daß alle Grade der Vollkommenheit in der besten Welt besetzt seyn müßten. Ich glaube auch
nicht, daß er es hätte sagen können. Denn wenn er gleich mit Popen
sagen dürste: die Schöpfung ist voll; so müßte er dennoch einen
15 ganz andern Sinn mit diesen Worten verknüpfen, als Pope damit
verknüpft hat. Mit Leibnitzen zu reden, ist die Schöpfung in der
besten Welt deswegen allenthalben voll, weil allenthalben eines in dem
andern gegründet ist, und daher der Raum oder die Ördnung der
neben einander eristirenden Dinge nirgends unterbrochen wird. Auf
20 gleiche Art ist sie auch der Zeit nach voll, weil die Zustände, die in
derselben auf einander solgen, niemals aufhören, wie Wirkungen und
Ursachen in einander gegründet zu seyn. Stwas ganz anders aber
versteht Pope unter seiner full creation, wie sich aus der Verbindung
seiner Worte schliessen läßt.

1. Br. 3. 235.

- - On superior pow'rs

Were we to press, inferior might on ours:

Or in the full creation leave a Void.

Die Schöpfung nehmlich ist ihm nur deswegen voll, weil alle Grade 30 barinn besetzt sind.

Und dieses ist ein Beweis mehr, daß zwey verschiedne Schriftsfteller deswegen noch nicht einerley Meinung sind, weil sie sich an gewissen Stellen mit einerley Worten ausdrücken. Pope hatte einen ganz andern Begriff von leer und voll in Ansehung der Schöpfung, als Leibnit; und daher konnten sie beyde sagen: the creation is full, ohne weiter etwas unter sich gemein zu haben, als die blossen Worte.

#### Dritter Sak.

Aus dem Vorhergehenden schließt Pope a priori, daß nothwendig der Mensch in der Welt angetroffen werden muffe, weil sonst bie ihm gehörige Stelle unter den Wesen leer seyn wurde.

Leibnit hingegen beweiset bas nothwendige Dasenn bes Men- 5 schen a posteriori, und schließt, weil wirklich Menschen vorhanden sind, so müssen solche Wesen zur besten Welt gehört haben.

## Sechster Sak.

Pope, wie man gesehen hat, scheinet mit dem P. Malebranche in diesem Sate einerlen Meinung gehabt zu haben. Er behauptet 10 nehmlich, Gott könne in der Welt blos deswegen böses geschehen lassen, weil er seinen allgemeinen Willen nicht durch besondre Rathschlüsse aufheben wolle. Nothwendig müßten also in der Welt Mängel anzutreffen seyn, die Gott, der besten Welt unbeschadet, hätte vermeiden können, wenn er seinen allgemeinen Willen in einigen Fällen durch 15 einen besondern Rathschluß hätte ausheben wollen. Man darf nur solgende Stelle ansehen, um zu erkennen, daß dieses wirklich Pospens Meinung gewesen sey.

4. Br. 3. 112.

Or partial ill is universal good

— or Nature lets it fall.

20

Dieses ober ober zeigt genugsam, daß das Uebel in bem zweyten Falle zu der Vollkommenheit der Welt nichts beytrage, sons bern daß es die Natur, oder die allgemeinen Gesetze fallen lassen.

Allein was behauptet Leibnit von allem diesen? — Leib: 25 nit behauptet, der allgemeine Rathschluß Gottes entstehe aus allen besondern Rathschlüßen zusammen genommen, und Gott könne, ohne der besten Welt zum Nachtheile, sein Uebel durch einen besondern Rathschluß ausheben. Denn nach ihm hanget das System der Abssichten mit dem System der wirkenden Ursachen so genau zusammen, 30 daß man dieses als eine Folge aus dem erstern ansehen kann. Man kann also nicht sagen, daß aus den allgemeinen Gesetzen der Natur, das ist, aus dem System der wirkenden Ursachen etwas ersolge, das mit den göttlichen Absichten nicht übereinstimmt; denn bloß aus der

besten Verknüpfung der besondern Absichten, sind die allgemein wirfenden Ursachen und das allerweiseste Ganze entstanden. (Man sehe hievon die Theodicee §. 204. 205. 206.)

Und hieraus nun erhellet, daß Pope und Leibnit nicht ein= 5 mal in dem Begriffe der besten Welt einig fenn konnen. Leibnit fagt: wo verschiedene Regeln der Vollkommenheit zusammengesett werden sollen, ein Ganzes auszumachen; da müssen nothwendig einige berielben wider einander stoffen, und durch dieses Zusammenftoffen muffen entweder Widersprüche entstehen, oder von der einen Seite 10 Ausnahmen erfolgen. Die beste Welt ist also nach ihm diejenige, in welcher die weniasten Ausnahmen, und diese wenigen Ausnahmen noch barzu von den am wenigsten wichtigen Regeln geschehen. Daber nun entstehen zwar die moralischen und natürlichen Unvollkommenheiten, über die wir uns in der Welt beschweren; allein sie entstehen ver= 15 möge einer höhern Ordnung, die diese Ausnahmen unvermeidlich ge= macht hat. Sätte Gott ein Nebel in der Welt weniger entstehen laffen, jo murbe er einer höhern Ordnung, einer wichtigern Regel der Loukommenheit zuwider gehandelt haben, von deren Seite doch durchaus feine Ausnahme geschehen follte.

Pope hingegen und Malebranche räumen es ein, daß Gott, der besten Welt unbeschadet, einige Nebel daraus hätte weglassen können, ohne etwas merkliches in derselben zu verändern. Allein dem ohne geachtet habe er die Allgemeinheit der Gesetze, aus welcher diese Nebel sliessen, lieber gewollt, und wolle sie auch noch lieber, ohne diesen 25 seinen Entschluß jemals, um eines Lieblings willen, zu ändern.

#### Achter Sak.

Ferner, wie wir gesehen haben, behauptet Pope, die mindeste Beränderung in der Welt erstrecke sich auf die ganze Natur, weil ein jedes Wesen, das zu einer grössern Vollkommenheit gelange, eine Lücke 30 hinter sich lassen müsse, und diese Lücke müsse entweder leer bleiben, welches den ganzen Zusammenhang aufheben würde, oder die untern Wesen nüßten heran rücken, welches durch die ganze Schöpfung nichts anders, als eine Zerrüttung verursachen könne.

Leibnit weis von keiner solchen Lücke, wie sie Pope annimt, 35 weil er keine allmälige Degradation der Wesen behanptet. Gine Lücke

in der Natur kann, nach seiner Meinung, nirgend anders werden, als wo die Wesen in einander gegründet zu sehn aufhören; denn da wird die Ordnung unterbrochen, oder welches eben so viel ist, der Raum bleibt leer. Dennoch aber behauptet Leibnit in einem weit strengern Verstande als Pope, daß die mindeste Veränderung in der 5 Welt einen Sinstuß in das Ganze habe, und zwar weil ein jedes Wesen ein Spiegel aller übrigen Wesen, und ein jeder Zustand der Inbegriff aller Zustände ist. Wenn also der kleinste Theil der Schöpfung anders, oder in einen andern Zustand versetzt wird, so muß sich diese Veränderung durch alle Wesen zeigen; eben wie in einer 10 Uhr alles, sowohl dem Raume, als der Zeit nach, anders wird, soe bald das mindeste von einem Rädchen abgeseilet wird.

#### Deunter Sak.

Die Unvollkommenheiten in der Welt erfolgen, nach Popens System, entweder zum Besten des Ganzen (worunter man zugleich 15 die Verhütung einer grössern Unvollkommenheit mit begreist) oder weil keine allgemeinen Gesetze den göttlichen Absichten in allen besons dern Fällen haben genug thun können.

Nach Leibnitens Meinung hingegen muffen nothwendig alle Unvollkommenheiten in der Welt zur Vollkommenheit des Ganzen 20 dienen, oder es würde sonft ganz gewiß ihr Auffenbleiben aus den allgemeinen Gesetzen erfolgt seyn. Er behauptet, Gott habe die allz gemeinen Gesetzen icht willkührlich, sondern so angenommen, wie sie aus der weisen Verbindung seiner besondern Absichten, oder der einzsachen Regeln der Vollkommenheit, entstehen muffen. Wo eine Unz 25 vollkommenheit ist, da muß eine Ausnahme unvermeidlich gewesen seyn. Keine Ausnahme aber kann Statt finden, als wo die einfachen Regeln der Vollkommenheit mit einander streiten; und jede Ausnahme muß daher vermöge einer höhern Ordnung geschehen seyn, das ist, sie muß zur Vollkommenheit des Ganzen dienen.

— Wird es wohl nöthig seyn, noch mehrere Unterschiebe zwischen den Popischen Sätzen und Leibnitzischen Lehren anzusühren? Ich glaube nicht. Und was sollten es für mehrere Unterschiede seyn? In den besondern moralischen Sätzen, weiß man wohl, kommen alle Weltweisen überein, so verschieden auch ihre Grundsätze sind. Der 35

übereinklingende Ausdruck der erstern muß uns nie verleiten, auch die letztern für einerlen zu halten; denn sonst würde es sehr leicht fenn, jeden andern, der irgend einmal über die Einrichtung der Welt vernünfteln wollen, eben so wohl als Popen, zum Leibnitianer zu 5 machen.

Verdient nun aber Pope diese Benennung durchaus nicht, so wird auch nothwendig die Prüfung seiner Sätze etwas ganz anders, als eine Bestreitung des Leidnitzischen Systems von der besten Welt seyn. Die Gottschede fagen, sie werde daher auch etwas ganz ans ders seyn, als die Akademie gewünscht habe, daß sie werden möchte. Doch was geht es mich an, was die Gottschede sagen; ich werde sie dem ohngeachtet unternehmen.

# Drifter Abschnift.

#### Prüfung der Popischen Säke.

Ib Ich habe oben gesagt, Pope, als ein wahrer Dichter, musse mehr barauf bedacht gewesen seyn, das sinnlich Schöne aus allen Systemen zusammen zu suchen, und sein Gedicht damit auszuschmücken, als sich selbst ein eignes System zu machen, oder sich an ein schon gemachtes einzig und allein zu halten. Und daß er jenes wirklich gewich habe, bezeugen die unzähligen Stellen in seinen Briefen, die sich mit seinen obigen Sähen auf keinerlen Weise verbinden lassen, und deren einige sogar ihnen schnurstracks zuwieder laussen.

Ich will diese Stellen bemerken, indem ich die Sätze selbst nach der Strenge der Vernunft prüfe.

#### Bwenter Sak.

Durch welche Gründe kann Pope beweisen, daß die Kette der Dinge in der besten Welt nach einer allmäligen Degradation der Vollkommenheit geordnet seyn müsse? Man werfe die Augen auf die vor uns sichtbare Welt! Ist Popens Sat gegründet; so kann unsre 30 Welt unmöglich die beste seyn. In ihr sind die Dinge nach der Ordnung der Wirkungen und Ursachen, keines Weges aber nach einer allmäligen Degradation neben einander. Weise und Thoren, Thiere und Bäume, Insecten und Steine sind in der Welt wunderbar durch ein-

ander gemischt, und man müßte die Glieder aus den entlegensten Theilen ber Welt zusammen flauben, wenn man eine folche Rette bilden wollte, die allmälig vom Nichts bis zur Gottheit reicht. Dasjenige also, mas Pope ben Zusammenhang nennt, findet in unfrer Welt nicht Statt, und bennoch ist sie die beste, dennoch kann in ihr 5 feine Lude angetroffen werden. Warum dieses? Wird man hier nicht augenscheinlich auf das Leibnitische Suftem geleitet, daß nehmlich, vermöge der göttlichen Beisheit, alle Besen in der besten Belt in ein= ander gegründet, das heißt, nach der Reihe der Wirkungen und Urfachen neben einander geordnet fenn müßen?

#### Drifter Sak.

Und nun fällt der Schluß von diefer eingebildeten Rette der Dinge auf die unvermeidliche Existenz eines folchen Ranges, als ber Mensch bekleidet, von sich selbst weg. Denn was war es nöthig, zu Erfüllung der Reihe von Leben und Empfindung, diesen Rang wirk- 15 lich werden zu lassen, da doch ohnedem die Glieder derselben in dem unendlichen Raume zerstreut liegen, und nimmermehr in der allmäligen Dearadation neben einander stehen?

#### Sechlter Sak.

Hier kömmt es, wo sich Pope selbst widerspricht! — Nach seiner 20 Meinung, wie wir oben dargethan haben, muffen aus den allgemeinen Gesetzen manche besondre Begebenheiten erfolgen, die gur Bollfommen= heit des Ganzen nichts bentragen, und nur beswegen zugelaffen werden, weil Gott, eines Lieblings halber, feinen allgemeinen Willen nicht änbert. 25

Or partial ill is universal good,

Or change admits, or Nature lets it fall.

So faat er in dem vierten Briefe. Nur manche lebel also, die in ber Welt zugelassen worden, sind nach ihm allgemein gut; manche aber, die eben jo wohl zugelaffen worden, find es nicht. Sind fie es 30 aber, nach feinem eigenen Bekenntnisse, nicht, wie hat er am Ende bes erften Briefes gleichwohl so zuversichtlich sagen können:

All discord, harmony not understood:

All partial evil, universal good?

Leffing, fämtliche Schriften. VI.

Wie verträgt sich dieses entscheidende all, mit dem obigen or, or? Kann man sich einen handgreiflichern Widerspruch einbilden?

Doch wir wollen weiter untersuchen, wie er sich gegen das System, welches ich für ihn habe aufrichten wollen, verhält. Man sehe eins mal nach, was er zu der angezogenen Stelle aus dem ersten Briefe

- - the first almighty Cause

Acts not by partial, but by gen'ral Laws unmittelbar hinzu fest:

Th' Exceptions few.

10 Der Ausnahmen sind wenig? Was sind das für Ausnahmen? Warum hat denn Gott auch von diesen allgemeinen Regeln, die ihm allenthalben zur Richtschnur gedient, Ausnahmen gemacht? Sines Lieblings wegen hat er sie nicht gemacht; (S. den 4. Brief 3. 119.) auch zur Vermeidung einer Unvollkommenheit nicht; denn sonst hätte 15 er nicht die geringste Unvollkommenheit zulassen sollen. Er hat nur wenige Ausnahmen gemacht? Warum nur wenige? — Gar keine, oder soviel als nöthig waren.

Man könnte sagen: Pope verstehe unter dem Worte Exceptions solche Begebenheiten, die nicht mit den göttlichen Absichten überein=20 stimmen, und dennoch aus den allgemeinen Gesetzen sliessen, Dieser giebt es wenige in der Welt; denn Gott hat solche allgemeine Gesetze erwehlt, die in den meisten besondern Fällen mit seinen Absichten übereinstimmen. — Gut! Aber alsdann nüßte sich das Wort Exceptions nicht auf general laws beziehen. Bon Seiten der allgemeinen Wesetze hat Gott nicht die geringsten Ausnahmen gemacht, sondern alle Ausnahmen betreffen die Uebereinstimmung der allgemeinen Gesetze mit den göttlichen Absichten. Nun übersehe man des Dichters Worte:

— — the first almighty Cause

Acts not by partial, but by general Laws;

Th' Exceptions few etc.

30

Bezieht sich hier das Wort Exceptions irgend auf etwas anders, als auf general Laws? O! Ich will lieber zugeben, Pope habe sich in einem einzigen Gedichte hundertmal metaphysisch widersprochen, als daß ihm ein schlecht verbundner und verstümmelter Vers entwischt wäre, wie dieser seyn würde, wenn sich th' Exceptions few nicht auf die allgemeinen Gesetz, von welchen er gleich vorher spricht, sondern

auf die göttlichen Absichten beziehen sollten; deren er hier gar nicht gedenkt. Nein! Ganz gewiß hat er sich hier wiederum alle Uebel als Ausnahmen aus den allgemeinen Gesetzen eingebildet, und folglich das Malebranchische System unvermuthet verworffen, das er soust durchz gehends angenommen haben muß, wenn er irgend eines angenom: 5 men hat.

#### Achter Sah.

Bas Pope in diesem Cate behauptet, dag nehmlich feine Beränderung in der Welt vorgeben könne, ohne daß sich die Wirkung da= von in dem Gangen äufferte, fann aus andern Gründen hinlänglich 10 bargethan werden, als aus den feinigen, welche hier gang und gar Benn mir, jagt er, die obern Rrafte ver= nichts beweisen. bringen wollen, fo muffen die untern an unfre Stelle ruden, ober es bleibt eine Lude in ber vollen Schöpfung. Aft es noch nöthig, diefen Schluß zu widerlegen, nachdem man ge- 15 feben, daß in der Welt nicht alles jo stuffenweise hinaufsteigt, wie Bope annimt, fondern daß vollkommene und unvollkommene Wefen. ohne diese eingebildete Ordnung, durch einander vermengt find? Gben fo wenig werde ich die zwente Stelle zu widerlegen nöthig haben, die oben zur Bestätigung biefes achten Capes angeführt worden. Pope 20 bezieht sich immer auf seine allmälige Degradation, die nur in feiner poetischen Welt die Wirklichkeit erlangt, in unserer aber gar nicht Statt gefunden hat.

### Beunter Sah.

In biesem Sate sind oben zwen Ursachen bes Uebels in ber Welt, 25 nach Popens Meinung, angesührt worden; eine britte Ursache aber, bie ber Dichter gleichfalls angiebt, habe ich weggelassen, weil ich sie nicht begreiffen konnte. Hier ist die Stelle aus dem vierten Briefe gang:

Or partial ill is universal good

Or change admits, or Nature lets it fall.

Die Worte Nature lets it fall habe ich so erklärt, als ob sie eben das sagten, was der Dichter mit den Worten Nature deviates sagen will. Diese nehmlich, wenn sie einen verständlichen Sinn haben sollen, können nichts anders bedeuten als, daß die Natur, vermöge der allzgemeinen Gesetze, die ihr Gott vorgeschrieben, manches hervorbringe, 35

was den göttlichen Absichten zuwider sey, und nur desmegen von ihr¹ zugelassen werde, weil er seinen allgemeinen Entschluß nicht ändern wolle.

If the great end be human happiness,

Then Nature deviats, and can Man do less?

5 D. i. Wenn die Glückseligkeit des Menschen der grosse Zweck ift, und die Natur abweicht 2c. Sben diesen Gedanken nun, glaub ich, hat Pope durch Nature lets it fall, die Natur läßt es fallen, ausdrücken wollen. Die Natur bringt manche Nebel als Folgen aus den allgemeinen mechanischen Gesetzen hervor, ohne 10 daß die göttliche Absicht eigentlich darauf gerichtet gewesen.

Allein was für einen Sinn verfnüpfen wir mit den Worten Or change admits, oder die Abwechslung läßt es zu? Kann nach Popens System — wenn man es noch ein System nennen will — etwas anders die göttliche Weisheit entschuldigen, daß sie Böses 15 in der Welt zugelassen, als die Vollkommenheit des Ganzen, welches den besondern Theilen vorzuziehen gewesen, oder die Allgemeinheit der Gesehe, die Gott nicht hat stöhren wollen? Bas für eine dritte Entschuldigung soll uns die Abwechslung oder die Veränderung darbieten?

Ich denke hierben nichts; und ich möchte um so viel lieber wissen, 20 was diejenigen daben denken, die sich dem ohngeachtet ein Popisches System nicht wollen ausreden lassen. Vielleicht sagen sie, eben diese letztere Stelle beweise, daß ich das wahre System des Dichters versiehlt habe, und daß es ein ganz anders sen, aus welchem man sie erklären müsse. Welches aber soll es senn? Wenigstens muß es ein 25 ganz neues senn, das noch in keines Menschen Gedanken gekommen; indem allen andern bekaunten Systemen von dieser Materie, hier und da in den Briefen, eben so wohl widersprochen wird.

Zum Beweise beruffe ich mich auf eine Stelle, die in dem ersten Briefe anzutreffen ist, und die eben so wenig mit unsern vorgegebenen Popischen 30 Systeme, als mit irgend einem andern bestehen kann. Es ist folgende: 3. 259 und folgende.

All are but parts of one stupendous whole, Whose body Nature is, and God the soul; That, chang'd thro' all, and yet in all the same

<sup>35</sup> 

<sup>1 [</sup>vielleicht nur verbrudt für] von ihm

Lives thro' all life, extends thro' all extent, Spreads undivided — — —

He fills, he bounds, connects, and equals all. D. i. Alle Dinge sind Theile eines erstaunlichen Ganzen, 5 wovon die Natur der Körper und Gott die Seele ist. Er ist in allen Dingen verändert, und doch allenthalben eben derselbe — Er lebt in allem was lebt; er dehnt sich aus durch alle Ausdehnung und verbreitet sich, ohne sich zu zertheilen — Er erfüllt, umschränkt und ver= 10 knüpft alles, und macht alles gleich. Ich bin weit davon entsernt, Popen hier gottlose Meinungen ausbürden zu wollen. Ich nehme vielmehr alles willig an, was Warburton zu dessen Vertheidigung wider den Hern Cronsaz gesagt hat, welcher behaupten wollen, der Dichter habe diese Stelle aus des Spinosa irrigem 15 Lehrgebäude entlehnt. Durchgehends kann sie unmöglich mit Spinosens Lehren bestehen. Die Worte

Whose body Nature is, and God the soul, Bovon die Ratur der Rorver und Gott die Seele ift, wurde Spinofa nimmermehr haben fagen tonnen; benn ber Aus- 20 brud. Seele und Körper, icheinet bod wenigstens anzudeuten, daß Gott und die Natur zwen verschiedne Wesen sind. Wie wenig war dieses bie Meinung bes Spinoja! Es hat aber andre irrige Weltweisen gegeben, die Gott wirklich für die Seele der Natur gehalten haben, und die vom Spinosismo eben so weit abstehen, als von der Wahr= 25 beit. Sollte ihnen also Pope diese seltnen Redensarten abgeborgt haben, wie steht es um die Worte Extends thro' all extent; Er behnt fich aus durch alle Ausdehnung? Wird Dieje Lehre einem andern als Spinofen zugehören? Wer hat fonft die Ausbehnung ber Natur für eine Gigenschaft Gottes gehalten, als biefer 30 beruffene Fregläubige? Jedoch, wie gesagt, es stehet nicht zu glauben, daß Bope eben in diesen Briefen ein gefährliches Snitem habe ausfrahmen wollen. Er hat vielmehr — und dieses ist es, was ich bereits oben, gleichsam a priori, aus bem, mas ein Dichter in folden Fällen thun muß, erwiesen habe, - - bloß die schönsten und finn: 35 lichsten Ausdrücke von jedem Suftem geborgt, ohne fich um ihre Richtigkeit zu bekümmern. Und daher hat er auch kein Bedenken getragen, die Allgegenwart Gottes, Theils in der Sprache der Spinosisten, Theils in der Sprache derjenigen, die Gott für die Seele der Welt halten, auszudrücken, weil sie in den gemeinen rechtgläubigen Ausdrücken all zu weit von dem Sinnlichen entfernt ist. Seen so wie sich Thomson, in seiner Hymne über die vier Jahrszeiten, nicht gescheuet hat, zu sagen: these as the changes - - are dut the varied God. Sin sehr kühner Ausdruck, den aber kein vernünftiger Kunstrichter tadeln kann.

Sätte sich Pope ein eignes System abstrahirt gehabt, so würde er ganz gewiß, um es in dem überzeugendsten Zusammenhange vorzutragen, aller Vorrechte eines Dichters daben eutsagt haben. Da er dieses aber nicht gethan hat, so ist es ein Beweis, daß er nicht anders damit zu Werke gegangen, als ich mir vorstelle, daß es die meisten Dichter thun. Er hat diesen und jenen Schriftsteller über seine Materie vorher gelesen, und, ohne sie nach eignen Grundsäßen zu untersuchen, von jedem daszenige behalten, von welchem er geglaubt, daß es sich am besten in wohlklingende Verse zusammenreimen lasse. Ich glaube ihm so gar, in Ansehung seiner Unellen, auf die Spur gekommen zu 20 seyn, woben ich einige andre historisch critische Anmerkungen gemacht habe, welchen ich solgenden Anhang widme.

# Anhang.

Warburton, wie bekannt, unternahm die Vertheidigung unsers Dichters wider die Beschuldigungen des Crousas. Die Briefe, 25 die er in dieser Absicht schrieb, erhielten Popens vollkommensten Benfall. Sie haben mir, sagt dieser in einem Briese an seinen Retter, allzuviel Gerechtigkeit wiederfahren lassen; so seltsam dieses auch klingen mag. Sie haben mein System so deutslich gemacht, als ich es hätte machen sollen, und nicht ges 30 konnt habe — Man sehe die ganze Stelle unten in der Note,\*)

<sup>\*)</sup> I can only say, you do him (Crousaz) too much honour and me too much right, so odd as the expression seems, for you have made my system as clear, as i ought to have done, and could not. It is indeed the same system as mine, but illustrated with a ray of your own, as they say our natural

aus welcher ich nur noch die Worte anführe: Sie verstehen mich vollkommen jo wohl, als ich mich felbst verstehe; allein Sie brücken mich besser aus, als ich mich habe ausdrücken können.

Was sagt nun denn aber dieser Mann, welcher die Meimung 5 bes Dichters, nach des Dichters eignem Geständnisse, so vollkommen eingesehen hat, von dem Systeme seines Helden? Er sagt: Pope sey durchaus nicht dem Hrn. von Leibnit, sondern dem Plato gesolgt, wenn er behanptet, Gott habe von allen möglichen Welten die beste wirklich werden lassen.

Plato also wäre die erste Quelle unsers Dichters! — Wir wollen sehen. — Doch Plato war auch eine Quelle für Leibnigen. Und Pope könnte also doch wohl noch ein Leibnigianer senn, indem er ein Platoniker ist. Hieranf aber sagt Warburton "nein! denn Pope "hat die Platonische Lehren in der gehörigen Sinschränkung angenommen, 15 "die Leibnig auf eine gewaltsame Urt ausgedehnt. Plato sagte: "Gott hat die beste Welterwehlt. Der Herr von Leibnig aber: "Gott hat nicht anders können, als die beste wehlen."

Der Unterschied zwischen diesen zwen Sägen soll in dem Vermögen liegen, unter zwen gleich ähnlichen und guten Dingen, eines 20 dem andern vorzuziehen; und dieses Vermögen habe Plato Gott geslassen; Leibnit aber ihm gänzlich genommen. Ich will hier nicht beweisen, was man schon unzähligmal bewiesen hat, daß dieses Vermögen eine leere Grille sen. Ich will nicht ansühren, daß sie auch Plato dafür müsse erkannt haben, weil er ben jeder fregen Wahl 25 Bewegungsgründe zugesteht; wie Leibnit bereits angemerkt hat. (Theodicee 1 Abth. §. 45.) Ich will nicht darauf dringen, daß folglich der Unterschied selbst wegsalle; sondern ich will ihn schlechter Dings so annehmen, wie ihn Warburton angegeben hat.

Plato mag also gelehrt haben: Gott habe die Welt gewehlt, 30 ob er gleich eine andre vielleicht eben so gute Welt hätte wehlen können;

body is the same still when it is glorified. I am sure i like it better, than i did before, and so will every man else. I know i meant just what you explain, but i did not explain my own meaning so well as you. You understand me as well, as i do myself, but you express me better, than i could 35 express myself. In cinem Briefe an Warburton vom 11 April 1739.

35

und Leibnit mag gesett haben: Gott habe nicht anders können als die beste wehlen. Was fagt denn Pope? Druckt er sich auf die erste oder auf die andre Art auß? Man lese doch:

Of systems possible, if 'tis confest

That Wisdom infinite must form the best etc. "Wenn es ausgemacht ift, daß die unendliche Weisheit "von allen möglichen Syftemen bas befte mehlen muß zc." - Daß sie muß? Wie ist es möglich, daß Warburton diesen Ausdruck übersehen hat? Heißt dieses mit dem Plato reden, wenn

10 Plato anders, wie Warburton will, eine ohne alle Bewegungs= gründe mirkende Frenheit in Gott angenommen bat?

Gennig von dem Plato, den Pope folglich gleich ben dem ersten Schritte verlaffen zu haben felbst glauben nußte! Ich fomme zu ber amenten Quelle, die Warburton dem Dichter giebt; und diese ift 15 der Lord Schaftesburn, von welchem er fagt, daß er den Bla= tonischen Sat angenommen, und in ein deutlicher Licht gesetzt habe. In wie weit dieses geschehen jen, und welches das verbesserte System dieses Lords sen, will die Akademie jett nicht wissen. Ich will also bier nur fo viel auführen, daß Pope den Schaftesburn zwar 20 offenbar gelesen und gebraucht habe, daß er ihn aber ungleich besser würde gebraucht haben, wenn er ihn gehörig verstanden hätte.

Daß er ihn wirklich gebraucht habe, könnte ich aus mehr als einer Stelle der Rhapfody des Schaftesbury beweisen, welche Lope feinen Briefen eingeschaltet hat, ohne fast von dem Seinigen 25 etwas mehr, als das Sylbenmaaß und die Reime hinzu zu thun. Statt aller aber, will ich nur biefe einzige anführen. Schaftesbury läßt den Philocles dem Palemon, welcher das phyfitalische Uebel zwar entschuldigen will, gegen das moralische aber unversehnlich ift, autworten: The very Storms and Tempests had their Beauty in 30 your account, those alone excepted, which arose in human Breast. "Selbst die Stürme und Ungewitter haben, Ihrem Be-"bunken nach, ihre Schonheit, nur diejenigen nicht, die "in der menfolichen Bruft aufsteigen." Ift dieses nicht eben das, was Pope sagt:

If Plagues or earthquakes break not heav'n's design, Why then a Borgia or a Catiline?

Doch Pope muß ben Schaftesbury nicht verstanden haben, ober er murbe ihn gang anders gebraucht haben. Diefer frene Beltweise war in die Materie weit tiefer eingedrungen, und brückte sich weit vorsichtiger aus, als ber immer wankende Dichter. Hätte ihm Bope gefolgt, jo würden seine Gedanken einem Snitem ungleich 5 ähnlicher sehen; er murde der Bahrheit und Leibnigen ungleich näher gekommen fenn. Schaftesbury jum Erempel, jagt: Man hat auf vielerlen Urt zeigen wollen, warum die Natur irre, und wie sie mit jo vielem Unvermögen und Rehlern von einer Sand fommt, die nicht irren fann. Aber ich 10 leugne, daß fie irrt 2c. Pope hingegen behauptet: die Ratur weicht ab. - Ferner fagt unfer Lord: die Natur ift in ihren Wirkungen fich immer gleich; fie wirkt nie auf eine ver= fehrte ober irrige Beije; nie Rraftlos ober nachläßig; fondern fie mird nur durch eine höhere Nebenbuhlerin 15 und durch die ftartere Rraft einer andern Natur über= mältiget.\*) Leibnit felbst murde ben Streit ber Regeln einer zusammengesetten Bollkommenheit nicht beffer haben ausdrücken können. Aber mas weis Pope hievon, ber dem Schaftesbury gleichwohl foll gefolgt fenn? Much fagt biefer: Bielmehr bewundern wir 20 eben megen diefer Ordnung der untern und obern Befen bie Schönheit ber Belt, die auf fich einander entgegen= ftebende Dinge gegründet ift, weil aus folden mannig: faltigen und widerwärtigen Grundurfachen eine all: gemeine Bufammenstimmung entspringt. \*\*) Die Worte 25 mannigfaltige und widerwärtige Grundurfachen bedeuten hier abermals die Regeln der Ordnung, die oft neben einander nicht bestehen können; und hatte Bope bavon einen Begriff gehabt, fo

<sup>\*)</sup> Much is alledg'd in answer, to shew why Nature errs, and how she came thus impotent and erring from an unerring hand. But i deny she errs 30—— Nature still working as before, and not perversly or erroneously; not faintly or with feeble Endeavours; but o'erpower'd by a superior Rival, and by another Nature's justly conquering Force. Rhapsody Part. 2. Sect. 3.

<sup>\*\*) &#</sup>x27;Tis on the contrary, from this Order of inferiour and superiour Things that we admire the World's Beauty, founded thus on Contrarietys: 35 whilst from such various and disagreeing Principles a Universal Concord is established. Even bajelbjt.

würde er sich weniger auf die Seite des Malebranche geneigt haben. Desgleichen von der Ordnung hat Schaftesbury einen vollkommenen richtigen Begriff, den Pope, wie wir gesehen, nicht hatte. Er nennt sie a Coherence or Sympathizing of Things; und unmittelbar darauf a Consent and Correspondence in all. Dieser Zusammenhang, dieses Sympathisiren, diese Uebereinstimmung ist ganz etwas anders als des Dichters eingebildete Staffelordnung, welche man höchstens nur für poetisch schon erkennen kann.

Ueberhaupt ning ich gestehen, daß mir Schaftesburn febr oft 10 jo glücklich mit Leibnigen übereinzustimmen scheinet, daß ich mich wundre, warum man nicht längst bender Weltweisheit mit einander verglichen. Ich wundre mich fogar, warum nicht felbst die Afademie lieber das System des Schaftesbury, als das System des Pope zu untersuchen und gegen das Leibnigische zu halten, aufgegeben. Sie 15 würde alsdenn doch wenigstens Weltweisen gegen Weltweisen, und Gründlichkeit gegen Gründlichkeit geftellt haben, auftatt daß fie den Dichter mit dem Philosophen, und das Sinnliche mit dem Abstracten in ein ungleiches Gefechte verwickelt hat. Ja auch für bie, würde ben bem Schaftesburn mehr zu gewinnen gewesen senn, als ben bem 20 Pope, welche Leibnigen gern, vermittelft irgend einer Parallel mit einem andern berühmten Manne, erniedrigen möchten. Werk bes Schaftesburn The Moralists, a Philosophical Rhapsody mar bereits im Sahr 1709. herausgekommen; des Leibnit Theodicee hingegen trat erft gegen das Ende des Jahrs 1710. an Aus diesem Umstande, sollte ich meinen, mare etwas zu 25 das Licht. machen gewesen. Ein Philosoph, ein englischer Philosoph, welcher Dinge gedacht hat, die Leibnit erft ein ganzes Jahr nachher gedacht zu haben zeiget, follte biefer von dem lettern nicht ein wenig feyn geplündert worden? Ich bitte die Afabemie es überlegen zu laffen!

100 Und also hat Pope auch aus dem Schaftes bury die wenigsten seiner metaphysischen Larven\*) entlehnt. Wo mag er sie wohl sonst her haben? Wo mag er besonders die her haben, die eine Leibnizische Mine machen? Ich verstehe diesenigen Sätze, die mit den Worten mögliche Systeme und bergleichen ausgedrückt sind. Die Anweisung

35

<sup>\*)</sup> Gine benläufige Erklärung der Biguette unsers Tittels!

<sup>1 [</sup>vielleicht verdrudt für] volltommen

Warburtons verläßt mich hier; ich glaube aber gleichwohl etwas entbeckt zu haben.

Man erinnere sich bessenigen Buches de Origine mali, über welches Leibnit Anmerkungen gemacht hat, die man gleich hinter seiner Theodicee sindet. Er urtheilet davon, der Versasser desselben 5 stimme, in der einen Helse der Materie, von dem Uebel überhaupt, und dem physikalischen Uebel insbesondre, sehr wohl mit ihm überein, und gehe nur in der andern Helste, vom moralischen Uebel, von ihm ab. Es war dieser Versasser der Hr. W. King, nachheriger Erzebischof von Dublin. Er war ein Engländer, und sein Werk war schon 10 im Jahr 1702. herausgekommen.

Aus diesem nun behaupte ich, hat sich unser Dichter ungemein bereichert; und zwar so, daß er nicht selten, ganze Stellen aus dem Lateinischen übersetzt, und sie bloß mit poetischen Blümchen durchwirkt hat. Ich will bloß die vornehmsten derselben zum Beweise hersetzen, 15 und die Vergleichung den Lesern, welche bender Sprachen mächtig sind, selbst überlassen.

1.

King. cap. III. p. m. Ed. Brem. 56.

Credendum vero est, praesens mundi Systema optimum fuisse, 20 quod fieri potuit, habito respectu ad Dei mentem in eo fabricando.

Pope. Ep. I. v. 43. 44.

Of systems possible, if 'tis confest, That Wisdom infinite must form the best.

2.

25

King. p. m. 58.

Oportet igitur multos perfectionum gradus, forte infinitos, dari in opificiis divinis.

Pope. Ep. I. v. 46. 47.

Where all must fall or not coherent be And all that rises, rise in due degree etc.

30

3.

King. p. m. 72.

Opus erat in systemate mundi globo materiae solidae, qualis est terra, et eam quasi rotae vicem habere credimus in magno 35 hoc aytomato.

Pope. Ep. I. v. 56. etc.

So man, who here seems principal alone, Perhaps acts second to some sphere unknown, Touches some wheel, or verges to some gole. 'Tis but a part we see and not the whole.

4.

#### King. p. m. 89.

— Quaedam ejusmodi facienda erant, cum locus his in opificio Dei restabat, factis tot aliis, quot conveniebat. At optes 10 alium tibi locum et sortem cessisse; fortasse. Sed si tu alterius locum occupasses, ille alter aut alius aliquis in tui locum sufficiendus erat, qui similiter providentiae divinae ingratus, locum illum quem jam occupasti, optaret. Scias igitur necessarium fuisse, ut aut sis, quod es, aut nullus. Occupatis enim ab aliis 15 omni alio loco et statu, quem systema aut natura rerum ferebat, aut is, quem habeas, a te implendus, aut exulare te a rerum natura necesse est. An expectes enim, dejecto alio a statu suo, te ejus loco suffectum iri? id est, ut aliorum injuria munificentiam peculiarem et exsortem tibi Deus exhiberet. Suspi-20 cienda ergo est divina bonitas, non culpanda, qua ut sis, quod es, factum est. Nec alius nec melior fieri potuisti sine aliorum aut totius damno.

Den ganzen Inhalt dieser Worte wird man in dem ersten Briefe des Pope wieder finden; besonders gegen die 157te und 233te Zeile. 25 Die Stellen selbst sind zu lang, sie ganz herzuseten; und zum Theil sind sie auch bereits oben angeführt worden, wo von dem Popischen Begriffe der Ordnung, und der nothwendigen Stelle, die der Mensch in der Reihe der Dinge erhalten mussen, die Rede war.

Was kann man nun zu so offenbaren Beweisen, daß Pope 30 den metaphysischen Theil seiner Materie mehr zusammen geborgt, als gedacht habe, sagen? Und was wird man vollends sagen, wenn ich sogar zeige, daß er sich selbst nichts besser' bewußt zu seyn scheinet? — Man höre also, was er in einem Briese an seinen Freund den D. Swist schreibt. Pope hatte seinen Versuch über den Menschen, ohne 35 seinem Namen drucken lassen, und er kam Swisten in die Hände,

<sup>1 [</sup>vielleicht nur verbrudt für] nichts beffern [ober] nichts beffers

ehe ihm Bope davon Nachricht geben fonnte. Swift las bas Werk, allein er erkannte feinen Freund darinn nicht. Hierüber nun wundert fich Pope und ichreibt: ich follte meinen, ob Sie mich gleich in dem erften diefer Berfuche aus dem Gefichte verlohren. baß Sie mich doch in dem zwenten würden erkannt 5 haben\*). Beißt dieses nicht ungefehr: ob Gie mir gleich die metaphysische Tieffinnigkeit, die aus dem ersten Briefe hervor zu leuchten icheinet, nicht gutrauen durfen; jo hatten Gie doch wohl in den übriaen Briefen, wo die Materie leichter und des voetischen Butes fähiger wird, meine Art zu denken erkennen follen? - - Swift gesteht 10 es in feiner Antwort auch in der That, daß er Popen für keinen fo groffen Philosophen gehalten habe, eben so wenig als sich Pope felbst bafür hielt. Denn wurde er wohl jonft, gleich nach obiger Stelle, gefchrieben haben: Rur um eines bitte ich Gie; lachen Sie über meine Ernsthaftigfeit nicht, fondern erlauben 15 Sie mir, ben philosophischen Bart fo lange zu tragen, bis ich ihn felbit ausrupfe, und ein Gefpotte daraus mache\*\*). Das will viel fagen! Wie fehr follte er fich alfo wundern, wenn er erfahren konnte, daß gleichwohl eine berühmte Akademie diesen falschen Bart für werth erkannt habe, ernsthafte Untersuchungen 20 darüber anzustellen.

<sup>\*)</sup> I fancy, the you lost sight of me in the first of those Essays, you saw me in the second.

<sup>\*\*)</sup> I have only one piece of mercy to beg of you; do not laugh at my gravity, but permit to me, to wear the beard of a Philosopher till i pull it 25 off and make a jest of it myself. Ju einem Briefe an den D. Swift, welscher in dem Itneile der Popischen Werke, der Knoptonschen Ausgabe von 1752. auf der 254 Seite stehet.

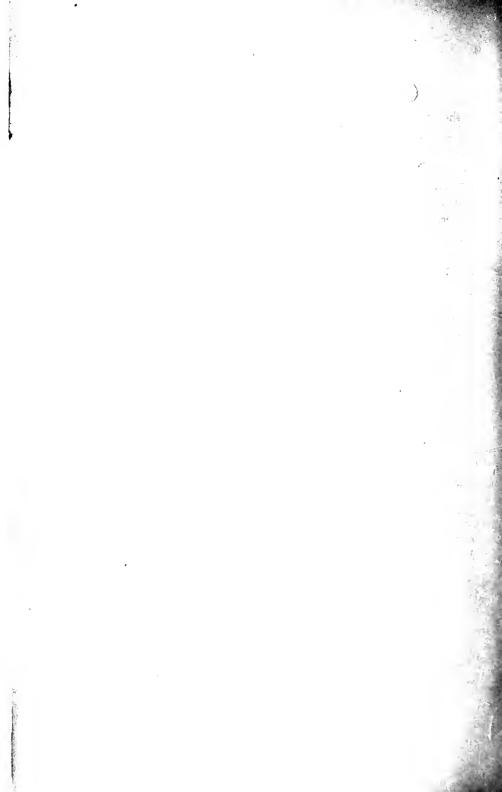



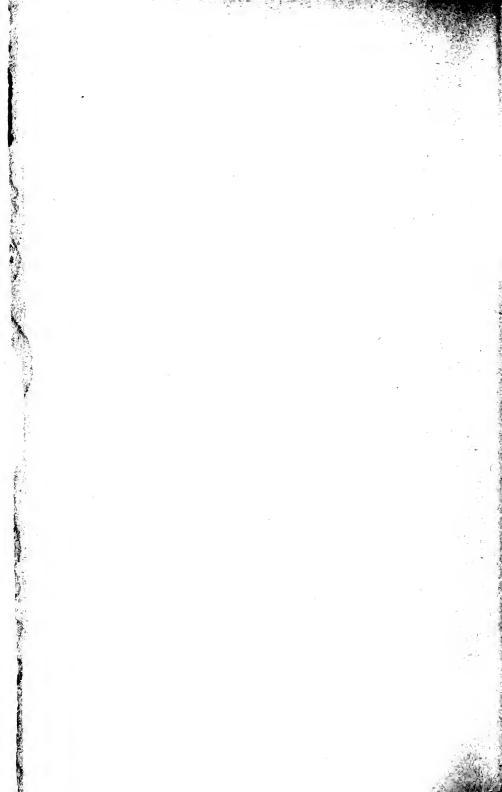

| 99.0   |   |   |  |
|--------|---|---|--|
|        |   | • |  |
| ,      |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        | • |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
| t t    |   |   |  |
|        |   |   |  |
| 1      |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
| F      |   |   |  |
|        |   |   |  |
| -      |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
| 1      |   |   |  |
| ,      |   |   |  |
| i i    |   |   |  |
| 13     |   |   |  |
|        |   |   |  |
| 3      |   |   |  |
| 4      |   |   |  |
| (<br>} |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
| ý      |   |   |  |
|        |   |   |  |
| ν.     |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
| (      |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
| d.     |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |

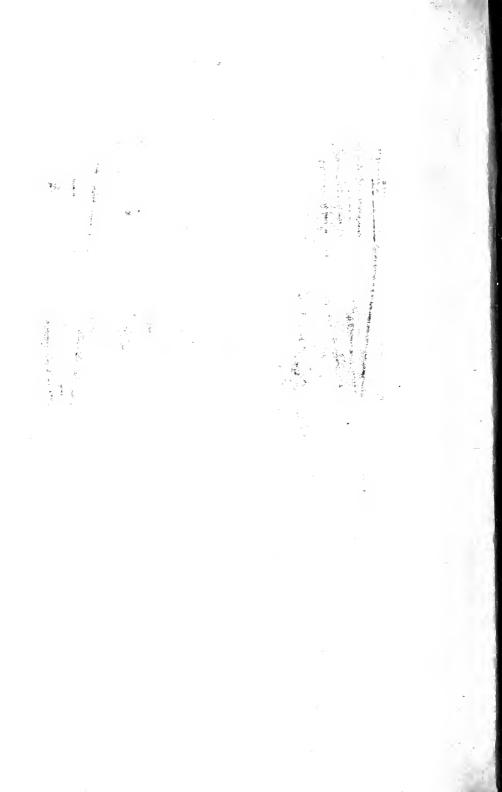

and the distribution is

PT 2396 A1 1886 Bd.6 Lessing, Gotthold Ephraim Sämtliche Schriften 3... Aufl.

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

